

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





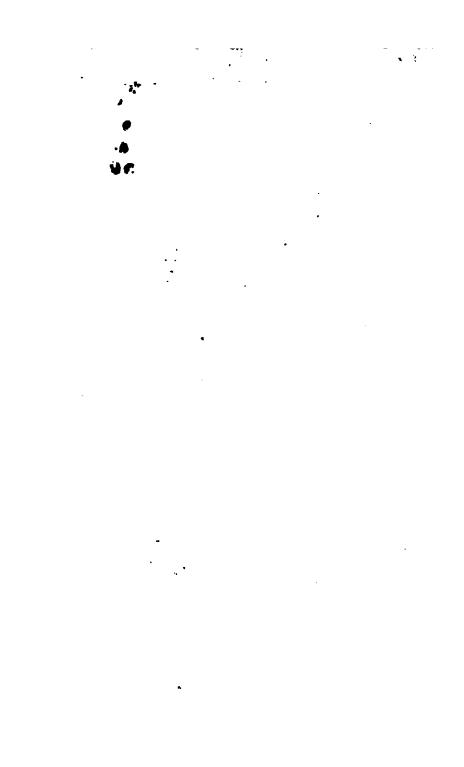

. . • . • . .

# Berfuch

Beschreibung
sehenswürdiger

## Bibliotheken

Teutschlands

nach alphabetischer Orbnung der Derter.

Beraus gegeben

o o n

## Friedrich Karl Gottlob Hirsching

Qued fi deficiant vires, audacia certe Laus erit. In magnis et voluisse sat est.

PROP,

Dritten Bandes, Erfte Abtheilung.



Erlangen ben Johann Jakob Palm. 1788.

250. 6. 251.



## Vorrede.

ie febr ware es zu wunfchen, baf me were Belehrte, befonders Bibliothefare, fich b misliche Dube gaben, schasbare und an Mi muferipten reiche Bibliothefen, befonders i Schwaben, Bayern, Desterreich u. f. m. 1 untersuchen, und einen vollständigen Catalo bavon ju verfertigen. Wenn man bleju allen Bibliothefen Sand anlegte, Dienstferti: feit und unermubeten Bleiß, als bie wefentlic fle Pflicht eines Auffebers betrachtete: fo mi be ein allgemeines Bergeichniß aller Bid und Manufcripte baraus entstehen, bas get rig abgetheilt und eingerichtet, ben Schlut ! aue Geschichte ber Miffenschaften liefern to te. Ueberhaupt scheint mir aus bem mitt! Beitalter nicht fo gar viel verlohren gegan i au fenn, als man inegemein hie und ba bot. giebt; nur fehlt noch Zeit, Willfahrigkeit und litterarische Kenntniß. Mie biele jum Theil mubfame Ungerfuchangen und gelehrt fcheis nende Fragen; die blos ju dem Endzweck ans geftellet werben, um neue Entbedungen gu machen, konnte man nicht hiebel ersparen! Grenlich lagt es fich leichter fragen, als felbft unterfuchen; und eben baber fommt es, bag manche bequeme Belehrte und bisweilen auch dffentliche lehrer über biefes ober jene flagen, melches fie ben einem geringen Fleiß gar mohl batten ausfundschaften formen. Unfere biebere Borfahren flagten ben weltem nicht fo laut und geschwäßig, als viele Manner in unsern Tagen; fie winfelten mit feiner fo boch bebeu. tenben Miene in ihren Schriften, aber - fie legten felbst Sand an bie Arbeit.

Nur allzwiele urtheilen leiber! moch in um, fern Tagen so unglücklich, baß sie alte Bisbliothefen in Klöstern, ben Kirchen, Stiftern, beinkichen, Stiftern, Schulen u. f. w. ihrer Aufmerksamkeit gar nicht werth halten, weil nach ihrer hochst eine geschränkten Meinung eine solche Bisliothek gat nichts

niches merfwurdiges enthalten, fonnten in Mile mancher buftere Bintel Dautschlaubs verpubut ede fchaghares Ergmplannibas berifftenator mit. Begierde enblifft ... und der Belebrie berehrta Wie oft ift. ein Buch in eine fleigen Buchera fomntung anjutreffen, wolches gron in ben meie fen groffen Bibligtheten, vergebens fuchte und Das ein Pring Engen in gang Gutopa guifuhen Denishmen gallenger general in ich ande ande van verlanger finder, eigigeste India Berein Scheibens zweiren Horrsetzung ber; fremmithin gen Gebanfen ans iber . Differien ... Ericif. junh. Mrteratur :1753.. 8. . . 35.. 4. ofini. 19 16 foly: Bumber, daß in einigen Afficen bie Biblios thefen febr in Berfall gerathen find; man barf. aber auch niemand anders als den damaligen, faulen Monchen bie Schulb benmeffen, melche, bie aften Urfunden in keiner Ordnung hielten, fonbern bem Staube Preiß gaben; ja mas noch mehr ift, fo waren ihnen ein Stallgemafteter, Dofen und eine Beerde Schopfen weit Schas. barer, als ein wohleingerichtetes Urchiv, weil: fe vom erftern einen weit beffern Gebrauch gu machen wußten. Wie manches schafbare Dofument )( 3

fliment niobert noch unter bem nagenben Staus Wellies noch überbieß bumpfen Gewolbes ! wie mander wichtige Urfunde liegt noch als unnue 623 ober biedaftetes Pergamen in ber feuchten Cite einer aften Gerlifipel , Rammer , nur ben Matten und Magen Buganglich und ben Ragent gur futifien gludlichen Rieberfunft bienlich. Die ... partitulate Geschichte vieler Provingent Deutschlands, ja felbft vieler Fürftlichen Schue fer In moch febr unvollständig und unguverläße Die liefache hievon, ift theils einem gesheinschaftlichen Archive, theile auch bem ale. den Borutthelle ju jufchreiben, bag man burch Befanntmachung folder Nachrichten bie Ges stichtfame feines Saufes felbft in Gefahr fes Ben mochte. Warum foll man mit Befannte Machung ber Mechte und Borguge, welche wer ber burch uneble lift erschlichen, noch burch angetechte Bewalt erobert finb, und fo ficher miter bem Schufe ber Melchsgefege, als jene ber übrigen bochft umb hoben Reicheftanbe ru-Ben, gurudhalten? - 3ft benn nicht alles, was am Chre und sim Beften bes Baterlans bes ober une Erlauterung ber vaterlanbifchen . Ou

Geschichte gereicht, sebem Deutschen willsonds men und heilig? D möchte doch sinnal, este noch bieses sich neigende Jahrhundert tranzig desin sinkt, alle Vorskehet alter Diblioches kon und Archive, eine biebeve, achten Deuts schen angemessune Gesinnung beseelen!

Soll num aber biefes bisher verwathlaffig. ce, von fo vielen Rechtschaffenen aber berben. gefeufate Unternehmen feiner Unsführung ents gegen feben: fo muffte vor allem Dingen allen und jeden Bibliothekaren und Aufschern ther Napiere ber Umgang ober tegend eine Unterredung mit Den. Joh. Satmis Boile. Professor ber Geschichte begen abelichen Rabet tenforps ju Berlin reichsgesegunaffa ben fioher Strafe untersagt werden. De. Prof. Salle gab ju Berlin im voeigen Jahre eine Sifthistorie des Thier-Pflanzen- und Mineralreichs, nebst den Genengiften und ber medic. Amvendung ber Sifte ac. bergus. Siering rebete er nun vieles von fcab. lichen Dunften, jumal wo feine Zugluft ff. "Die Bibliotheken Luft bate er aber für gang ausurhmend schlimm, (gewiß wider alle

Arfahrung) und meint, bie luft in Ritchen, wo Leichen begraben finb, fen faft noch beffer jala: bie ; bie von ben ichweinstebernen Banden and linket as Alnd. vollends ble "Kaidschuften, this machen leibesverfforfung, leibesschmerzen, Durft, Schwiedel; bleiche Banbe, Gliebergib etern) Engbruftigfeit , Fingestrampfe , Gdmer. mithi Sinnlafigfeit, (blobe Mugen) Musich aung 2:: Schlagfluß, Gebroinbfucht 4 ibelches :: fich salforbie mogen: jur Warnung bienen laffen, bie er; bergeichen Gaden Gefallen haben, ... . ... afhern und ohnerwiefen! Unfere Bucherauf feber-find ohnebies geoßtentheilt faul, und bis kentiten illir Amt unt als i ein Rufreftundehaff und unferpreutfiben Bibliocheten futb geößtenelmile in Unorderung. Wenn num jest gar noch De, Prof. Salle bingu fomme, und unfern Biblio. Gefaren Schwindel, Durft, Fingerframpfe und miest gar noch bie Schwindsucht prophezeit; wer wird benn in Zufunft in Bucherfilen arbeiten? Wer wird benn bie Defimaaren ber allezeit ruftigen Buchermacher ubernehmen und geborig hinftellen? Wer wird hinfuhro mehr bie Wiffenschaften erweitern, mehr literatur ftubierem Endfereit, mind bie aleen bochft wichtigen aber welohrnen (vielleicht nur geträumten) Schäse in alten Bibliothefen auffuchen? : Der - boch genung! Estist eine Probe ber mediciule fden Auftlarung gu hrn. Hofr. Gruners mei Mainistien Almanach. ---11. Berbient jo noch etwas ben Schulen ein verzügliche Abndung; so ist es bie Vernach liffiques einer Bucherfammlung. 34 fann nicht begreifen; wie ben ben meiften Gnm naden ober Collegien, beren Praceptoren fich noch überdieß mit, dem Chrentitel Profeforen ichelten laffen, biefe nothwendige Erforbernig me noch ein Bunfch bleiben fann. Erfullen Gie mohl hierin ihre Pflicht, bas Bohl ber Schule beftens ju beforbern? Bemeinialich finden fich ben ber Unlegung einer Schulbiblio. thet allerhand hinderniffe, welche ben Reim jum - Guten, wo nicht ju erfticken, boch ju hintertreiben und mubseelig zu machen fuchen. Durch ben Steiß und burch die Betriebfamkeit ber Worfteber muß aber eine folche nugliche - und jugleich nothwendige Unffalt empor ftreben; das unsertrennliche kollegialiche Band

muß fie befestigen und bem beobenben Umfturg, aleich einem unerschütterlichen Relfen im to benben Deere entgegen ftellen. Man muß nur getroft anfangen, und sein Unlie gen theilnehmenden Versonen vortragen. 3ft bann einmal angefangen, fo wirb fich fion Mittel und Weg jeigen, bas Ungefan. gene fortjufegen. Darinn aber verfehlen es viele - febr viele Schullebrer, bag fie enti weber gar feinen mahren Bleif anwenden, ober fich ben einem geringen Miberftanbe gleich abschrecken laffen, ober auch Mube werden. Der Arbeiter eines Welnbergs fieht muthig als len fich wiber ihn thurmenben Gefahren ene gegen, und harret frohlich auf bie Rufunft! Möchten fich boch mehrere Schuflehrer aus ib. rem unerträglichen Schlummer erweden laffen, bie Schone Abhandlung von Schulbibliothefen \*) bes ehemaligen Rector Randlet's in Sam gerhaufen, wovon vorzüglich bie zwote Abtheis lung bie gute Ginsicht und Denfungsart Diefes wir.

<sup>\*)</sup> Sie erschien 1737. in 4. und ift auch in Bibers manns Actis Scholast. B. I. S. 67-92. eingeruckt.

wurdigen lehrers ju erfennen glebt, mit Aufo merffamfeit lefen - und beherzigen. che Schule übermand gludlich biefe Schwierige feiten, und fo viele feufjen noch immer vergen bens barnach. Und fo könnte jebe mittelmafie ge Stadt — ja jebes Regiment, so wie es in Preuffen gewöhnlich ift, eine eigene offente liche Bibliothet haben, woriber man frei. 186 Sen. Prof. Balle niche jum Auffehre feden busfre. Warbe biefes nicht vieles que Beforberung ber Aufflaring, bes Gefdmats, und gemeinnübiger Renntniffe bentragen? Befest, es gefellten fich nur 30. liebhaber an eis nem Ort umb in ber ju nachft herumliegenben. Begend gusammen, bie jabrlich ju tefung eis nes guten Buch, fobiel, als ju ein paar Beis tingen , etwan 3 Mthlr. anwenbeten : fo wurde man in wenigen Jahren balb eine zwar noch fleine aber auserfefene Bibliothet haben, bie Eine folche fich mit jedem Jahr vermehrte. dffentiiche Bibliothet wurde bann auch besto feichter Gefchenke und Bermachtniffe erhalten, und in 50 Jahren konnte fie ficon anfehnlich: Wie angenehm und nuglich ware es füt

#### Derreba?

für und; sverie unfere Borfcbrest ichen bor 50 Jahren eine folde offentliche Bibliothet erelchret hatten, die wir jest nur erhalten und vermehren burften. Golken wir uns mus wiche um unfere Rachkommen gerne ein folches Berbienftiftiften wollen, ohnebem ba wir felbft noch unmittelbar: Bugen babon baben? .... Pribr. Salimann erzählt nur in bem geen Banbeiberii Reifent ber Galzmannifthen Rogline de folhenbe fein intereffante Befchichee bon ein nem landgeiftlichen Srn. Hoffmann, ber auf einem Dorfe eine Buchersammlung anlegte. Che Hr. Hoffmann nach Muhla fam, war er Pferrer in einem anderen Dorfe, ju Ctabts. feld ohnweit Eisenach gewesen. Immer bare auf bedacht, in feinem Rreise Butes ju mir. fen, stiftete er ein Denkmal, bas ibm ein bankbares Unbenken aller feiner bortigen Rach. folger erhalten wird. Durch liebe mußte er fleine Bentrage an Gelb zu erhalten, Die er nach einem gewiffen Plan auf eine fluge Urt verwendete; fo bag er balb in einem Schranfe ber bortigen Rirche mit Aufstellung einer fleis nen Bibliothet ben Unfang machen fonnte,

bie boch ben feinem Abgang schon auf 363. Stude angewachsen war, und mehrere theure Werke in fich enthielt. Bucher find einem jes ben Gelehrten und besonders einem Geiftlichen auf bem lande unentbehrlich und schägbar. In ber Stadt hat man gelehrte Freunde und mehi rere Bibliothefen, ben benen man fich Raths erhohlen fann; an dem allen aber fehlte gewohns lich auf dem lande. Wie angenehm muß es nicht einen neuen Pfarrer überraktien, in dies fer Dorffirche, einen fleinen, aber auserlese, nen Vorrath ber nuglichsten Budher aus feinem Rache und zugleich eine Ginrichtung vorzufins ben, vermoge beren biefer Worrath . jabrlich vermehrt werben fann! Eine folche gewiß nicht geringe Freude bereitete Sr. Boffmann allen seinen bortigen Rachfolgern, und zwar mit bem Bewußefenn gufrieben, anbern bies Bergnugen berfchaft ju haben, ohne bafelbft biefe Bus herfaminlung nugen gu fonnen. Dicht mabr, bas beißt uneigennugig gehandelt? D batte, both diefer trefliche Mann mehrere Nachfolger!

Bon ben in manchem Betrachte schäfbaren Bibliothefen zu Prag bin ich im Stande hier mehre.

#### Borrede

mehrere Rachrichten mittheilen zu konnen, be ich ber Unterftugung zweier Manner geniefe, beren Sefchicflichfeit und unermubeter Rleif får meine Bibliothefen Geschichte noch viel Rüsliches hoffen last. Pr. Joseph Bartich Abministrator an ber Johannis Rirche auf bem Brabschin, ju Prag und Dr. P. Caspar Banfchet, Pramonftratenfer im Strabof, lieffen es fich nicht verbriefen, die Bibliothefen bes felbst genau einzusehen, um daburch etwas Bolle ftanbiges von Prager Bibliothefen barlegen Wer die fast unüberwindlichen au fonnen. Schwürigfeiten auf Geiten ber Bibliothefare, theils in Rudficht ber Bequemlichkeit, ber Um thatigfeit, feichten ober gar feinen Bucher. tenntnif u. f. w. bebenft, theils die Rlofterbine berniffe weiß, mit welchen berjenige gar weib. lich ju fampfen bat, ber einen folden Bus cherschaß gehörig besuchen will, ber wird, nebit mir, Diefen beiben murdigen Belehrten befto warmern Dank im ftillen wiffen, und fie befto mehr ehren und hochschäßen, je gröfferer Muth und Entschloffenheit, besonders in tas tholischen Orten, zur Uebernahme einer sols den



## Mordlingen.

Nordlingen hat bren bffentliche Bis bliotheken: Eine Stadt ober Naths, eine Rirchen, und eine Schulbibliothef.

1) Die Gtabt ober Rathebiblio. thet ift in einem bet ansehnlichsten bffentlichen Stadtgebaube, bem fogenannten Babibaus, auf. gestellt, faßt über 20,000 Banbe in sich, und ber jedesmalige Rathekonfulent bat bie Aufsicht über biefelbe.

Schon im Isten Jahrhunbert, einige viers sie Rabre nach Erfindung der Buchbruckerfunft wurde fie von einem bafigen Patrioten, Bile helm Proger, bet bon 1478. bis 1489. bie Stelle eines Rathsglieds, und von ba bis 1490. bie Burbe eines Burgermeifters ju Mordlingen mit vielem Ruhm begleitete, aus eigenem Un. trieb angelegt. Da biefer wurdige Mann feiner Banblungsgeschafte wegen oftere Reifen nach Des nebig und andere italienische Handelsftabre machen mußte: fo gaben ihm diefe bie fcbnfte Belegene. beit, bie bamale auserlesensten, noch jest ge-Schäften Werfe und feltenen Ausgaben ber be-Dufd. Bibliothg. gret 8.

RB, Diefer Bogen muß Signatut & peg. 1 bis ce fenn:

topfe mit bem Namen ber Ctitif belegen, ohne die wesentlichen Theile eines Buchs baben nur im geringsten zu uncersuchen.

Bolgende eingeschlichene Fehler bitte ich ju

verbeffern:

S. 31. Zeile 19. finbet und, 1. finbet man.

- S. 32. Zeile 16. ift bas Comma ben Bilibalb wegguftreichen.
- auf ber 4ten Zeile von unten 1. und andere diese Sandschrift.
- 6. 541. ftreiche man bas Comma vor et aus.
- S. 547. 3. 8. Ueberficht 1. Aufficht.

Nurnberg verlohr in zween Tagen zween ihrer verdientesten Manner. Um 28 Jan. starb ber S. 146 angeführte erste Rathskonfulent Hr. Doct. Feuerlein, und Tags darauf der S. 158. genannte Hr. Paul Carl Welser von und zu Neunhof, ben der Reichsstadt Nurnberg des altern geheimen Naths, Kirchen, und obersten Ulmosen Pfleger. Die Welserissche Bibliothek wird nachstens verauctionirt.

Meine Vitte wegen Unterstügung, Die ich schon in ben vorigen Banden hinlanglich bekannt machte, wiederhole ich hier nochmals, und empfehle mich edelbenkenden Mannern zum fernern Wohlwollen. Erlangen, den 2. April 1788.

f. R. G. Siriching, Doctor ber Beltweisheit.

Mord:



### Mordlingen.

Deblingen hat bren bffentliche Bis bliothefen: Eine Ctabt ober Rathe, eine Rirchen, und eine Schulbibliothef.

1) Die Stadt oder Rathebiblio, thek ist in einem det ansehnlichsten defentlichen Stadtgebaude, dem sogenannten Zahlhaus, aufs gestellt, fast über 20,000 Bande in sich, und der jedesmalige Rathekonsulent hat die Aufsicht über dieselbe.

Schon im Isten Jahrhundert, einige viers
zig Jahre nach Erfindung der Buchdruckerkunft,
wurde sie von einem dasigen Patrioten, Wils
helm Prozer, det von 1478. bis 1489. die
Stelle eines Nathsglieds, und von da bis 1499,
die Würde eines Burgermeisters zu Nördlingen
mit vielem Ruhm begleitete, aus eigenem Ans
trieb angelegt. Da dieser wurdige Mann seiner
handlungsgeschäfte wegen öftere Reisert nach Bes
nedig und andere italienische Handelsstädte machen
mußte: so gaben ihm diese die schönste Gelegens
heit, die damals auserlesensten, noch jest ges
schäften Werfe und seltenen Ausgaben der bes
dusch. Bibliotes zur B.

RB, Diefer Bogm muß Gignatut & pag. z bis co feun:

rubmten Manutier, Junta und anberer gelebe. ten Buchbrucker bamaliger Zeit fennen gu lernen, umb für feine anzulegenbe Bibliothet anzuschafe Dies that er auch großmuthig genug, gang allein von feinem eigenem Bermogen. Patriotismus, ber mohl in ben neuern Zeiten, in benen man von Aufflarung mehr spricht und fchreibt, als für fie ftiftet und thut, noch feltner geworben ift, als bie erften Drudfchriften. Durch Projer's patriotifche Milbe befam bemnach Die biefige Stabtbibliothef ju ihrer erften Grund. lage eine Sammlung ber prachtigsten Werke ib. ter Beit, meift in Regalfolio, Davon ein befonberes Bergeichniß auf einer eigenen Tafel in bem Bucherfaal, ben er felbft auf obgemelbtem Bable baus für die Bibliothet bestimmte, noch jest ju Tefen ift. Much bie aufferliche Ginrichtung biefer Bibliothef in Unsehung ber Bucherschrante, Dul. te und alles beffen, mas jum bequemen Gebrauch berfelben ju bamaliger Zeit gehorte, ift, fo weit fie von Prozern herfommt, vollig nach bein Do. bell ber groffen italienischen Bibliothefen geformt.

Nach Prozers Unlage bekam biese Bibliothek im 17ten Jahrhundert einen doppelt anfehnlichen Zuwachs. Den Einen, im Jahr 1619.
durch einen dortigen Burgermeisters Sohn, D.
Jeremias Seng, der ob er gleich ausser
feiner Baterstadt zum Physikat nach Rotenburg
an der Tauber 1582. berufen wurde, und diese
Stelle

Stelle bis zu seinem Tod 1618. tuhmlichst vers fab, boch feine Baterfradt mit bem Bermachtnig feiner Bibliothef bebachte. Den andern Bus wachs erhielt fie barauf durch ben Unfauf ber foft. baren und gabireichen Bibliothet bes berühmten D. Jatob Anllingers bafigen Rathefonfu. lenten, welche der bamalige Magistrat, felbft in ben schwerften Beitlauften bes brenfigiahrigen Rriegs, von bessen Erben 1646. für 1800 Bufben erftand, und ber Mathebibliothef einver. leibte.

Bu Anfang bes igten Jahrhunberts fand fich ein britter milber Stifter fur biefe Biblio. thef. Ein ju feiner Zeit angefebener Burger. meifter, Beorg Friedrich Engelharb, ber fich burch feine auf bafiger Ranglen und verfchiebenen auswärtigen Schreibstuben erworbene Beschicklichkeit und Brauchbarkeit 1685. jur Burde eines Ratheherrn und barauf 1690. auf ben bochften Obrigfeitlichen Posten in biefer Reichsftadt geschwungen hatte, binterließ feine Bibliothet nach seinem Tod 1700. ebenfalls als eis ne Stiftung für die hiefige Stadtbibliothet.

Reben bem war man auch von Seiten bes Magiftrats babier von Beit ju Beit auf die Une terhaltung und Bermehrung biefer Bibliothet mit ruhmmyrbigen Eifer bedacht und fieng ichon fm 3. 1683. an, aus ber Stadtfaffe eine fabr, liche Summe für biefelbe auszusegen, womit bis

Daber nicht nur fortgefahren, sondern die auch in neuern Beiten vermehrt worden ift, fo bag Diefe Bibliothet auch mit ber neuern litteratur und ihren wichtigften Werten von Jahren ju Jahren forttuden fonnte.

Aus Diefer vorläufigen Geschichte ber Morbe lingifchen Stadtbibliothet wird man nun leicht auf ben innern Behalt berfelben Schlieffen tonnen. Da fle in ben erften Beiten ber Buchdruderfunft angelegt murbe: fo wirb man in berfelben viele litterarifche Untifen aus jenem Beitalter fuchen: und man findet auch in ihr von fo genannten Incunabulis, vom 3. 1471. bis ju Ende bes I cien Sabthunderts über bie 80. Stude, wore unter bie meiften unter ben Geltenheiten ber Buchbruderfunft und ber Litteratur, befonbers ber Juriftifchen, einen Dlag verbienen. Da auch Die Rechtsgelehrsamfeit, fo wie bie andern Bife fenfchaften, querft fonberlich in Italien nach ben finftern Beicen wieber aufauleben anfiengen: fo wird man fich in biefer Bibliothet nach ben Spuren und Dentmalen bavon nicht vergebens umfeben burfen. Man wird in berfelben bie al. teften Schriften eines Balbus von Derufia, Bar. tolus, Doofreds, Aretins, Spinelli und anderer alten Rechtslehrer , fonderlich italienischer , Rom. mentarien über bas Rorpus Juris, bas fanonis fche Recht ins besondere, einzelne Abhandlungen über besondere Mechtematerien, Confilien u. b. g.

in Menge antreffen. Das altefte barunter ift bes Nicolai de Ubaldis, eines Rechtsgelehrten bon Perugia, ber ju Rom Confiftorial Abvotat und Auditore di Ruota und vom Babst Sixto IV. als Abgefandter nach Frankreich gefchickt wurde Tractat, de Successionibus ab intestato von Libeltus dans modum legendi et stu-I47 I. dendi abbreviaturas in utroque Iure. Nurenberg per Frid. Creufner 1482. Fortalitium Fidei Nurembergk 1485. impens. Anthon. Koberger, welches Wolf und Bogt unter bie libros rariores vorzüglich feben. Legenda quorundam Sanctorum adiunca post Lombardicam Historiam. Reuttlingen 1485. Liber Notariatus per lo. Nic. Hanbeymer de Oppenheim et lo. Schuremer de Bopardia Rome 1474. in Fol. Fibulius cum notis Bernardini Veronens. Venet. per Ant. Batibos, 1485. Tibullus, Catulius et Propertius cum Commento. Venet per Simonem bevilaquam. 1443. in Fol. Ovidius de arte amandicum comm. Barth. Merulae Venet perlo, de Tridino. 1494. Fol: Ovidii Epistolae cum Commentis, Venet. p. Bartol. Venetum deRagazonibus 1492. Horatii Flacci Opera Venet, per Georg. Arrivabena Mant. 1490. cum tribus commentariis edita a lo. Franc. Philomuso. Buetii liber de consolatione philosophica cum commentario Thomae de Aquino. Nurenbergk. per Anthon Koberger M m 3 1486.

1486. f. Nicolai de Lyra Postille, Nurembergk impensis Anton. Koberger 1493. Speculum exemplorum omnibus Christicolis salubriter inspiciendum. Argentin. 1495. Tractat. de arte et vero modo predicandi, Meminge per Albert Runne de Duderstatt. Dr. Pred. Schelhorn in Memmingen nennt ibn in feinen Bentragen gur Erleuterung ber Schmabifchen Rirchen . und Belehrtengeschichte, 1772. 1 St. S. 76. Albreche Runne. Diefe, und es fonne ten noch viel mehrere angeführt werben, mogen jum Beweiß bienen, bag bie Morblingifche Stabt. bibliochet einen nicht unwichtigen Borrath von antifen Schriften aus bem erften Beitalter ber Druderen enebalt, Gie beligt auch einige Das muscofpte aus bem 15ten Sahrhundert, die aber suffer einer turgen Befchreibung ber herrlichen Lanbschaft, bas Mes genonnt, von 1670 nicht fehr beträchtlich find. Unter andern Lectura Baldi super sexto libro Cod. calamo sacobi de Dalen Iuliacensi 1457. Aristotelis priorum, -posteriorum, topicorum elementorum, perihermemarum veteris artis Petrus. Hispanus.

Micht weniger reich ist sie an seltenen Werken und Ausgaben bes nachfolgenden zoten Jahr, hunderts. Darunter sich ihrer Seltenheit wegen vornshmich auszeichnen: Des Nördlingischen Seabtschischers, Lifrich Tenglers berühmter kapen-spiegel durch Hans Otmar, Augsb. 1509. in El.

Fol. Der neue lagensplegel. Strafb. 1514. Sachfenspiegel nebft ber Gloffe ze. leipzig burch Ricol. Boltab 1545. Reformacion ber Stade Ruremberg burch Fried. Denpus 1522. M. T. Ciceronis dialogus de amicitia. Lyptzigk per Martinum Herbipolens. 1511. Cicero de Officiis cum Commentario Petri Marsi. Paradoxa de amicitia, et Senectute. Venet. 1500. Terentius cum 2. Commentis. Venet. per Albert. Vercellensem 1500. Terentius cum Comment. Aelii Donati et Io. Calfurnii. Venet. per Georg deRusconibus 1515, Prisciani Grammatici libri omnes. Colon. 1528. Valerii Maximi dictorum et factorum memorabilium libri IX. Argent ex aed. Schurer 1516. Claudiani opus de raptu Proserpine, Nurenb. per Frid. Peypus 1518. Isocratis scripta graceo latina.'Basil. (per Oporin. 1570. cum Hieron. Wolf. annotat. Homeri Iliadum opus per Pindarum Thebanum e graeco in latinum traductum, Monac. 1509. per Mart. Herbipolenf. Virgilii Aeneidorum Opus. Lyptzk. per Wolfg. Monac. 1509. Ovidii Metamorphoseos libri, cum Lactantii argumentis et M. Petri Lavinii et Raphaelis Regii enarratienibus. Lugduni per lac. Sacon, 1512.

Im theologischen Jache sind aus diesem Jahre hundert merkwurdig: Das alte Testament 1523. Augspurg von Wilh. Raminger. Die Mm 4

Propheten alle, und ble Apocrapha von D. D. luther. Das neue Teftament ben D. M. luther 1534. Durch Sans luft fluminiet. Biblia graeco latina. Bafil. 4. Volum. 11582. BibliaS iuxta vulgatam. Lugduni ap. Griphium 1569. V. Tomi. Luthers teutsche und lateinische Schriften, nebft ben meiften fele .ner einzelnen Abhanblungen, benen man ben Werth ber Autographorum beilegt; Melanchthons. Brengens, Crasmus und anberer. Dang bes neuen Teftamentes. Strafb. bey Sans -Schotten 1524. Concordantiae maieres sherae Bibliae. Basil ap. 10. Froben. 1525. Confesfie fidei exhibita inviet. Imp. Carolo V. in comiclis Aug. a 1530. addita est Apologia Confessionis; beebe beubsch und latinisch. Witeb. '1591. 4. Die wichtigften Schriften, Die jur Beit Der Reformation und nach berfelben über bie Damaligen Religionsangelegenheiten gefchrieben -worden find.

Im iuristischen und historsichen Fach neben andern vielen grössern und kleinern statistischen Schriften, rechtlichen Deduktionen, Reichsabsichieden u. dgl. sindet sich Ricol. Leisners Ramsmergerichts. Debnung aus allen alten Ordnungen, Abschieden und Bescheiden von Artikul zur Arstikul zusammengezogen. 1582. ingleichen INETI, TOTTA GEOGTAOT. cuta Göthofredi 1587. Sleidans Beschreibung aller Handel so sich in Glaubens,

Claubensfachen und weltlichen Regiment unter R. Rarl V. jugetragen. Frf. 1558.

Auch das medicinische Fach ist von alten schäfbaren Schriften nicht leer. Plinius secundus de re mediea. Apulesi Historia herbarum. Basil. ap. Cratandrum 1528. Andr. Vesalik epistola de ratione et modo propinandi radicis Chinae decocti. Basil. ap. Oporin. 1546. Hippoeratis opora per Ian.. Cornar. slat. ling. conscripta 2 Tomi. Basil. ap. Froben. 1554. und mehrere aus der Sengischen Hintersassen schaft dienen der Bibliothet wegen shret Astersthums zur Zierde und Beweis von dem Abstand dieser Wissenschaften in jenen Zeiten von den unfrigen.

Aus dem Izten Jahrhundert sind die meis
sten Staatsschriften vorhanden, die während des
dreisigjährigen Ariegs und nach demselben in den
damaligen obwaltenden politischen und kritischen
Streitigkelten ans licht getretten sind, auch dies
jenigen, welche die Geschichte dieser merkwürdigen
Zeiten betressen, worunter sich viele seltene einzels
we Stücke besinden. Das Theatrum Europaeum,
Zeilers Topographien, länigs Staatsarchiv,
Wachters Glossardum, Maser Acta pacis Westphalicae, und die wichtigsten Staats und histotischen Schriften aus dem vorigen und gegenwärs
tigen Jahrhundert, besonders die Moserischen werden ohnehin in keiner öffentlichen Bibliothek, und

such in ber Weblingischen Stadtbibliothet nicht vermißt, die daneben auch einen ausehnlichen Borrath von neuern wichtigen Deduktionen und einzelne Staatsschriften aufzuweisen hat; auch wie gesagt, von Zeit zu Zeit mit den neuesten und wichtigken Schriften auch kunftig bereichert werden wird.).

:

į

2) Die bafige Rirchenbibliothet bat ihr Das fenn verschiebenen Stiftungen ju verbanten. Uns ter diefen find ble anfehnlichften 1 ) bes D. ber Rechts. gelehrfamteit 3 o hannes Droger's Bibliothet, welche berfelbe im 3. 1492. und ben folgenben in Italien gesammelt, und nachaehends ber Kirche sum Gebrauch binterlaffen bat. 2) bes M. Gregorius Raminger, Engelhard genannt, welcher 1555. bem Rath eine fleine Bibliothet vermachte, bie ban bemfelben aber jur Rirchen. bibliothet geschlagen worden. 3) Ru biefen tome men noch einige geringere Stiftungen, als bes Christoph Scherb im 3. 1550. Johannes Mus mel im 3. 1564. Maet. Crusius, bes D. Mag. que Zatob Seefried, Georg Seil und 306, Ber-

<sup>\*)</sup> Wenn feit ben lett verftoffenen 150. Jahren so ansehme liche Bepträge erfolgt wären, als bereits im 16. Jahre hunbert Proper, und Seng ju Anfans bes 17ten ihre Bibliotheten dem effentl. Gebrauch wihmeten, so sonnte te sich die hiesige Stadtbibliothet freplich sehr aus zeichnen. Auch ist ein jährlicher Fond von 50 fl. vors handen, welcher gogenwärtig wieder zur Permehtung verwendet wird.

renschmibt u. bes blinden Nordlingischen Predigers R. Joh. Schmidt nachgelassene Buchersammlung, durch welche diese Kirchenbibliothef nach und nach einigen Zuwachs erhalten hat. Die Fortsehung aber und weitere Wermehrung ist von Zeit zu Zeit nach Maaßgabe der Obrigkeltlichen Unterstüßung geschehen, besonders seltdem jährl. 19 stals ein Gewisses dazu angewiesen worden. Herr Karl Gottlob Beck, Wördlingischer Stadtbuch, drucker und Buchhändler hat sich das Werdienst gemacht, von jedem seiner Werlagsbücher ein Eremplar der Kirche zu schenken.

Man findet in dieser an sich nicht zahlreichen Buchersammlung, befonbers in bem D. Profe. rifden Machlas, von vielen Autoribus classicis und bon ben lateinischen Rirchenbatern bie beften Muss gaben ber Damaligen Zeit von 1480 bif 1417. bie man in manchen anbern fanft groffen Biblio. thefen verasbens fuchen murbe, und beren Eine ficht einem neuern Berausgeber biefer Ochrift. feller nuglich werben fonnte. Chrysostomi Opera find boppelt vorhanden: einmahl mic einer blef lateinischen liebersegung ju Bafel 1517. gebruckt; hernach bie neuere Ausgabe griechisch und lateinisch zu Frankfurt am Mann 1695. in 7. Tomis. Unter die besonders schätbaren Wer. fe gehoren auch Bened. Ariae Montani Biblia S. hebraice, chald. graece. lat. Editio regia, Antwerp. 1569, VIII. Tomi. Criticor. Sacror-Tom

bes fonbern von gang Teutschland, und verbient baber von jedem gelehrten wißbegierigen Reisens ben besucht zu werden. Bur Litterar , Motig bers selben gehoren folgende Schriften:

Ich. Sauberti Historia Bibliothecae Reip. Noribergensis, duabus oratiunculis illustrata. Accelfit Catalogus librorum proximis ab inuentione Typographiae annis usque ad A. C. 1500. editorum. Norib. 1643, 12. c. fig.

Saubert war zu Altborf 1592, gebobe ren, und farb als Dafter ben St. Gebalb, Bibliorhefarius und Senior bes Ministeriums au Rurnberg 1646. am Stein, ber ben Eroff. nung feines Leibes 20 th. fcmer befunden mure be. Auffer vielen andern Schriften, welche seine Biographen, Zeltner in vitis theol. Altorf. und St. Prof. Will in feinem nurnb. Belehrten teriton anführen, gab er obiges Buch. lein heraus, bas fich aber heut ju Cag febr felten macht. In bet erften Rebe erwehnt er ber Stifter und Beforberer biefer Bibliothef, in ber zwoten aber einiger bafelbft befindlicher Mert. wurdigfeiten. Saubert ließ hier biefen Sehler ju Schulden fommen, daß er viele Bucher ausließ, bie bamals ichon in ber Bibliothet porhanden maren, viele hinzusegte, die fie nie. mals beseffen hatte, und weber ben Werth noch bas Alter ber Sandichriften bemerkte.

Sohann Chrph. Wagenseil hat in seiner Comment de S. R. I. libera civitate Norimb. Cap. XI. p. 78. seq. ganz kurz von bieser Bibliother in doppelten Reihen hintereinander fteben, und schwer aufzusuchen find. Es ware daher zu wünschen, daß ein frener Plaz zu bequemerer Stellung und Uebersicht konnte ausfindig ge, macht werden.

Uebrigens ist diese Kirchenbibliothet bem jedesmaligen Archibiakono jur Uebersicht übergeben, welcher die jahrliche Anschaffung neuer Buchet für die dazu von der Obrigkeit bestimmte kleine Summe besorgt, auch den vorhandenen alten Katalogus, der die Bucher sowohl nach den mit lateinischen Buchstaben bezeichneten Jächern, worin sie aufgestellt sind, als nach den Autores beschreibet, bisher fortgeseiget hat, und mit einem Berzeichnis der Materien vermehren wird.

3) Die Mördlinger Schule hat zwo Buchers sammlungen \*), nehmlich die vierte Klasse eine, und

Der bekannte Wechtlin, Verfasser bes grauen Ange heuers (ber aber auch in ber Chat mit eigner Berson öfters ein wahres graues Ungebeuer ist) schildert im ziten Stud ber erft gemannten petiobischen Schrift vom J. 1785. S. asa. den litterarischen Justand Wertlingens in einem satvrisch komischen Aussand Wertlingens in einem satvrisch komischen Aussander und z. Benfer machen die Republied der Berson wunft in Röstdlingen aus. Daben ift kein Russum, neine Bibliothet, keine einige Hilfsprussine Bibliothet, keine einige Hilfsprussinen Bibliothet nennt. Sie ist aber in dem Zustand, win welchem Karl Marrell die Bistoptbische Bibliothet um Bondand, Da Dr. Westellin zu Galdingen

und bie fünfte. Die erftere ift gering, und wird blos von ben Strafgelbern unterhalten, welche bie Schuler, wenn fie teutsch fprechen pber fonft etwas begeben, alle Monate erlegen muffen. Rur junge leute ift fie brauchbar und bee Bilbung ihres Berftanbes angemeffen. Die Bu. cherfaml. ber funften Elaffe ift anfehnlicher und befteht aus auten und brauchbaren Werfen. Wenn ein Schuler bas inceum, nemlich wenn er bis in ble funfte Claffe und von berfelben berausfommt, berläßt, fo ift er gehalten ber Bibliothet ein Buch ju feinen Unbenfen ju übergeben. Kond derfelben besteht gleichfalls in Strafgel. bern. Chemals hat ber fel. Conrector Chinger aus liebe gegen feine Baterftabt und gegen bie Schule feine hubiche Bibliothet, bie aus creffichen Elaffifern und anbern fchonen Berten bestand, ber funften Claffe jum Undenten vermacht, und in to ich nicht irre, kam fie 1765. Dabin. Sie wur, be in einem besondern Schrant aufgestellt, um Diefelbe als ein legat von ben übrigen zu tren. nên

> im Ries, eine halbe Stunde von Rorblingen, privar tifirt, und ehemals felbft in diefer Reichsftadt lebte, so tounte er alle diese übereilten, grund falichen Rachrichten weit besser wissen. Personlicher Sas regiert aber nur allzu oft seinen Blut triefenden Ries, und beleidigendes Geschwäg, besiegt dann die sonst gewohnte Fremuth. Das Rörblingen auch schone Nas turaliensammlungen auszuweisen bat, werde ich zu seimer Reit in meinen Nachrichten von Naturas lien, Labineten ze, battbun

nen \*). Sein Bater ber verstorbene Archibias konus Shinger hatte sie vorher noch uach dem Tos de seines Sohnes in Bermahrung, als er aber Als ters wegen zur Ruhe gesett wurde, so überließ et sie uoch ben seinem leben der Schule. Ueber dieselbe har der Hr. Rector Scheufelhut die Aussicht.

Don Privatbibliotheten lassen sich zwar tels ne bestimmt angeben, boch verehrt diese Reichs. stadt verschiedene würdige Männer und thätige Litteratur Freunde, dahin ich besonders den Drn. Stadtpf. und Superintendenten Wallfried Das niel von Tröltsch rechne, dem eine dauerhafte Sessundheit recht sehr zu wünschen wäre, ferner Drn. Burgermeister Dr. Georg Christian von Tröltsch, Den. Diakonus Boech, der sich im pädagogischen Fache bekannt gemacht, und andere mehr.

## Rurnberg.

Deffentliche Bibliotheten.

1) Die öffentliche Bibliothet auf bem Prediger. Alofter — nebst ber Augsburger bie ansehnlichste und sehenswürdigste Rathsbib, liothet Teutschlands — ist eine der größten lite terarischen Zierden. nicht nur unseres Frankenlan. bes

<sup>\*)</sup> Das Unfcielliche folder Dispositionen habe ich fcon Seite 994. fargeterifitt.

bes fonbern von gang Teutschland, und verbient baber von jedem gelehrten wißbegierigen Reisen, ben besucht zu werden. Zur Litterar, Motig bers selben gehoren folgende Schriften:

Ioh. Sauberti Historia Bibliothecae Reip. Noribergensis, duabus oratiunculis illustrata. Accelfit Catalogus librorum proximis ab inuentione Typographiae annis usque ad A. C. 1500. editorum. Norib. 1643. 12. c. fig.

Saubert war zu Altborf 1592, gebohe ten, und farb als Dafter ben St. Sebalb, Bibliorhefarius und Senfor bes Ministerlums au Rurnberg 1646. am Stein, ber ben Eroff. nung feines Leibes 20 th. fcmer befunden mure Muffer vielen anbern Schriften, welche seine Biographen, Zeltner in vitis theol. Altorf. und St. Prof. Will in feinem nurnb. Befehrten terifon anführen, gab er obiges Buch. lein heraus, bas fich aber heut zu Cag febr felten macht. In ber erften Rebe erwehnt er ber Stifter und Beforberer biefer Bibliothef, in ber zwoten aber einiger bafelbft befindlicher Merf. wurdigfeiten. Saubert ließ hier biefen Rebler ju Schulden fommen, daß er viele Bucher ausließ, bie bamals ichon in ber Bibliothet borhanden maren, viele hinjufefte, die fie nie. mals befeffen hatte, und weder ben Werth noch bas Alter ber Sandidriften bemerfte.

Sohann Chrph. Wagenseil hat in seiner Comment. de S. R. I. libera civitate Norimb. Cap. XI. p. 78. seq. gang furz von bieser Bibliothet lothet gehandelt, und gesteht baben, bag er das Berzeichnis ber merkwurdigften Sand-schriften aus Saubert abgeschrieben habe.

Iok. Iac. Leibniss inclutae Bibliothecae Norimb. Memorabilia. Norimb. 1674. 4. cum tab. aeneis. Leibnis war zuerst Diaconus zu Altborf und starb 1683. im 72. Jahr seines Alters, und in eben der Würde wie Saubert. Seine Memorabilia sind hin und wieder unvollständig und nicht instructiv genug, über dieß auch sehr selten.

20h. Paul. Roeder Catalogus librorum, qui Sace XV. a C. N. Norimbergae impressi sunt. 1742 4. 10. Bog.

Noeber war Nector ben bem Symnasium zu St. Aegibien. Er hat die Bucher nach bem Jahren angeführt, da sie gebruckt worben, und unter einem ieden einige kleine Unmerkungen gemacht. Wollte man dieses Verzeichniß ges brauchen, so mußte man jezt so vieles vere bestern und ausstreichen, daß fast die Halfte bestelben brauf gienge.

Librorum, ab anno I. usque ad annum L. Saeculi XVI, typis exferiptorum, ex libraria quadam fupellectile, Norumbergae privatis fumtibus
in communem ufum collecta et observata, Millenarius I. speciminis loco ad supplendos Annalium typographicorum labores editus a Cavolo Christiano Hir/chio, Diac. Eccles. Norib. ad
D. Laurent. Noribergae 1746. Millenarius II.
1748. Millen. III. et IV. 1749. 4,

Dirid. Gibliothe. ater G.

Man sehe Will im Nurnberg. Gelehrten. lericon, im 2 Th. S. 132 und 136. Hirsch, welcher 1754. diese Welt verließ, war ein sehr geschickter und fleisiger Mann. Er hatte ans gesangen auch allerhand Handschriften der Stadtbibliothek theils zu beschreiben, theils derschiedenes daraus anzumerken, und war nach seiner Eintheilung damit bis auf den 80ten S. gekommen. Seine Unmerkungen über 5. Mannuscripte theilt uns ohne alle Veränderung Hr. Nector Hum mel in seiner neuen Bibliothek don seltenen und sehr seltenen Büchern, 2ten Band S. 106-115. mit.

Bibliotheca I. supellex librorum impressorum, in omni genere scientiarum maximam partem rarissimorum, et codicum manuscriptorum, quos per plurimos annos collegit, iusto ordine disposuit, atque notis litterariis ut historicae Bibliognosiae opes aliquantulum augeantur, illustravit Adamus Rudolphus Solger, Ministerii eveles. Norimbergens. Antistes etc. Pars I. Norimb. 1760. P. II. ib. 1761 Pars III. ib. 1762. 3 Danbe in gr. 8.

Da biese theils aus sehr seltenen, theils tosts baren Werken theils in ben besten ober Original Ausgaben bestehende Bibliothef nach dem Tob ihres wurdigen Besisers der Stadtbis bliothef einverleibt wurde, und auch noch von den übrigen Buchern abgesondert steht, so dient dieses Werk nicht nur als ein sehr genaues Bis bliothefs Berzeichniß, sondern es ist auch allen denjenigen überaus brauchbar, die sich um eis me grundliche Renntniß feltener und fostbarer Werfe bemuben wollen. Dan gablt in bem I Theil nur allein 161. Banbe Bibeln, aus allen Sprachen, und bann eine beträchtliche Unzahl schätbarer Bandschriften. Die Bücher find barinnen unter gewiffe Elaffen in Ordnung gebracht, und fast überall ben bem Litel ber Bucher und der Unzeige der Jahrzahl und des Druck. orts findet man auch zugleich die nothige Machricht von beffelben Werthe, Seltenheit, Bora gugen, fogar von bem Preife, um welchen bas Buch schon gefauft worben, und in welchen Schriftstellern bessen weitere Melbung geschiehet. Ruweilen werben fo gat Proben von bem Sone derbaren in den Buchern geliefert. Er ift in ber Enderischen Buchhandlung herausgetome men.

Christiani Henr. Mülleri (Pfarrers zu Gersberf ben Camenz in ber Oberlausig,) Commentarii itineris sui in Helvetiam sacti, qui de incunabulis artis typographicae — Norimbergae uisis — de Bibliotheca Norimbergensium publica, susius autem de Solgeriana — exponunt. Fridericostadii, 1769. 4. pag. 71-119.

Huchung ber Buchersale seine Reise ben Bessuchung ber Buchersale sein Augenmerk auf Handschriften und noch mehr auf die Denksmale des altesten Drucks. Er liefert daher nicht nur einen Auszug von bergleichen aus dem Solgerischen Catalogus, sondern auch aus der Uffenbachischen Reisedschreibung, welche Bemühung ihm die Freunde der alten Littera-

tur, bie biefe Werte nicht felbft befigen, ohne fehlbar verdanten werben.

Seorg Wolfg. Panger's (M. Ph. und Schaffers an ber Saupt und Pfarr, Kirche ben St. Sebald) litterarische Nachricht von ben alleraltesten gedruckten deutschen Bibeln aus dem funfzehnten Jahrhundett, welche in der diffentlichen Bibliothek der Reichsstadt Nuruberg aufbewahret werden. Nurnb. 1777. 17 Bog. in 4.

Die groffe litteratur Kenntnis bes Sen. Betf. befonders in den Bibeln, sein Fleiß und seine unbeschreibliche Thatigkeit sind bekannt. Dergleichen Nachrichten, wie Ser. Panzer hier mittheilt, sind auch dem Liebhaber der Litterars geschichte und dem Bucherkenner in mehr als einer Rucksicht angenehm. Auch seine übrigen Schriften zur Litterarkenntnis der verschiedenen Bibeln sind hier anzusuhren.

Christophori Theoph. de Murr Memorabilia Bibliothecarum publicarum Norimbergensium et Vniuersitatis Altdorsinae. Pars I. cum VIII. Tab. aen. Norimb. 1786. gt. 8.

Dieser ite Th. behandelt die offentliche Stadtbibliothet auf bem Predigertloster. Hr. von Murt hat sich dadurch aufs neue um seine Baterstadt und um die litteratur durch seine ausgebreitete Sprach, und Bücherfennt, nis verdient gemacht. Er beschreibt oder zeigt nur Memorabilia an, die er größten theils in seiner Beschreibung der Stadt Murnberg schon berührt hat: Denn einen vollständigen Cataloa

Morl, bem Guft. Phil. und Joh, Sigis. mund berühmte und fur ihre Bermehrung

forgfaltige Auffeber gehabt,

Sie bestehet aus ber alten, und Solgerischen Buchersammlung feit 1766. Die alte Bie bliothef, in welcher auch verschiedene Altera thumer, Geltenheiten, Maturalien, mathemas tifche Enftrumente, unter welchen fonberlich bie oftronomischen Inftrumence bes berühmten 30. hann Regiomontanus mertwurdig find, Mungen, Gemablbe und Reliquien bat, bavon ein Mehreres in meinen Dachrichten von Runftzund Maturalien Cabineten vor tommen wird, besigt viele hebraifche, sprifche, arabische, perfische, turfische, armenische und hinefische Sanbichriften. Ich will bavon bie Bornehmften noch meinem gelehrten Gemabre. mann Brn. bon Mutt anführen.

# Handschriften auf Pergament. Aebedische

1) Unter diesen ist der ehemalige Gologerische hebraische Coder vorzüglich. Er bes siehet aus 7. groffen Foliobanden, in gleicher Dide, und emhalt das ganze alte Testament. Der Coder hat nebst der chald. Uebers. die groffe und tieine Masora, Puncte und Accente. Er ist vom Schreiber Schabtal, einem ausmerka. B4

men und stelsigen Mann, im J. E. 1291. (im Solgerlichen Caralogo Tom. I. p. 210. steht irrig 1236.) in drey Solonnen geschrieben. Der verehrungswürdige Hr. Prof. Nagel in Altdorf hat so wohl diesen als den nachfolgenden Soder, nebst zween aus der Shnerischen Biblioz thet, sorgfältig in Ansehung der Barianten, für das Kennicotrische Bibelwert verglichen und sie in folgenden akademischen Abhandlungen krietlisch beschrieben.

· Joh. Audr. Mich. Nagelii Diss. de duobus Codicibus MSS, V. T. Bibliothecae publicae Norimbergensis, cum specimine variae Lectionis ex quatuor Codicibus MSS, V. T. Altorsii, 1769, 4. 2 # Bog.

**Einsd.** Diff. philologics in variantes Lectiones XXV. Capitum priorum Ieremiae ex (hisce) duobus Cod. MSS. Hebr. defumtas. ibid. 1772.

4. 5 Bog.

Conf. etiam b. Maximiliani Nagelii breuis commentatio ad Dom. Adamum' Rudolph. Solgerum. ibid 1770. 4. 1 2009. ftarf.

2) Ein hebrässcher und chaldässcher Co.
ber, in zween Bänden in Kein Fosio. Der erfte Band enthält den Pentatevchus, der ander re das hohe lied, Buch Ruth, Klaglieder Jer emia und Buch Esther dis zum Worte in ron-

\*) Kennisott int fic obet in sodienm bibliege, indise Num. 202, Megilloth; membr, Fol. fasc. XIV. exsunt, in Botte eximalis. Denn die Machine if A. C. 1331, geendigt worden.

Mort, bem Suft. Phil. und Joh, Sigis. mund beruhmte und fur ihre Bermehrung

forgfaltige Auffeher gehabt,

Sie bestehet aus ber alten, und Golgerischen Buchersammlung kit 1766. Die alte Bie bliothef, in welcher auch verschiedene Altera thumer, Geltenheiten, Maturalien, mathemas tifche Enstrumente, unter welchen fonberlich bie aftronomischen Inftrumente bes berühmten 30. bann Regiomontanus mertwurdig finb, Mungen, Gemablde und Reliquien bat, bavon ein Mehreres in meinen Nachrichten bon Runftzund Maturalien Cabineten vori fommen wird, besigt viele hebraifche, sprifche, arabifche, persifche, turfifche, armenische und dinelische Danbichriften. Ich will baven die Pornehmften noch meinem gelehrten Gemabre. mann Brn. von Murr onführen.

# Handschriften auf Pergament.

1) Unter diesen ist der ehemalige Sologerische hebraische Soder vorzüglich. Er bes sieher aus 7. groffen Foliobanden, in gleicher Dide, und emhalt das ganze alte Testament. Der Soder hat nebst der chald. Uebers. die groffe und kleine Masora, Puncte und Accente. Er ist vom Schreiher Schabtai, einem ausmertsamen

men und seisigen Mann, im J. E. 1291. (im Solgerischen Caralogo Tom. I. p. 210. sieht irrig 1236.) in drey Colonnen geschrieben. Der verehrungswürdige Hr. Prof. Nagel in Altdorf hat so wohl diesen als den nachfolgenden Coder, nebst zween aus der Shnerischen Bibliogrehet, sorgfältig in Ansehung der Barianten, für das Kennicorrische Bibliowerk verglichen wurd sie in folgenden akademischen Abhandlungen frie tisch beschrieben.

· Joh. Andr. Mich. Nagelii Diff. de duobus Codicibus MSS, V. T. Bibliothecae publicae Norimbergenfis, cum specimine variae Lectionis ex quatuor Codicibus MSS, V. T. Altorfii, 1769, 4.3 & Bog.

Einsd. Diff, philologica in variantes Lectiones XXV. Capitum priorum Ieremiae ex (hisce) duobus Cod. MSS. Hebr. defumtas. ibid. 1772.

Conf. etiam b. Maximiliani Nagelii breuis commentatio ad Dom. Adamum Rudolph. Solgerum. ibid 1770. 4. 1 2003. start.

2) Ein hebraischer und chaldaischer Co. der, in zween Banden in Kein Folio. Der erfte Band enthält den Vencatevchus, der ander ve das hohe lied, Buch Ruth, Rlaglieder Zeremia und Buch Esther dis zum Worte TOTTOTT.

<sup>\*)</sup> Rennisott ütt fic abet in eodicum biblicer, indies Num. 2021. Megilloth; membr. Fol. face. XIV. exeunt, th Botte eximatis. Denn die Machine if A. C. 1331, geendigt worden.

Mutnbeta.

Rap. IV. v. 16. Rach biefem folgen bie Saphe

taroth ober prophetischen lectionen, ein Reichen, daß biefe Sanbidrift in einer Synagoge gebraucht Die 5. Bucher Mofe haben unter jes bem Berfe die calbaifche Ueberfegung bes One felos, so auch einige Saphtaroth; aber bie ans bern Bucher find ohne bas Chaldalfche. 2111125 hat Puncte, bis auf bie legten 24. Blatter ber Haphtaroth. Der Tert hat bie groffe und fleis ne Masora, und ist mit bem Commentar bes Rafcht begleitet, und noch von einem fürzern, ber Rap, 1. Genes. v. 26, anfangt, und viele leicht ben Schreiber biefes Cobicis, Samuel, einen Teutschen, jum Berfaffer bat. Cober murbe, wie man am Enbe bes aten Bane bes ersieht, A. C. 1249. geenbiget.

3) 3ch fomme nun auf bas wichtiafte MS, biefer Bibliothet, auf bas groffe Mach. for, ober Sammlung aller fubifchen Gebete in Diese jubische liturgie ist eine von Refrinen. ben feltenften, alreften und ftarfften Samm. lungen biefer Urt in Sanbichriften. Es ift dies fer farte Cober in Regalfolio, auf 528. Per. camentblattetn in swo Columnen, für den Rab. bi Johua Ben Isaak ju Rurnberg im 3. C. 1331. gefchtleben worben. Der Schreiber, ber ein Teutscher gu fenn scheinet, bat fich (wiber bie Gewohnheit) nicht genannt, vielleicht aus Furcht bor Balgen und Feuer, wegen ber entfeslichen

# Derfifche Sanbichriften.

Mathnavvi Scherif in 8. Es enthalt ein langes persisches Sedicht über mancherlen Seagenstande ber muhammedanischen Meligion. Es ist A. Ehr. 1635. geschrieben worden und in der arabischen Borrede wird der Berf. Muhammed Filius Muhammedis, Hosein Balächi genennt. Er lebte um das Jahr nach Christi Geburt 1203. S. Herbelot Biblioth. orient, p. 565. und die Acta erudita et curiosa Franconiae, Fascic. XVII., pag. 427.

r

•

ï

71.77

\*

•

Berichiebene turfifde, arabifche und dinefifde Sanbidriften, weil fie teis nen groffen Werth enthalten, übergebe ich.

## Oriedifde Sanbidriften.

Εκλογαι των άγιων ευαγγελιων έν τη Χεισου Ιησου άγια και μεγαλη κυξιακή του πασχα i. e. Eclogae fanctorum Evangeliorum in Iefu Christi sancta et magna dominica Paschatis. Dieses fehr mertwurdige Evangelistarium ober Euangeliarium ist in gr. 4. wahrscheinlich aus bem XII. Jahrhundert, und enthalt 281. Pergament Blat. ter. Es hat zween Theile. Der erfte enthalt bie lectionen aus den Evangelien auf die boch. ften Gest sund Sonntage; ber Zweite bie Uns zeige ber lectionen auf Die Fenertage, nach bem griechischen Calender vom September an, wo das griechische Jahr anfängt, bis zum Schluffe beffelben im Muguft. Selten ift swiften ben Worten ein Raum, und wo ein Komma ober Punct fteben follte, ift oben ein rother Strich. Die Buchftaben find von mittlerer Groffe und haben Accente,

Accente und Spiritus. Abbreviaturen sind nicht häusig. Dieses Evangelistarium ist zur Geschlichte der Menologien brauchbar. Hr. geh. Kirchentath Dr. Döberlein hat es im 1. Bande des litterarischen Museums. Altdorf 1778.

8. S. 475. u f. beschrieben, und viele Hauptabe weichungen vom gedruckten Tett ausgezogen. Er macht aber dessen Alter zu hoch, da er es sast 700. Jahre alt zu senn schäet. Hr. von Murr sezt sein Alter ins 12te Jahrhundert und wacht es also um ein Seculum junger. Man hat sogar im vorigen Jahrhundert diese Nandschrift für so alt gehalten, als die Apostel.

Eine Probe von ben Schriftzugen geben bes hm. von Murt's Merkwurdigf. Der Reicheftabt Rurnberg S. 75. Tab. II. uoch beffer aber feis nt Memorabilia etc. Tom. I. Tab. I. num. i. Zween vorzügliche Manner, nehmlich Wilh. Ernft Tenjel und ber nurnbergifche Prediger Conr. Schönleben haben biefen Cober benugt, und fich borgenommen Proben bavon zu geben, ihr Borhaben aber scheiterte durch ihren fruhen Tob. Det zweite Theil biefer schafbaten Handschrift giebt ein Bergeichnis ber bom Srn. von Murr ermpitten Beiligen vom Monath September, als dem Unfang bes griechischen Jahres bis Mo. nat August, nebst ben bargu gehörigen Festevangelien. Der neueste Beilige in Diefem Evange. liftarium lift Graptas, welcher im geen Jahrhundert gestorben ist. Um 28. Dec. ist daber bie Unzeige: Two arion dispulsion rai Te osicu वीरवर्षाहरू का भूरवाकारण.

Apollonii Conica und Serenus de sectione cylindri, griechisch auf Pergament, in Fol. aus bem 14ten Jahrhundert. Der

Der griechischen Sanbichriften auf Dapier find mehrere ba', und von verfchiebenem Werth, namiich 1) in Folio Cl. Ptolemaei (bem es aber Br. von Murr abspricht) quatuor libri de apotelesmatibus seu iudiciis astrorum ad Syrum fratrem. nebst Theonis Commentario in Almagestum Ptolemaei, etwas von Barlaam und andere mathe matische Schriften. -Der bier im Mint. befindliche Berobot, Bomer, Befiod, Cophocles, Dinbar und Mefchylus Prometheus find von ae. brudten Buchern ober lange nach ber Erfindung ber Buchbruckerfunft geschrieben worben, von ben übrigen ift nichts besonders anzuführen. ift in Rol. Athanasii Paraphrasis graeca in Pfalmos , unebirt, von bem befannten Chinger in Mugs. burg abgeschrieben. 2) Bon ben in Quart Fore mat Befdyriebenen bemerfe ich Cleomedis de contemplatione Orbium caelestium Libri II. Saec. XV. \_\_ Nicomachi Geraseni introduct. in numerorum disciplinam Saec. XV. Gang neu ift ber Sertus Empirifus und ein Stud bom luclan, benbe hat schon Br. v. M. aber ohne Mugen verglichen. Don berichiebenen Rirchenvatern fleben 21. Somillen in einem Band. Conftantinus Lascaris de Synodo Florentina 1439. eine Abschrift aus einem Codex ber St. Marcus Bibliothef, von bem griech. Abt Alonfius Grabenicus, ber bamals Bibliothefar war.

# gateinische Sanbichtiften.

Sie stehen theils in bem fleinern Schrank, ber grofte Theil aber in bem zweiten Sang ober der 2ten Sallerie..

Ein Band von Pergamen, fo 328. Semalbe und Abzeichnungen ber geistlichen Beschichren U. und R. Teftements und aus der weltlichen Geschichte, mit theils lateinischen, theils teutschen Aufschriften enthalt, verdient besonders geschäte ju werben. Er ift aus bem 14. Jahrhundert und hat 165. Blatter in Folio. Die Aufschrifs ien der Blatter find fast alle Teutschi. steht folgende: Hy schoss der plindt Lamech de Caym für ein tyer und der lamech schoss mit dem pogen seinen furer dorumb ward er von got LXXVII. malen meer verflucht dan cayn. \_\_ Fol. 108. Der das almosen lest geben noch seinem tod so ist es sam kupfern vor got. -

Ein lateinischer Coder der 4. Evangelien nach der Uebersehung des Hieronymus, aus bein soim Jahrhundert in Quart. Einen Abdruck der Schriftzuge und Auszeichnung einiger Bas tianten aus bem 1 - 6. Rap. Matthai findet und

ín v. Murrs Memorab. P. I. p. 65.

Firmiani Lactantii de vera et falsa religione Libri VII. Ein prachtiger Rober in fl. Fol. vom

3. 1428.

Die Codices chartacei aus bem 15ten Jahrhundert von Boeth de consol. philosophiae, Jubenals Satiren, Ouidius de arte amandi und einigen Comoedien bes Tereng find von minderm Berthe, ba sie in ber lesart nichts besonders haben.

Aus einer Hanbschrift in Quart, welche ben meistens mathematischen Briefwechsel bes 200 hannes Regiomontan mit bem Joh Bianchini in Ferrara, M. Christian zu Erfurt und Jakob de Spira zu Urbino enthalt, liefert Sr. von Murr in kinen Memorab. auf erlichen Bogen querft bie benannten Briefe, welche Mathematifern, besonbers Aftronomen wichtig und angenehm fenn werben.

Ich übergehe viele andere neuere lateints sche, teutsche, und mustische Handschriften, und führe aus bem fleinern Behaltniffe nur noch folgens bes an!

Album Amicorum f. Philotheca Wolfgangi Khrenii. 1571.

D. Luther hat fich mit eignet Band hineinges schrieben.

Unter den teutschen Sandschriften befinden sich hier eine Anzahl Briefe berühmter Manner aus dem 16. Jahrh. z. B. von D. Lüther, Welanchthon, Buchner Spalatin, Thomas Munger, Bilibald, Pirkheimer, Camerarius, Contad Celtes, Ulrich von Jutten und andern. Bon ben Handschriften des Th. Mungers, Ult. von Hutten, Cont. Celtes und buthern giebt und der Hr. v. Murr in dem isten Theil seiner Memorabilium Tab. V. und VI. Proben, wofür ihm jeder danken wird.

Eine Membrana aus bem 14. ober 15. Jahrhundert mit der Aufschrift von einer neuern Hand: Ptol. MS. et Rectificatio Organi Ptolemaei. Das Raidel in seiner Comment. de Geographia Ptolemaei p. 23. 24. die zwen baben besindlichen geometrischen Figuren, welche in Hrn. v. Murr's Mem. Tab. 4. in Kupfer gestochen sind, ins tote Jahrh. verseze und andere dem Prolemaus selbst zuschrieben, da dieselbe viels mehr ein anderer alter Mathematiker, der in diessem Jahrh. lebte, versertigte, ist sehr irrig.

Hypomnematis in libr. V. magnae compositionis s. Almagesti Claudii Ptolemaei.

Bon alten Drucken sindet man hier noch, einen Homer von Florenz 1488. in Foslio. Einen teutschen Livius. Mainz 1505. in Foslauf Pergament mit vielen Holzschnitten von Bernhard Schoeferlin V. I. D. übersezt. Die Propheten alle Deudsch. D. Marth. Luth. Gestrukt zu Wittemberg durch Hans Lusst. In. D. XLI. 411 Blatter mit Holzschnitten. Im Ansfang hat Luther 1541. verschiedenes hineingesschrieben. Speculum conscientiae et Nouissimorum. Impressum Spire per Conradum hist. Anno dsi M. CCCC. XLVI. (Ein offenbarer Drucksehler) Laus Deo.

lateinische Sandschriften im zwenten Gang ...). In Folio auf Vergamen.

Ein Cober V. et N. Test. in bren groffen Folio . Banben aus bem 14. Jahrhundert. Ein ans

- \*) Theon ic. ein Philosoph und Mathematifer von Alexo andrien hat es seinem Commentario in Ptolomaeum eins verleibt.
- Pappus war ein Philosoph von Alexandrien und groffer Mathematiker; er lebte unter des Knifers The cos do fit M. Regierung, und schrieb unter andern auch Τπομνημα sie τα τεσσαξα βιβλία της Πτολεμαίου μεγαλης συνταξεως; wovon ein Fragmens über das ste Guch in des eift erwehnten Theon feinem Commontario p. 231-236. edit, Camerar, Bafil. 1538-Fol. zu finden ist.

fonen, die blefe Bibliothet besuchen, behalte, ich bie Diefe, Bibliothet besuchen, behalte, ich bie Diefe, Bibliothe. 3ter B.

anberer Codex V. et N. T. in Folio, wahrscheins lich von gleichem Alter, in welchem aber eine Menge Stellen ausgelaffen ober geanbert finb, aber viele mit Golb geschmuckte Bemablbe hat. Mehrere lateinischelleberfegungen ber Bibel prangen hier mit treflichen Initialbuchstaben und mit ichonen mit Gold burchlegten Miniatur Gemal-In biefer Rudficht verbienen noch besont bers bemerkt zu werben: Codex Bibliorum scriptus per manum Benedicti Fil. Martini de Korczek Feria V. post Festum S. Thomae. mai, Centur, I. no : 24. Bu Unfang eines jeben Buchs vom alten Testamente enthalt biese Sand. schrift vortrefliche Gemablbe. Im neuen Ter framente macht ein hubscher Jungling ben Unfang, ber in feiner Band ein Blatt Papier balt, worauf Mattheus geschrieben fteht. Der Evang. Marcus aber hat nicht bie Rigur eines towen, fondern jum Unfangebuchstaben ein groffes und gemabltes 3. Lucas ftellt bas Bilbnis eines Mannes vor, ber an einem Schreibhult fist und in ein Buch fdreibt, nebft ber Figur eines Ralbs. Fopfs. Johannes bat gleichfalls zum Anfanas. buchstaben ein groffes gemaltes 3. feinen Ubler aber nicht .). Bu Unfang ber Upostelgeschichte fieht man Paulum zur Rechten bes Upoftel Des trus febr schon gemahlt. Auch bas neue Testa. ment hat hier zu Anfang eines jeben Buchs ober einer Epistel gewisse Gemabibe. — Codex splendidus

Ordnung der Sanbidriften ben, wie fie in ben Gans gen aufgestellt find.

<sup>\*)</sup> S. Iac. Thomasii Insignia quatuor Euangelistarum. Lips. 1667. Recusa Ienae 1678. 4.

didus IV. Evangeliorum, litteris atque picturis deauratis ornatus Saec, XIII.

Epistolarum S. Ignatii uersio antiqua. Saec. XV. in fl. Folto Cent. III. n. 4. 3n ber Epift, V. ad Philadelphienses ist die merkwurdige Stelle de Coniugio Paulli et aliorum Apostolorum \*) anautreffen. "Memor sum sanctitatis uestrae, sicut heliae, ficut hiefu naue. ficut melchifedeck, ficut helisei, sicut Ieremiae, sicut Iohannis baptistae. sicut dilectissimi discipuli, sicut Timothei, sicut Ticti, sicut Euodii, sicut clementis. Vel eorum, qui in castitate de uita exierunt. Non detraho autem ceteris beatis, qui nuptiis copulati sunt, quorum nunc memini. Opto enim Deo dignus et vestigia corum in regno ipsius inueniri, sicut Abraham et Isaac et Iacob et Ioseph et Ysaias, et ceteri prophetae, ficut Petrus et Paulus \*\*) et reliqui Apostoli, qui nuptiis fuerunt sociati, qui non libidinie gratia, sed posteritatis subrogantae gratia coniuges habuerunt." Un bem Rande biefer Worte find die Namen ber Bater und anderer noch einmal geschrieben und unter benselben deutlich Petrus, Paulus u. f. (w. \*\*\*) Diefe Handschrift ber latein. Bersion ist nicht gar alt. Borne stehet ei-

<sup>\*)</sup> Siehe Io. Andr. Schmidit Diff. de Apostolis uxoratis. Helmst. 1704. 4. Vitemb. 1734. 4. Christ. Gottlieb Koch de Apostoli Paulli coniugio, Scripturae distis Patrumque testimoniis demonstrato. Flensburgi 1707. 8.

<sup>55)</sup> Denn fo slaubte Clemens Alexandrinus Stromat L. 111.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Anectobe mit bem fel. Prediger Dilheren und bem berühmten ambergischen Jesuiten Johann Biffelius kann man in bes hen. Prof. Wills nuruh, Gelehrten Lorgison a Th. G. 262, nachlofen.

Ç,

ne Borrebe lac. Fabri Stapulensis. Auch find biefe Briefe nicht gang, indem in dem eilfren am Ende etwas fehlet, welches eine leichtfertige Hand, famt der gangen Epistel Polycarpi, hinten auss geschnitten hat.

Lactantius de vera et fals religione, Libri VIII. Cent. II. n. 67. Er ist 1428. die Lunae 17 Decembris in uigilia diui Ambrosii vollendet. Er ist in Kapitel eingetheist. Die darinn besindlichen Allegaten sind am Rande sateinisch überssezt. Er hat viele Randglossen, in welchen der gute kactantius schimpslich durchgezogen wird. Biswellen sieht man einen Eselstopf mit ausgesstreckter Zunge am Rande gemalet.

S. Hieronymi liber illustrium virorum. Centur. III. num. 2. Der sel. Diakonus Hirsch hat in biesem Cober verschiedene gute lesarten bemerkt. Er verdiente mit Fleiß collationiret zu werden, und zwar mit der Baßler Ausgabe vom Zahr 1589. 4.

Der andere Cober (Cent. I. n. 71) ist auch nicht unbeträchtlich. In beeben sind die Rapitel de Andrea, Iacobo maiore, Philippo u. s. w. nicht anzutreffen, so wie in andern guten Handschriften.

Isidorus Hispalensis. Centur. I. num. 97.
Codex MS. Historiae sacrae et profanae. Cent.
III. n. 27. Noder hielt sie für einen Auszug des Schedelischen Chronisons; es sommt aber mit dessen Inhalte nicht überein, auch endigt sich dieses MS. mit 1485. Schedel aber schrieb seine Chronist erst 1493. wie aus dessen Autographo

pho in biefer Bibliothet zu ersehen ist. Diesem Codicem hat ber Prior bes basigen Dominicanerklosters im Jahr 1473. schreiben lassen, wie auf ber lezten Seite zu lesen tst. In diesem Mipt. ist auch bas Mahrchen von ber PabstinJohanna enthalten. Es sind in dieser Biblioathet noch acht andere Handschriften, in welchen bieser Pabstin umständlich gedacht wird. S. v.
Murr's Merkw. der Rstadt. Nurnberg S. 87.

Gregorii, M. Epistolae. Fol. aus bem XIII. Jahrhundert. Cent. II. n. 92. C. Sie weichen von ben gedruckten sehr ab, und gange Spisteln sind darinn ausgelassen.

Eusebii historia ecclesiastica. Dren Codices. Cent. I. n. 39. Cent. II. n. 36. A. und C. Ueberall ist Hieronymi adiuratio mit rother Dinate eingeschrieben, welche gan selten in den geodructen Ausgaben angetrossen wird. Die Ersishlung de martyridus Palaestinae ist in keinem einsigen dieser dren Codicum vorhanden.

Hegesippus. Cent. I. num. 39. Diefer Cober ist sehr gut, und bestättiget in vielen Studen Gronove Lectiones, ex antiquis membranis productas.

Meneas Onlvius Briefe, aber unvolls findig und von geringem Berthe.

Godofredi Viterbiensis Pantheon, nitide scriptum.

Liber gestorum Barlaami et Iosaphat Sanctorum Dei, graeco sermone editus a Iohanne Damasceno viro sancto et erudito. Diese Hands schrift fommt meist mit der zu Basel 1559. ge-E 3 bruckt bruckten Ausgabe überein, besto mehr aber ift sie von ber Parifer bes Jacob Billy 1577. unterschieden.

Liber de gestis et miraculis beati Henrici Imperatoris et Confessoris. Cent. II. n. 42. unb 37. Querft fommt auf 6 Blattern eine weitlaus fige Borrebe und ein Inbegrif aller Sandlungen, welches Gretser in Diuis Bambergensibus. Aug. Vindelic. 1612. 4. nicht geliefert hat. Mach bies fer Borrebe wird ber Titel wiederholt. Mert ift alebann in gewiffe Capitel, boch ohne Rahlen, abgetheilt. Was bie Wunder Kanser Beinrichs betrift, so sind hier weit mehrere, als ben Gretfer angegeben. In dem Tert finden fich viele von einander verschiedene lesarten, bie bisweilen nicht gang zu verachten find. Um Enbe ber Sanbschrift ließt man folgenbes! Explicit hoc opus 1441 die XXIII. Iulii Fr. Iohannes Rosenbach ord. Praedicatorum conuentus Nurenbergensis ipsum ingrossando, rubricis signando. hanc tabulam scribendo colligendo h' m'ltum la, borauit et anno etc. quibus supra compleuit. Orate pro eo. Dach Beinrichs leben, folgt bas leben ber Runigunda, welches auch in vielen Stellen bon ber Gretferschen Ausgabe febr abweicht. Die andere Handschrift erzählt auch bie gange Geschichte ober Fabel bes Ranfer Deinrichs und ber überaus feuschen Runigunda. Mus bieser konnen alle Lacunae in Gretseri diuis Bam. bergensibus \*) erseget werben. Sie ist weit besser und vollständiger als bie Rebborfische, und über.

<sup>\*)</sup> Man findet folche auch in Ioa. Paul. Ludewigs Script, rerum Episcopatus Bamberg. Tom. I.

ibertrift auch in vielen Studen ben Bamberger Cober. Hr. von Murr legt in seinen Memorab. p. 247. bem Nurnbergischen bieses sob ben: Superat autem is ipse et prolixitate et rerum gestorum et miraculorum copia Rebdorfensem codicem atque Apographum. Bambergense simul.

Iacobi de Voragine historia Lombardica. Cent. II. num 14. Diese Handschrift ist nicht gans, sondern gehet nur bis auf S. Praxedem.

Iulii Firmici Libri Astronomicorum. Sind schon zu Benedig 1497. in Fol. herausgegeben worden.

Codex latinusGeographiae Ptolemaei, membr, in forma maiori eleganter scriptus. Er bestehet aus 47. Blattern, nur Schabe bag bie Borrebe und etwas von dem isten Kap, des ersten Buches fehlt; die übrigen Bucher find alle gang. Mur 23. Holzschnitte find bem Tert bengefügt, welche aus der Ulmer Ausgabe vom 3. 1482 \*) ges nommen sind, daher noch 4. Tafeln fehlen. Alle Auf ber Lafeln find fehr zierlich gemablt. lesten Seite finbet man bas 3. 1502. einge lotieben, als in welchem ber Cober ju Enbe gebracht worden. Man febe Georg. Martin Raidelli Commentat. de Claudii Ptolemaei Geographia eiusque Codicibus. Norimb, 1737. 4. pag. 24 feq.

Acht groffe Folianten muffallscher Chorbucher, von einer Nonne des Katharinenklosters, Margareta Karthäuserin, innerhalb 14 Jahren fehr correct geschrieben, und mit schönen gemalten E 4

<sup>\*)</sup> Die gange Ulmer Ausgabe von 1422, und 32 Kafelu, und bie von 1486, ift auch bier.

Riguren ausgezieret. Der erfte ift geschrieben 1458. II. 1459. III. 1460. IV. 1461. V. 1465. VI. 1467. VII. 1468, VIII. 1470. In einem jeden Dieser Bucher lieset man zu Anfange Mamen, bas Jahr und biefe Mote gefchrieben: Rach Christi gepurt' M. CCCC. in bem - Jar hat gefdrieben diß Buch Odwester Margretha Carthuserin ju nug lirem Rlofter ju Gant Rathrein in Muenperg Prediger Orbens. pit Got für fie. Den Part, aostiual, Missalis hat fie auch in fleinerem Folio 1463. geschrieben. Ueberbieß schrieb biefe fleifige Monne \*) noch mit ber Schwester Margareta 3me hof 1452. ben halben Theil Missalis hiemalis. Sie muß wirklich ber lateinischen Sprache mache tig gewesen fenn, weil sie sonft ohnmoglich so viele Banbe ohne Rehler hatte schreiben konnen. Ein Dominicaner aus Colln both einft für jeden Band 400 Thaler.

# Lateinische Sandschriften auf Papier.

Unter andern D. Hastmanni Schedel liber Chronicarum, Fol. mai. Ift die von Schedeln eigenhändig mit kleinerer Schrift corrigirte Handschrift, die Anton Koburger 1493. mit Wilhelm Pleybenwurfs Holsschnitten nach Wohlgemuths Zeichnungen druckte. In Augsburg kam 1496, ein

\*) Der fel, Prediger Olibert pflegte allemal ber Bors weisung biefer Regalbande ju sagen: Diese wackere Roune batte die bekannte Senten; wehl vor Augen: Vido, no disbolus to inveniat otiosam. S. Begen, seil de Çiu. Norimb. p. 79.

ein Nachbruck heraus \*). Das, was im gedruckten S. CCXC. von Martin Behaim stehet, ist hier von einer andern Hand dazu geschrieben und unrichtig auf America gedeutet worden, wie Hr. von Murr in seiner Diplomatischen Geschichte Martin Behaims im oten Theil seines Journals zur Kunstgeschichte S. 78. gezeigt hat.

Folgende Werke sind theils auf Pergament

theils auf Papier gefchrieben.

S. Augustini et S. Hieronymi opera, 'XII.

voluminibus.

Opera S. Bernhardi. — Alberti M. Opera. —
Bartoli et Baldi opera. — Petri Comestoris opera. — Secundinus de origine Turcorum — Bartholomaei de Montiano Consilia medica et Antidotarium. — Haloaliagen de Medicina Auicen,
nae tractatus, a Gerhardo Cremonense in latinum conuersus sermonem. — Marsilius super
scriptis Auicennae. — Iacobi de Foroliuio Commentarius in eundem, — Simonis de Ianua Synonyma de universis libris in Medicina.

D. Schedels Chronik, von Georg Alten deutsch überseit. Centur II. num 4. Ist Altens (damals Losungschreibers der Stadt Rürnberg) eigene Hand, und wurde auch 1493. zu Rürnberg gedruckt. Doppelmant sagt zwar G. 181. Alt ware 1485. gestorben; allein so wohl die Rubrick, als auch die Worte des Mspts, daß er diese Uebersesung am 5ten Oct. 1493. zu Ende gebracht habe, versichern das Segentheil.

c Seli'

<sup>\*) 6.</sup> Theophili Ginceri Radrichten von lauter alten und taren Buchern P. III. p. 149. fog.

## 1469.

Rituale ecclesiae Rom, Cathol, cum Breuiaria Romano. Liber spissus, in membrana, gr. 4. Num. 17. 3ft in ber Solgerifchen Biblios thef, Catal. B. Solg. T. I. p. 235. mit schonen gemalten Unfangebuchstaben. Dem Typus nach ift es aus Veter Schöffers Officin. Das Jahr M. CCCC. LXII. ist hinjugeschrieben. Hr. v. Thur aloubt hier: Sed litters dominicalis II. in Calendario cum die Paschatis 2. Aprilis indicant annum 1469. Ware Diefes Buch von 1462, fo mare es ber enfte Druck in Quartformat: mit mehrerm Recht wird aber bieses ber zworen Ausgabe von Ciceronis officiis vom 3. 1466. bengea legt.

Summa magistri. Johannis, de aurbach. Wicarij. Bambergensis. In Fol. Num. 91. a. zu Augsburg von Sinth. Zainer gedruckt.

Cicero de oratore. Romae, Fol. min. Num.
47. Jede Seile hat hiet im Sanzen 32. Linien.

Thom, Aquinas in Lucam. Rom. Fol. N. 71. Hieron. Presbyteri Epistolares expositiones. Romae, 2. Vol. in Fol. N. 58, 69.

Ciceronis epistolae ad Brutum et Atticum

per Nic. Ienson. Venet. Fol. N. 29.

Leonis I. P. M. Opera. Romae. Fol. N. 95. Iofephi Antiquit. Lib. XX. lat. Aug. Vind. Fol. N. 24. Eine sehr prachtige, aber auch sehtene Antique.

. #471.

Sallustius. fine loco. Fol. N. 18.

Ioh. Mefua de medicinis morborum particularium. Fol. N. 139. 2.

Petri Aponi additiones ad Mesuam. N. 139. b. Thomae Aquin. Ima pars Summae. Mogunt. Fol. N. 48.

Ludou. Pontani singularia. Venetiis, Fol.

N. 160. 2.

Pauli Orosii Chronographia. Augustae, per loh. Schüsler. N. 115.

Petri de Crescent. rural. commentar. Libri

XII. per eundem. Num. 28.

Speculum vitae humanae per Guntherum Zainer. Aug. Vind. N. 91. b.

Epistolae Cypriani. Romae N. 107.

Quinctilianus. Venet. N. 26.

Donati et Seruii commentar, in Virgil, Ratup, N. 21.

Clementinae cum Apparatu Ioh. Andreae.

Argent. per Heinr. Eggesteyn. N. 54. a.

## 1472.

Buch von der rechtlichen Ueberwindung Christi wider Sathan. Aug. ap. Günther Zeiner. N. 108. a. Hr. von Murrhat dieses seltene Buch im zten Th. seines Journals zur Kunstgesch. 1c. S. 387. u. f. beschrieben. Man sehe auch Zaps's Augeb. Buchdruckergeschichte in der histor. Einsleit. S. VIII. Tab. III.

Repetitiones, disputationes et tractatus uariorum Doctorum. Venet. per Ioh. de Colonia et Vindel. de Spira.

Isidori Hispalensis Liber Etymologiarum, apud Gunth. Zainer, Auf Vergam. N. 25.

Ciceronis Orationes, fine loco- N. 45. 2m Enbe fteben folgende Berfe:

Hoc ingens Ciceronis opus: causaque forenses

Quas inter patres dixit et in populo. Tu quicunque leges. Ambergau natus ahenis Impressit formis. Ecce magister Adam. M. CCCC, LXXII.

Thomae Aquinatis secunda Pars Summae,

fine. loco. N. 72.

Iacobi de Theramo confolatio peccator. Augustae per Ioh. Schüssler N. 176. et Incert, N. 87. c.

Quaestiones de uirtutibus et uitiis N. 55. Ioh. de Turre cremata explanatio in Pfal-

mum. Aug. Vindel. N. 2. c.

Ambrosii Hexaëmeron. N. 2. d.

Leonhardi Aretini Epistolae familiares. N. 27. Boccatii Decameron. Italice. Mantuae. N. 73. Im Ende fteht: Petrus adam de michaelibus ejusdem urbis Ciuis imprimendi auctor.

Roberti Valturii liber de re militari. Ve.

ronae. N. 50.

Appianus lat. Romae N. 51. Frid. de Senis Consilia et Quaestiones ib.

per Adam Rot. N. 155.

Aug. de Aretio tr. maleficiorum. Romae N. 158.

C. Plinii hist. nat. Venetiis N. 23.

Scriptores de rerustica. ib. N. 57.

Macrobius in fomnium Scipionis. Ib. N-33. Decretum Gratiani glossatum. Moguntiae, per Petrum Schoiffer de gernisheym, nebst feis nen Scutis.

1473.

Incipit nous compilatio Decretalium Gregorii IX. Mogunt. per Petrum Schoiffer de Gernsheim. Fol. max. N. 57. auf Dergamen.

Gregorii M. Homiliae, fine loci mentione! (Aug. Vindelic, apud Gunther Zainer) N. 90. a.

Eusebius de praeparatione euangelica lat.

Interprete Georgio Trapezunt N. 13. a.

Iulii Celsi Commentarii de vita C. Iulii Caesaris et Iul. Caesar de bello gallico N. 74.

Speculum morale Vincentii. Argent, per

loh. Mentelin P. IV. Vol. 3. N. 5.

Durandi rationale diuinor, officior. Vlmae per Ioh. Zeiner. N. 59.

Boccatius de claris mulieribus, cum fig. ligneis, ibid. N. 182. Solger, Cat. T. I. num, 1206.

Augustini de Ancona Summa de summa

potestate ecclesiastica. Augustae N. 140.

Ioh, Gerson super magnificat. s. l. num. 99, c. Leon. de Vtino Sermon. Quadragesimales. Venet. N. 83.

1474. \*)

Lactantii diuinar. institutionum Libri VII. Romae N. 116.

Spec. Hist. Vincentii. Mogunt. 3. Vol. N. 60. 61. 62.

Henr. Herp. Speculum aureum X. Praeceptor. ib. N. 104.

Fasciculus temporum. Colon, per Ioh, Koelhof, N. 14. a.

Leon, de Viino Sermones aurei de Sanctis, 1. 1. N. 82.

Da niemand bier ein vollftanbiges Bergeichnis ber alten Drucke erwarten wird, fo bebe ich unt jebergeig einige vorzügliche beraus.

## Rurnberg.

Dominici Calderini notae in Iuvenalem. Romae N. 85.

Einsd. Repertorium Iuris. ibid. N. 167.

Nicolai Perotti rudimenta Grammaticae. Venet. N. 150. a.

#### 1475.

Libri Confessionis Angustini. Aug. Vindel. N. 44. a.

Cathonis Ethica. ib. N. 122.

Petri Nigri de Iudaeorum perfidia tractatus. Eslingae per Conrad Fyner de Gerhusen N. 113. a.

Durandi ration. divin. officior. Vlmae.

N. 3.

,48

Codex Iuris Iustinianei, cum Glossa. Mogunt per Petrum Schoesser. N. 137.

Laertii Vitae Philosophor. Venet. N. 124. 2.
Thomae Aquinatis Quaestiones de veritate.

Colon. N. 121.

S. Augustini Confessiones, Mediol. N. 130. a. Valer. Max. cum Dionysii de Burgo Commentario. Aug. Vindel. Bibl. Solger. T.I. num.

Rudimenta Nouitiorum. Lubecae N. 52. 2.

1476.

Bartoli pars I. super Digeslum nouum. Venetiis per Ioh. de Colonia, et Ioh. Menthen de Gerrezen. N. 142.

Eiusd. Lectura super secunda parte Codicis. Venet. per Ioh, de Colonia. N. 152. b.

Diod. Siculus, latine. ibid. N. 111 a.

Priscianus, ibid. N. 31, cum interpretatione ex Dionysio de orbis situ.

Nonius

Nonius Marcellus de propr. Verbor. ibid. N. 171. b.

Franc. Philelfi Satyrae Mediol. N. 117.

Institutiones Iustiniani cum notis Accursii. Mogunt. per Petr. Schoesser de Gernsheim. N. 133. a.

Alexandri de Imola Lectura super sextam partem Codicis. Venet. per Ioh. de Colonia.

1477.

Iuniani Maii tr. de priscorum proprietate verborum s. Dictionarium. Taruisii. N. 148.

Nouellae constitutiones Iustiniani, Libri seudorum, et III. posteriores libri Codicis, cum glossa. Mógunt. per Petr. Schoesser de Gernsheim. N. 132. b.

Ciceronis orationes, cum commentar. Pe-

diani et Luschi. Venetiis N. 22.

Dionysius de situ orbis, lat. ib. N. 127. b.

Corpus Iur. Can. cum apparatu. ibid. N. 43. Appianus Alexandrinus, lat. ibid. N. 16.

lac. Aluirotti Opus super usus seudorum cum repertorio. ibid. N. 172.

Pomponius Mela, ibid. 4. N. 173.

Bruders Veters Schwarz, Prediger Ordbens, Stern bes Messiah. Eslingen, fl. Fol. N. 786. Solger. II. n. 509.

Wolfram won Eschenbach zwen Selbengebichte. Parzifal und Tyturell. Solg. I. n. 1866

1478.

Lactantius Firmianus. Venetiis, per M. Andr. Pasphaltem et Boninum de Boninis, N. 93. a.

Ant. Beccaniae in Dionysii traductionem de situ Orbis, Venet. N. 127. 2.

Sirfd. Bibliothe. 3ter 9.

D

Mala

Mela de situ Orbis. Praemittitur Alchubitius de Astrologia. Venet. per. Ioh. Renner N. 120.

Bartoli Opera f. Commentarii Iuris civilis.

Venetiis, per Nicol. Ienson. 8. Vol.

Senecae Opera. Taruisii N. 183. Solger I.

n. 1556.

Enarrationes in Satiras Iuvenalis. ibid. N. 124. Ioh. de Turreeremata expositio Psalmorum. Mogunt. per Petr. Schoisser de Gernsheim. N. 87.

Constitutiones Clementis Papae V. Basil, per Bernh. Richel. N. 39.

1479.

Hubertini, Clerici Cisterciensis, in epistolas Ciceronis Commentar. Vincentiae, per Hermann. Lichtenstein. N. 79.

Ioh. Mesue opera medica. Venetiis. N. 118.

Iustini historiae. ibid. N. 175.

Alberti M. libri 26. de Animalibus. Mantuae N. 56.

Eusebii hist. ecclesiastica lat. ex versione Ruf-

fini. ibid. N. 138. a.

Corporis Iuris Canon. cum apparatu Tomi

duo. Venetiis, N. 10.

Platinae Vitae Pontif, Romanor. Impensa Iohannis de Colonia Agripinensi, ejusque socii Ioh. Mathen de Gheretzem impressum. Venet. Bibl. Solger. T. I. n. 689. Ist eine ber größten Seltenheiten.

Liber moralitatum elegantissimus, magnarum rerum naturalium, Lumen anime dictus. Aug. Vindel. Fortasse apud Iohannem Keller. Fol. min. N. 49. Dieses sessen Buch und bes

fen

fen zwo vorhergehende Ausgaben hat Hr. von Murr im isten Theil seines Journals S. 58 -73. beschrieben.

Fasciculus temporum. Colon. N. 52. b. Mammotreclus. Venet. per Nic. Ienson. N.

126. 128.

Io. Serapionis, Medici, Breuiarium; ejusd. liber de Medicinis simplicibus. Venet. N. 12. Das erste Blatt ist vortressich illuminiret.

#### 1480.

Hieron. Epistolae. Parmae. Solger, I. n. 1705. Solinus de mirabilibus mundi. Brix. N. 98. Speculum manuale Sacerdotum Herm. de Schildiz. Venetiis. Auf Pergam. N. 130. e.

Bartoli de Saxo ferrato Lectura super prima Parte Codicis. Venet. per Ioh. Coloniens, et Ioh. Menthelin.

Dionys. Halicarn. lat. Taruisii. N. 46.

## 1481.

Marcho Polo Reisebeschreibung. Augeb. von Ant. Sorg. Fol. Bibl. Solg. T. I. p. 218, n. 34, und p. 226, n. 66.

#### 1482.

Sachsenspiegel. Gebrufet und vollenbet

bon hannsen Schönsperger. Augsburg.

Cl. Ptolemaei Cosmographia. Vlmae, per Leonh. Holl. cum Nicol. Donis tractatu de locis ac mirabilibus mundi, cum 32. tab. geogr. illum. n. 11.

Laur. Vallae Opera. Colon.

#### 1483.

Baldi Commentum super usus feudorum. Papiae. Ioh. Ianuensis Catholicon. Venet. impensis Herm. Lichtenstein, Coloniensis.

Euclidis Elem. lat, cum comment, Campani.

Aug. Vindel.

#### 1484.

Horae canonicae ecclesiae Bambergensis. Fol. max.

1485.

Rolandini apparatus notariatus, cum addit. Petri de Vnzola. Vincentiae.

Hermolai Castigationes in Plinium, Cremo-

nae N. 88.

#### 1486.

Codex Iustinianus, cum Glossa. Venet, per Andream de Stanchis de Valentia.

Chrysostomi Homiliae in Ioannem, lat. Colon.

## 1487.

Ant. de Rosellis tr. de potestate Imperatoris et Papae. Venet, Solg. I. n. 362.

#### T488.

Homeri Ilias et Odyss. una cum Battachomyomachia et Hymnis. Graece. Cum praese graeca Chalcondylae, et latina Bernardi Nerlii; praemissis Herodoti et Plutarchi libris de vita Homeri. Florentiae.

1489.

Augustinus de Trinitate et Ciuitate Dei. Basil.

Baldi Confilia, Part. V. Mediol. 2 Vol. Gersonis opera, Basil. Tom. 3.

1491.

Cassiodorus in Psalterium. Basil.

1493.

S. Ambrosii opera, Basil, per Mag. Ioh. Amerbachium, 3 Vol. Bibl. Solger, I. n. 587-589.

Angeli Politiani opera etc. Venetiis apud Al-

dum, Bibl. Solger, I. n. 1527.

L. Annaei Senecae opera. Venet. per Bernar d. de Coris de Cremona, N. 330.

1493

Aristotelis parua natural. lat. cum expos. S. Thomae Aquin. Paduae.

S. Augustini Epistolae. Basileae.

1494.

Valer. Maximus, cum Commento Oliuerii Arzignanensis Vicentini. Venet. Fol. Unter ben phssosoph. Buchern. N. 351.

Ioh. Reuchlin de verbo mirifico. Spirac.

Philos. N. 331.

Anthologia f. Epigrammata graecor. Poetar. Florent. 4. litteris quadratis. Cat. Bibl. Solg. T. II. N. 1827.

Lascaris Constantini Erotemata graecae linguae etc. Venet, ap. Aldum Manut. 4. ibid. N. 1779.

S. Augustini Sermones varii. Basil.

1495.

Thom. Aquin. in Epp. Pauli. Basil.

Theod. Gazae Granmat, Libri IV. de menfibus opusculum. Apollonii de Constructione Libri IV. Herodianus de numeris. Graece omnia, Venet. Philos. N. 31.

1496.

Cornucopiae f. Thesaurus gr. linguae. Graece. Venet. Philos. N. 34.

D 1

Opuce.

Opus Senecae. Philos. N. 331.

Aristotelis scripta physica lat. Venet. per Gregor. de Gregoriis Philos. N. 386.

1497.

Iac. Guil. Bergomensis de claris mulier. Ferrar.

S. Hieronymi epistolae. Basil.

Plinii historia naturalis, e castigationibus Hermol. Barbari. Venet. libri philos. N. 3.

Ioh, de Ianua Catholicon f. Dictionarium.

Venet. N. 46,

## 1498.

Angeli Politiani opera. Venet, ap. Aldum, Bibl, Solger, T.I. n. 1527.

Senecae Tragoediae. Venet. per Iohan. Tridinum de Cirreto alias Tacuinum. Philos. N. 330.

Reformation ber Natur und Gefese ber löblichen Statt Nurnberg, gebruckt burch Hanns Schonfperger. Augsb. S. Willis Bibl. Noric. P. I. Sect. II. p. 4.

Marci Varronis Liber de ling. lat. Venet.

Philos N. 68.

## 1499.

Iulius Firmicus, Manilius, Aratus etc. ex offic. Aldi. Venet. S. Semeiner's Nachr. S. 265. N. 266.

Plinii Hist, nat. e castigat. Hermol. Barbari.

Venetiis Libr. philos. N. 4.

Epistolae Basil. Magni, Libanii, Chionis, Aeschinis, Isocratis, Phalaridis, Bruti, Apollonii Tyanensis et Iuliani Apostatae. Graece. Venet. ap. Aldum. Philos. in 4to N. 64.

1500.

Prisciani opus, cum expositione soh. de Aingre et Caietani, Venet. N. 69.

Gellius. Venet. Philos. N. 87.

Macrobius, ibid.

Liber Ethicorum Aristotelis. Paris. Philos. N. 318.

Folgende Bucher ohne Druckort und Jahr will ich nach ihren Numern anführen.

Num. 4. 5 Eine deutsche Bibel, die Menteln ju Strasburg im 3. 1466. wie wohl ohne Beweiß, zu geschrieben wird. Eine bergleichen von 1472. von Zainer in Augsburg.

6. b. Servius in Virgilium.

- 8. 9 10 Liuii Historiae. Cura Ioh. Andr. Episc. Aleriensis. Romae in Fol. mai. Die Unterschrift am Ende fangt fich also an: A/picis illastris lettor etc. S. Ill. Harlesii introd. in notit. litterat, roman, P. II. p. 419.
- 21. 22 Plutarchi Vitae, lat.
- 23. Strabo. lat.
- 29, S. Bernardi epp.
- 49, a. Eusebii hist, eccles. lat.

b. Hugonis didascalon.

- c. Valesci de Taranta tr. de Epidimia et peste. 83, e.
- 55. Aristotelis Ethica, lat.
- 63. a. Valer. Maximus.
  - b. Dionysii de Burgo Declaratio in Valer. Max.
- 64. c. Petrarcha de contemtu mundi et uita solitaria.
- 66. Quinctiliani inst. orator.

Num.

Num. 70. b. Seneca de forma et honestate vitae.

71. a. Senecae epistolae.

74. a. Cicero de oratore. Folior. 108. Sine dubio Venetiis prodiit Cuilibet Folio finnt lineae 32. uti in editione romana 1469. cuius haec est impressio iterata.

78. a. Cicero de fin, bon, et mal.

b. Thucyd. de uerf. Laur. Vallae.

85. d. Gualt. Burlaei Vitae Philosoph. Nor. 1477. e. Innoc. III. de miseria cond. hum. Norimb. 1477.

86. a. Taciti Annalium Lib. XI. fcq. et historiar. Lib. I. V. Cap. 22. S. 4. Spire.

b. Iustini Historiae. Ven. 1479.

89. b. Sallustii Iugurtha et Catilina.

d. Libellus de itinere in terram sanctam.

100. Vegetius; teutsch.

104, Aggregator Paduanus de medicinis simplicibus.

105. Guidonis hist, romana,

129. a. Cicero de finib. bonor. et malor. 4.b. Daretis Phrygii Histor. Trojana. 4.

150. Dictys Cretensis Hist. Trojana. 4.

231. Vocabularium antiquissimum lat. germ. 4.

Bon Buchern bes 15. Jahrhunderts, in Nürnberg gedruckt, sind die meisten in bieser Bibliothek, barüber man Roebers Catalogum nachsehen kann.

- Bor bem J. 1470. ist kein in Nurn. berg gebrucktes Buch bekannt, und Fried. rich Ereugner ist mahrscheinlich ber erfte

gewesen, ber mit einem Donate mit Missal.
Schrift, ohne Jahrzal und Ort, auf Perga, ment in 4. oder gr. 8. auf 22. Blattern den Infang gemacht hat: er wird in dem kleinern Schrank dieser Bibliothek ausbewahrt. Er hat auch einen lateinischen Psalter mit Missal.
Schrift 1474. in 4. oder gr. 8. gedruckt, der 162. Blatter enthalt. Im Ende ließt man:

Finit Psalterium Impressu p Sti bericu Eremsner de Nurenberga Laus des Elementissimo.

Der Typus bieses Psalters kommt mit bem ber altesten lateinischen Bibeln überein, welchen Schelhorn in seiner Diatribe ad Card. Quirimi librum sing. de optimor. scriptor. editionibus p. 60. Fig. 6. beschrieben hat. Man sehe vorzüglich Panzer's. Geschichte ber Nürnsbergsschen Ausgaben ber Bibel (Nürnb. 1778. 4.) S. 1. u. f.

Das altefte allhier gebruckte Buch mit ber Jahrzahl ift:

Francisci de Retza Comestorium uitiorum, fol. max. Noricor, Num. 16. Heinrich Rumel hatte ohne Zweisel bieses Buch im Verlag. Denn in das Gremplar der Universitätsbibliothef zu Altdorf, das ehemals die Karthäuser zu Nürnberg besasen, hat einer dieser Monche hinter das Register geschrieben: Hune librum propinauit nobis Henricus Rumel cum suis impressoribus,

eo, quod plures libros ex libraria nostra eis accommodauerimus, anno dom. 1472. Hr. von Murr glaubt, die Drucker des Heinrich Rumels waren Friedrich Kreusner und Conr. Zeninger ober Heinr. Keffer und Johann Sensenschmidt gewesen, Numel aber nur der editor oder corrector des Buchs.

1472.

Alcinoi disciplinarti platonis epitome, id est. breuiariti incipit, in sol. min. Exemplar nitidissimum 22. Folior. Num. 131.

Am Ende: Epitoma Alcinoi in disciplinaru Platonis definit. Anno salutis. M. CCCC. Ixxii, die uero. xxiiii. mensis Nouebris (apud Anthon Coburger)

1473.

Boecii Liber de consolatione Philosophiae cum Commentario S. Thomae de Aquino et cum germanica paraphrasi per Antenium Roburger, Fol. N. 51.

Rayneri \*) de Pisis Summa theologiae seu Pantheologia. Fol. mai. III. Vol. (Das Buch selbst aber ist nicht in Theile eingetheilt) in membrana cum pissuris elegantissimis, opus splendidissimum per Iohannem Sensenschmid et Henricum Kefer \*\*) N. 9. 10. 11. Ist auch in der Althorfer Universitäts. Bibliothet.

1475.

Codex Iustiniani imperat. Insculptum est hoc opus in Nurenberga — iussu Andreae Fris-

<sup>\*)</sup> Conf. Tom I. Scriptorum Ord. Praedicat, Parifils 1719-Ceite 635.

<sup>\*\*)</sup> Saubert, Maittaire und Orland lefen falfd Rolog fur Refer

ner Bun sidelensis et Ioannis Sensenschmid ciuis Nurembergensis. Cum Amborum insignibus. Fol. In membrana. N. 19.

Poggii Florentini Facetiarum liber per Fredericum Creusner Fol. S. von Murr Journal um Kunstgeschichte ic. 2ter Th. S. 386.

1476.

Anicii Torquati Seuerini Boecii textus de philosophie consolatione etc. industria Anthonii Coburgers. Fol. mai. N. 50.

1477.

Liber de miseria conditionis humane, editus a Lothario Dyacono cardinali sanctorum Sergi et Bachi etc. per Fridericum Creusner. Fol. N. 67. et Incertor N. 88. e.

Antonini Archiep, Florentini Summa (theologica) Partes V. 1477. 78. 79. per Anthonium Koburger Fol. max. in membrana. N. 20-24.

Ortolffs von Bayrlandt Doctor der Arinen Arzepuch. Nurnberg burch Anthon Roburger, Fol. N. 121.

1481.

Platinae vitae funmorum pontificum, per Auton Koburger, Fol. min. Inter incertos N. 61. c. und Cat. Solger, I. n. 690.

Aeneae Syluii epistolae familiares, per Anton Coburger. Fol. N. 128. Est editio prima.

Frat. Ord. Praedicator, tractatus de Turcis, por Conr. Zeninger. 4. N. 135.

1482.

Sextus Decretalium cum Apparatu Ioh. Andreae, per Anton Koburger. Fol. Editio nitidissima. N. 62.

١١.

Clementinae cum apparatu Ioh. Andreae, per Anthon. Koburger. Fol.

1483.

Boetius de confol, philos, cum commentar. Th. de Aquino, ap. Ant. Koburger, Fol. Inter libros philos. N. 37.

1485.

Nicolai de Lyra super omnes V. et N. T. libros. Impressi caractere impensisque Ant. Koberger Sabato post Ioannis. Fol. 4. Vol. N. 99-102.

1486.

Ioannis Ianuenfis Catholicon, per Ant. Koburger. Fol. N. 123.

Sextus Decretalium cum apparatu Ioh. An-

dreae; per Anton. Koburger. Fol. N. 63.

Clementinae cum apparatu Ioh. Andreae; per Ant. Koburger. Fol. N. 70.

Aeneae Syluii Epistolae familiares, per Andr.

Koburger. 4. N. 93.

Boethii de consol. phil. cum commento D. Thomae; per Ant. Koburger. Fol. N. 94.

1488.

Passional, has ist: Der Seiligen leben. Durch Unthonium Roburger, gr. Fol. cum figuris uariis coloribus auro intermixtis, egregiae pictis. Solger I. n. 626.

1492.

Publii Virgilii Maronis opera, cum Seruii Mauri, Honorati grammatici etc. commentariis. Nurnberge impressa impensis Anth. Koberger. Fol. N. 129. et Cat. Solger, I. n. 1528.

1493.

Albertus M, de immortalitate animae cum somment. per Casp. Hochfelder. 4. Liber

Liber Cronicarum cum figuris et ymaginibus ab initio mundi. Fol. max. N. 29. Michael Bolgemut entwarf bie Figuren, welche Wilh. Plendenwurff ins Holz stach.

Das Buch ber Chronifen und Seschichten, burch Unthonien Roberger. gr. Fol. N. 38. Der Berf. und Sammler bes tatein. Textes bieser bezben Chronifen war Hartmann Schebel.

I494.

Thom. de Kempis Ord. can. regul. opera, per Casp. Hochfelder. Fol. min. N. 75.

Seb. Brandt Marrenschiff, mit Figuren,

8. Solger. III. n. 2258.

1495.

Boetius etc. per Ant. Keburger. 4. N. 95.

149б.

Aeneae Sylvii Epistolae familiares, per Ant. Koburger, typis rotundis, 4. N. 91.

Malleus maleficarum, per eundem, 4. inter

libros philos. N. 243.

1497.

Inuenalis cum comment. Antonii Mancinelli etc. per Ant. Koburger, typis rotundis. Fol. Inter libros philos. N. 95. 2.

Marsilii Ficini Epistolae familiares per Ant. Koburger. 4. inter libros philos. in 4. N. 86.

Bon ben Schriften, welche aus ben Buchbruckerenen, eines Ereusner's, Ko. burger's und Sensenschmid's tamen, ist hier ein reicher Borrath vorhanden. Proben ihrer Typen und ihres Drucks hat Hr. von Murr

Murr in feinen Memorab. P. L. auf ber 7tem

# Bibeln bes XV. Jahrhunderts.

## Deutsche.

#### Ste find alle in Folio:

1462. Die allererste beutsche Bibel zu Mainz gebruckt, die man sonst immer dem Johann Faust zu Mainz zuschrieb, in gr. Fol. S. Cat. Bibl. Solg. I. n. 65. Sie enthält 403. Blätter, oder 201. und eine halbe Seite. Die 102. Unfangsbuchstaben sind vergoldet, und sehr schön gemahlt. Der erste Theil hat 194. Blätter, der zweite aber 212. Eigentlich aber hat der erste Theil 195. Blätter und der zweite 208. also 403. Denn der Schreiber dieser Numern hat das 111. Blatt des 1 Theils 2 mal gezählt; im 2ten Th. aber hat er 212. Blätter gezählt, da es doch nur 208. sind. Jede ganze Kolumine hat 60. Zeilen \*).

1466. Straßburg, durch Johann Menstel. Incertor. N. 5. Hr. Panger in seiner S. 20. angeführten Schrift, und M. Joh. Nast in seinen historisch erritischen Nachrichten von den sechs ersten teutschen Bibel Ausgaben u. s. w. Stuttg. 1767 8. haben diese Bibel weitsaufig und am besten beschrieben. Sie befindet sich auch

\*) Ueber diefe und die folgende Bibel verdient des fel-Rath Steigenberger's litterarifche fritifche Abband, lung über die zwo alleratteften gedruckten deutichen Bip beln 26. Runchen 1787, 4. nachgelefen zu werden.

## Murnberg.

auch in ben akademischen Bibliotheken zu Alco dorf und Leipzig.

Eine Bibel mit Holzschnitten ohne Drucks ort und Jahrzahl zwischen 1460 und 1470. Cat. Biblioth. Solger. I. N. 66. Am forgfältigs sten hat solche zuerst Hr. Vanzer am angeführten Orte S. 61. u. f. beschrieben, davon sich auch ein Eremplar in der Klosterbibliothef zu St. Blassen befindet \*) wo ein Besißer erst 1557. hinzugeschrieben hat: Sedruckt zu Menz anno 1454. 4 jahr nach dem do mans Luch trucken erdacht hat.

1472. Augsburg, ohne Melbung des Jahrs und des Buchdruckers. Incertor N. 4. Sie ist ben Gunther Zainer gedruckt, wie Hr. von Rurr beweiset. In der Bibliothek des Sebal. der Pfarthofs und in der Fenigerischen ist auch diese Bibel anzutreffen, doch weichen diese Exemplare in den kinien einiger Blätter von einander ab, wie Hr. Panzer am angeführten Orte S. 47. gezeigt hat. Man sehe auch Panzers ausführliche Beschreibung der ältesten augsburgischen Ausgaben der Bibel. Nürnb. 1780. 4. S. 14. u. f.

1477. Augsburg, 2. Foliobande von Gun, ther Zainer. Incert. N. 6. und 7. S. Panger S. 51. und von Augspurg. Bibeln S. 19.

1477.

\*) Siebe bes jesigen preifmurbigen Abts Mart in Gerberte Iter Alemann p. a59. und 292. Diefen St. Blafichen alten Bibeitober bat ber gelehrte Dr. Bibliothefar P. Memilian Uffermann febr aus, fabriich in Drn. Rapfe Reifen in einige Alofies Schwabens, burch ben Schwarzwald und in die Schweis Seits 73-79. beschrieben.

1477. Mugeburg, ben Anton Gorg ge. bruckt. Catal. Bibl. Solger T. I. n. 67. 230 aber unrichtig behauptet wird, fie habe keine

Jahrzahl.

1483. Nurnberg burch Anton Robutger, 2. Foliobande mit illuminirten holischnitten bon Mich. Wohlgemuth und Wilh. Plenbenwurf. Bibl. Solger. T. I. n. 68. Man fehe bie Be-· fcreibungen, welche Echard in feinen Nachrichten bon feltenen Buchernic. G. 14. u. f. und borgug. lich genau Sr. Panger in ber Geschichte ber Murnbergifchen Musgaben ber Bibel bon Erfindung der Buchbruckertunft an bis auf unfere Beiten. Murnb. 1778. 4. S. 65 - 74. gegeben haben.

Ç

ť

A 17 4 ...

1485. Strasburg. Bibl. Solger. T. I. n. 70. 71, 3meen Banbe in fl. Folio. S. Vogt Catal.

libr. rar. p. 101, 102.

1404 Mieberfachsische Bibel. Lubed, gr. Rol. Catal. Solger. I. n. 72. Ausführlich ist diese überaus seltene Bibel von I. H. von Seelen in Spec. VI. Selector. Litterar. p. 211-251. und von dem fel. Paftor Soege in ber Siftorie ber gebruckten niederfachfischen Bibeln beschrieben worden.

#### Lateinische Bibeln.

1468. Biblia latina fine die et consule, 2 Vol. in Fol. Incertarum N. 1. et 2. Impressa sunt Argentorati typis grandioribus (qui hodie a typographis Text - antiqua, item Parangon - antiqua appellantur) prelo Henrici Eggesteinii. Constant foliis 637. Columnae fingulae habent lineas 41. Signum chartarii est littera D. quam linea per--редVid Schoopfint Vindicine ty-Tab. V. \*)
burd Unton Raburger in Dangers Beschiche

Johann Genfente etc. Regalfol.

Koburger. Catal.

tque impensa Theodo-N. 119. Fol. min. apressa, in Fol. min. N. 92. Um Ende bie befannten Bere grecis hebreorum etc. a lat. Koburgeriena, in Fol. Ni int 468. foliis, Island Exemplar Biblio. nauit I. Lorck, Pastor Hafniensis, d. 1780. Descripsit haecce Biblia Lenguich in neuen Dachrichten von feltenen Buchern **S**. 101. u. f. 1485. Biblia lat. cum glossa Nicol. de Lyra er Ant. Koburger. Fol. IV. Tomis. N. 99-102. 1493. Opus Bibliorum, cum Postillis Nico. de Lyra, charactere eleganti per Anton. Koberger. Fol. min. IV. Voll. N. 59. Alia praecipua Biblia latina Saeguli XVI. et

Riblia

XVIL

<sup>\*)</sup> Eine folde Sibel befindet fic auch and ber Schwarzi, foen Bachersammlung (Bibl. Sebwarz. P. M. p. 35.) fint ber atademischen ju Altdorf. Diele. Bibliothe. ater B.

Biblia latina, ex translatione Santis Pagnini. Lugduni 1528. Fol. min. Solger Cat. I. N. 50.
Biblia lat. Parifiis sub oliua Henr. Stephani 1557. 3. Vol. Fol. ibid. N. 56 - 58.

Biblia lat. vulgata cum praefat. Joh. Hen-

tenii. Louanii 1547. Fol. Solger. N. 51.

Biblia latina vulgata, iussu Sixti V. P. M. recognita. Antuerpiae 1605. 4. mai. Solger. Catal. T. II. n. 9.

Biblia latina, Lutetiae ex officina Roberti

Stephani. 1545. 8. mai. Solg. T. III. n. 27.

Norimbergae, per Ioh. Petreium 1527. 8. mai. ibid. n. 28. Die übrigen Bibel Ausgaben fine bet man in Golgers Catalogo verzeichnet.

Bon beutschen Bibeln nach luthers Ueberfegung bemerte ich noch folgende zwen hochst merkwurdige Stucke.

Biblia, das ist, die ganze heilige Schrist, beutsch, Martin Luther. Wittenberg. Sedruckt durch Hans kufft. 1534. 2. Folio Bande. Ein überaus prächtiges Eremplar mit Figuren, die Lucas Cranach erfunden und illuminirt hat. Auf dem Litelblatt des ersten Bandes ließt man von der Hand Dr. Luthers, dem Lucas Eranach diese Wibel zum Geschenf gab, solgendes: Meinem günstigen Herrn und Bruder Lazaro Spengler, der Stadt Nürnberg Syndico übersandts Martinus Luther. Catal. Bibl. Solger. I. n. 85. 86.

Riblia, bas ift, bie gange h. Schrift A. und M. Testaments u. f. w. Samt einer Bor. rebe Herrn Joh. Mich. Dilherrn's 1c. Nurnb. 1670.

1670. in Fol. mit Aupf. Cat, Bibl. Solger. I. n. 113. Diese seltene Bibel wird insgemein bie Feg. Feuer Bibel genennt. Denn der Seger, der ein eifriger Katholik war, anderte in der Epistel Judá den 23. Bers also um: Machet etliche mit Jurcht seelig und rucket sie aus dem Key. Feuer.

Die Wittenberger Bibel Ausgaben burch Johann Lufft, so wie auch hochst feitene Bucher bavon ber Vorrath nicht gering ist, übergehe ich und führe hier aus ber alten Bibliothet nur noch folgende Merkwurdigkeiten an:

Confessio Augustana: beibe beutsch und sai seinisch. Wittenberg 1931. burch Se. Rhau. Cum Apologia huius Confessionis. 4. Dieß ist bes Johann Saubert's Exemplar, worein er solgende Worte schrieb: Hic vero liber ille est, quem eum 100. aureis, aut longe pluribus non permutauero. Vid. Vogeis Catal. lib. rar. p. 209.

Basilii Besleri Hortus Eystettensis etc. Norib. 1613, in Fol. max. IV. Vol. Duobus Tomis. Magdalena Helmeria, nata Furstia (+1717.) hoe exemplar elegantissime illuminavit. Aliud, isto par, ab ea depictum emit Petrus Lambecius pro Bibl. Caesarea Vindobonensis. Aliud exemplum splendidissimum est in Bibl. Vniversitatis Altdorfinae.

Bafil. Besleri Fascieulus rariorum et adspectu digniorum uarii generis, quae collegit et aeri £ 2 incidi

<sup>\*)</sup> S. Doppelmapr von Ruriberg, Maibem und Runklem 6, 2704

incidi curavit. Norimb. 1616. in Fol. transverso, Gam eiusdem Continuatione.

Gregorii Haissadri Digestorum seu Bandestaram Libri L. editi Norimbergae, munificentia ac Interalitate amplifilmi Ordinia, ibidem 1529, 4.

Bjusa: Institutionum libri IV, ib, 1529. 8.

Ejuse. Codicis D. Iustiniani Libri XII. ib. apud Io. Petreium. 1530. Fol.

Neger lousneuss Baritest — — Bistiniaetc. i. e. Nouellarum Constitutionum D. Instiniam principis, quae extant, uolumen, Norimbergae fi in Castro Norico. apud Io, Petreium. 1531. Fol.
Diese Haloanbrinische Ausgabe bes Corporis
Iuris Civilis ist überaus spiendid gebunden \*), und
sam eigentilich von der Universität zu Aleborf
Neber.

Beit Dietrichs Eremplar von der ersten Insgabe bet laceinischen Augsburgischen Confession und Apologie (Witteb. 1531. 4.) an wels che bie von Phil. Melanchthon umgearbeitete und cofficee 5 & Bagen ber Apologie beygebunden fünd,

<sup>\*)</sup> Go. Laur. Hausfriz in Memoria Gregorii Haloandri. (Norimb. 1736. 2.) fast S. 57. folgenbet:
Caeterum, qui hodie in publica Norimbergensium bibliotheca confpiciulatur, libri Haloandrini, insu periliustris Senatus splendide compacti, atque in solemnibus inaugurationis inclutae Academiae Altursinae
20: 1632. Edhibiti sunt; inde etiam singulos tomos aut
ralgro, aut violaceo serice, ex more academico, ubi singuli
doctorum ordines diverso uestium ceremonialium coloro
distingui solent, indutos videmus. Custodiuntur ibidem
summa cura, neque est quisquam acquus rerum censor,
qui cos auro illo, que sulgent, dignissimos non indicet.

4:1

find, weige fr. Meccor Hummel in Alisbarf im 2ten Band seiner neuen Bibliothet von jele tenen Buchern (Alid. 1776. 8.) S. 360 - 382. wieder hat abdrucken laffen,

## B. Die Solgerische Bibliothet.

Sie stehet besonders, und wurde im Jahr 1766. von dem Magistrat um 15000. fl. gekaufet und der alten dffentlichen Büchersammlung bengefüget. Bor derfelben hängt, nebst dem Bildnis des sel. Solgers, folgende mit goldenen grofsen Buchstaben geschriebene Inscription:

Bibliotheca olim privata, quam librorum ratitate, praestantia et numero conspicuam Munificentia Senatus, curante rei litterariae Ephoro, Generosissimo Georgio Friderico Poemero, a Ven. Min. Nor. Antistite, Reique publieae Bibliothecario, Adamo Rudolpho Solgero, aequa emtionis lege comparavit, atque in prioris possessimo memoriam Bibliothecae, tamquam novum Ornamentum, sacram ) esse voluit.

#### A. R. S. MDCCLXVI,

Ich mußte fast bas gange Bogtische Bere zeichnis rarer Bucher abbrucken laffen, wenn ich nur die Salfte ber Bucher dieser vortrese lichen Sammlung anzeigen wollte. Die Menge, Schafbarkeit und Seltenheit ber barinn bes E 2

\*) Auf folde Art und ums Gelb fann jeber Litterator, glande ich, feine Bibliothet einer Stadt widmen, wid fin Golger gewidmet bat.

finblichen Werfe erhellet aus bem ausführlichen S. 552. angezeigten Berzeichniß. Rur allein die Bibelfammlung erstreckt sich mit den gesschriebenen, auf vierthalbhundert Stude. Bon allen Kirchenvärern sind die besten Aussgaben vorhanden, und die kostbarsten Werfe in die nettessen Bande gebunden.

Bon ben Sanbichriften find infonberheit beträchtlich:

## In Folio.

N: 1-7. Der schon oben S. 557. genannte bes braifche Cober bes alten Teftamentes.

2. Codex Biblicus V. Test. cum interpretatione scholastica et uariis historiis profanis intermixtis, lingua Belgica Ao. 1360, ceu sub finem Prophetae Habacuc videre est, scriptus, et miniatis quampturimis calamo mirifice delineatis, auroque antiquo fulgentissimo ac variis coloribus fuperbiens. Codex membranaceus vere Regius, folio maximo, corio turcico deaurato compactus et sequentes continens libros: 1) Librum Îofuae. 2) Librum Iudicum. 3) Ruth. 4) Regum. 5) Tobiae. 6) Proph. Ezechiel. 7) Daniel, 8) Habacuc, 9) Histor, Regum Perfarum Darii, Cyri, Cambysis etc. 10) Iudith. 11) Esdrae. 12) Libros hist. Flavii Iosephi etc. is) Libros hist. Plavii Iosephi etc. 13) Librum Filher. 14) Hiob. 15) Proverbia. 16) Ecclefiust. 17) Cast. Canticor. Salom.18) Librum Spientiae 19) Syrach etc. optime conservatus. ..N\_9

N. o. Evangelia Anniversaria cum Epistolis sersivalibus. Codex membranaceus cum figuris XLIII, miniatis, variis coloribus et auro antiquo ad stuporem usque splendidissimo et aliis ornamentis marginalibus exornatus. Sub finem sequentia extant: Comparatus est praesens liber per Reverendum in Christe Patrem et Dominum Fridericum Abbatem monasterii in Michelseld, et per me Conrad Franckendörser Nurembergensem civem, nitidisme characterisatus. Anno virginalis partus MCCCCLXXXXVIII (1498.) Codex solio maiori optime conservatus.

10. Evangelia anniversaria latino idiomate scripta, literis uncialibus et initialibus deauratis, cum figuris XI. miniatis auro antiquo et variis coloribus fulgentibus. Cod. membr. corio rubro deaurato compactus et optime conservatus.

u. Epistolae anniversariae latino idiomate literis uncialibus scriptae. Primum folium superbit figuris variis, variisque coloribus et auro exornatis, nec minus literis omnibus initialibus deauratus. Cod hic membr eodem modo ceu antecedens compactus et conservatus. Scriptus in Gallia Saec, XV.

12. Psalterium Dauidis germanice, literis uncialibus et initialibus deauratis pergameno impresa fam Norimbergae apud Fried. Peyfus 1525 — Est prima illa perrara b. Lutheri uersio germanica, quae ab hodierna longe distat Splendidissimus Codex membr. qui omnino manuscriptis aequiparandus. N. 13. Novum Testamentum codem modo ac antecedens Psalterium, apud Peyfus Norimbergae 1524. împressum. Splendidissimus etiam Cod. membr. variis praeterea figuris pichis ornatus.

menti cum quibusdam libris apocryphis ex verfione LXX, interpretum cum Commentario
literis rubris graecis in margine. Cod. chartaceus graecus Saec. XV. Orientalium more charta turcica, nitidiffime et diligentifime feriptus
et optime confervatus. Obtulerat illum Ill.
Joh. Sig. Moerl Antistes Sebaldinus b Schwarsio, et Scribam cumdem relegiste ac subinde
emendaste, reperit, ita ut iste Codex antiquitate plurimis aliss, scriptoris autem diligentia
mulli facile cedat.

55. Codex Biblicus chartaceus germanico idiomate (criptus Ao. 1465. continens 1) Prouerbia Salomonis. 2) Cohelet Salom. 3) Canticum Sal. 4) Librum fapientiae. 5) Librum Syrac. Praeterea Vetus et Nouum Testamentum lingua uetussa franconica rhythinice scriptum. Cum multis figuris pictis paradoxis. Codex optime conservatus. Vid. de hoc ipso Codice cel. Schelhornii amoenit. litter. Tom. III. p. 19.

15. Codex Chartaceus continens 1) querimoniain Leonardi Ethicii Archi Episcopi Mitelensis ad S. Patrem, Pontif. maximum Nicolaum V. de immani expugnatione urbis Constantinop. 2) librum Iosuae 3) Iudicum. 4) Ruth. 5) continuationem supradictae expugnationis. Cum multis figuris coloribus pictis ridiculis.

Vide

Vide de hoc ipfissimo Codice germanice scripto Cel. Schelhoruji amoenit, litter. Tom. III. p. 18. ubi scribit: Exaratum est hoc uolumen 1450. Conspiciuntur hinc inde variae figurae lepidae et ruditatem saeculi spirantes. quibus facile et largiter augeri possent eruditorum uirorum dissertationes de erroribus pictorum in historia sacra,

- 20. Biblia latina veteris et Noui Testamenti. Codex membr. nitidissime scriptus Saec. XIII. eum litteris initialibus librorum coloratis; optime confervatus. Notandum, quod hic splendidisfimus Codex duplici gaudest uersione Psalmorum Dauidis, ueteri nimirum latina italica et vulgeta,
- 21. Platterium Arabico Syrum in Monte Libeno a fratribus Moronitis impressum A. 1610. S. Repertorium für morgent. Etter. T. II. p. 158. Sub finem scripsit quidam nomine Tobias Adami sequentia: In memoriam itineris Syriaci Pfalterium hoc Arubico Chaldairum (Syriacum) excusum in monte Libena a fratribus Maronitis comparani ibidem locorum ab Archiepiscopa Edenies fi. Liber fane in nostris oris albis cosuis rarior et fortaffis unica Phoenix in Germania, ob hanc etiam causam omnino Manulcriptis ob fummam raritatem aequiparandus.
- 23. Testamentum Nouum graece et latine in Academia Complutensi nouiter impressum. Sub finem libri apocalypicos S. Ioannis leguntur Sequentia: de mandato et samptibus rouerendis. fini - Francisci Zimenes de Cisueros etc. in-.

dufria, et folertia honorabilis viri Arnojdi Guilielmi de Brocario artis impressorie magistri Anno domini Millessimo quingentesimo decimo quarta, Mensis ianuarii die decimo.

Editio noui Testamenti gracci originalis, quae omninu prima typis est impressa, stupendae raritatis, et hinc Manuscriptis adnumeranda. Varia notatu digna circa hanc editionem Heluonibus librorum incognitam funt observanda. Numirum I, dictum de tribus in coelo testibus r. Epist. Iohannis Cap. V. v 7. legitur hisce uerbis: ori tene unen ai ponerveurres so to uente ं मकामह मुखे क रेक्प्रेड मुझ एक क्यांका अध्यानक मुझे हर rese se se se seri II. Verba uersiculo ochano ita audiunt; Kan tene now on magangueres, ent " THE JULY TO MICHAR MAN TO HOUR HOW TO MILLE NB, ultima uerba: non en reus en re en ener, de-- ficiunt. III, Onini caret spiritu atque accentu, fed simplex tantum apex in Polysyllabis dictionibus adiectus est. IV. Est editio graeco latina, non interlinearis, ceu arbitratur Freytagius in analect litter. p. 948. fed collateralis. V. . Primum occurrit Epistola Eusebli Pamphili ad . Carpianum de concordia quatuor Euangeliorum. Sequitur Prologus Hieronymi ad Damasum Papam et alii ejusdem Doctoris Prologi. Post hace succedunt quatuor Euangelia Graeco sermone cum latina b Hieronymi translatione ex opposito. Deinde sequentur duo Gracci tractatus, alter de peregrinatione b. Pauli et Euthalii Diaconi, alter de temporibus praedicationis et martyrio ejusdem. dunt poster hypotheses s. argumenta Theodoreti

reti Doctoris graeci eminentissimi, in Epistolas b. Pauli; et in epistolas canonicas, et argumenta alia in easdem alterius Doctoris Graeci innominati. Post haec sequentur epistolae ipse b. Pauli cum reliquis noui Testamenti operibus, omnia cum interpretatione Latina Hieronymi e regione impressa. Deinde subiungitur vocabularium Graecum, continens omnes dictiones totius N. T. et insuper Sapientiae et Ecelefiastici graece et latine cum breuissima quadam ab initio ad graecas literas introductione. Postremo loco librum claudunt interpretationes omnium totius N. Test, vocabulorum, quae tam graecam quam hebraicam et chaldaicam fortita funt etymologiam, ab initio Matthaei usque ad finem Apocalypsis.

Codices Mspti Miscellanei uarii generis, tam membranacei, quam chartacei.

## In Folio,

N. 25. Schembart Buch barinnen zu finden, wie König Carl IV. denen Mezgern, welche in der Stadt Nurnberg nach dem An. 1350. erregten Aufstand ben dem alten Nath so gereeulich gehalten haben, jährlich mit einem Fastnachtsspiel in Schembart zu laufen erlaubet und mit einem Tanz befrehet hat, welches Schembartlaufen hernach alle Jahr die Geschlechter von denen Mezgern erfaufe haben, und wie sie von Jahren zu Jahren in Schembart gelaufen, ja in was Farb und Kleidung sie ihren Tanz gehalten, wie denn dieses

biefes alles in biefem Buch zu finden mit schon gemahlten Figuiren an der Zahl bep 200. Stutt. Dieser Codex ist wohl conservirt und ben 4. Alphabet start.

- N. 26. Historie von Unfang der Welt bis auf Carolum, romischen Kapser, geschrieben wie am Ende stehet 1411. 2) Historie von Troja, ab eadem manu. 3) Historia Alexandri Magni, eiusdem manus. 4) Historia trium Reg. der heil. drey Könige. 5) Iohannis von Monta villa Ritters von Engelland Reißbeschreibung in das gelobte sand. et alia. Spissum volumen.
- 27. Der Stadt Nurnberg Anfang, Wachsthum und Regiment, barinnen die Regietung vom ersten Grafen Albrecht in Franken, wie auch derer Burggrafen, Reichsschultheissen und Nathsgliedern dis auf gegenwärtige Zeit beschrieben werden, und aller ihre Wappen und theils Portrait sehr kostdar nach der Kunst mit Gold, Silber und kostdaren Farben ges mahlt sind. Der Portraite und Wappen sind 248. die alle von freyer Hand sehr schön gemahlt sind.
- 28. Sen bergleichen Sistorie von ber Stadt Nurnberg Aufnahm und Wachsthum und Negiment. Worinn auch alle Portraits und Wappen von freyer Sand zierlich gemahlt find.
- 15. Historia Imperatorum Regni Turcici, Codex mancus, membranaceus, Latina lingua, fub

sub initium Saec. XVI. scriptus. Cum multis figuris nitidissime pictis, et auro sulgentissimo ornatus. Codex haud finitus desinit in media enarratione rerum gestarum Bajesidis II, filii Muhammedis II.

- N. 32. Chronics von Rurnberg, biefer Stadt Ursprung, Rechte, nebst andern barin enthals tenen geheimen Begebenheiren, usque ad A. 1601. Valde spissum volumen, quod prae ceteris huius metalli est notatu dignum.
- 33. Chronics von Nürnberg fangt fich an von 1530 bis 1600. Cum figuris et inlignibus variis pictis. Spissum volumen.
- 34. Die hept sich an das Buch des eblen ritters und landtfarers Marcho Polo. in dem er schreibt die grossen wunderlichen ding diser Welt, sunderlichen von den großen Kunigen und Kaisern die da herrschen in denselbigen landen, und von ihrem Bolt und seiner geswohnhent daselbs. Augspurg den Unt. Sorg. 1481.

2) Das leben des Seil. S. Brandan. Mspt. Ao. 1488.

 Joh. de Mandevilla İtinerarium MS. German. Saec. XV.

4) Itinetarium Fr. Vlrici Foroiuliensis Ord. fr. mmor. Scr. 1488. Germanice,

5) Itinerarium orientale Ioh. Schiltberger Monacensis A. 1394. Scr. Szec, XV. germ.

35. Bon dem zweiten Marggraff. Krieg Albertechts (Alcibiadis) sontra Nürnberg A. 1552.
nebst

nebst einigen historischen Benlagen. Scr. Saec. XVI. In Cat. Solg. falso prima inuasio Alberti Marggrafii 1449. legitur.

- N. 38 43. Relationes et Deductiones lok. Mullueri, Syndici Norimbergensis. Bon der lobl. Relches Stadt Murnberg vor Alters erlangten und seither eontinuirsich hergebrachten auch vers mehrten Rechten und Gerechtigkeiten in was Stand dieselben heutiges tages begriffen sind. Relationes XXII. sum appendice. Sex uolumina ligatura gallica, Ser. Saec. XVIII.
- in Catal. Bibl. suae p. 1037. sequentia prodit: "Ex his apparet hoc libro plenum ius Publicum Norlmbergense contineri, quod eo magis aestimandum est, quo side dignior Auctor habendus; munere enim Scribae publici in Curia Norimbergensi functo aditus ad Secreta Archivi Senatus patebat, quo sit, ut pro scriptore optimae notae merito censeatur. Vixit ille superiori Saeculo, ac die XVI. Aug. 1634. aetatis suae Ao. 69. cemad sinem praesationis notatum legimus, diem obiit supremum."
- 44. Meisterlein Chronicon ciuitatis imperialis Norimbergae lingua latina Ao. 1480. scriptum, capitibus 29.
- riis coloribus et auro superbiens cum commentario uberrimo. Cod chartac optime conferuatus, scriptus Saec. XV. Ill. de Murr contulit uaria capita cum editione Aldina 1502.

- ' 8. (Solg. III. n. 1836.) ut et cum Mediolanenfi 1475 fol. (Solg. I. 1042.) paruasque difcrepantias deprehendit.
- N. 46. 47. Naucleri Chronicon uel Memorabilia totius mundi. Basil. 1516. Tom. I. et II.
- Editio princeps originalis perrara, in mentbrana impressa, hinc merito manuscriptis aequiparanda.
- 48. Sermones et orationes habitae coram confessu totius Concilii Constantiensis, ab Episcopis et Praelatis. A. 1415. et 1416. celebrati.

Codex scriptus ab eodem tempore, quo concilium suit celebratum. De hoc ipso rarissimo Codice cel. Schelhornius amoenit, litter. Tom. III. p. 39. seq. specimina quaedam orationum dedit.

- 54. Isocratis orationes uariae. 2) Plutarchus de liberis educandis. 3) Eiudem Apophthegmata.
  - 4) Eiusdem de fortuna et virtute Romanorum.
  - 5) Eiusdem de inuidia et odio. 6) Ejusd de Alexandri fortuna virtuteue, Libri II. 7) Philelphus de Captiuitate Troiae. Codex membranaceus, latino idiomate feculo XV. elegantissime scriptus et quam plurimis ornamentis coloribus variis auroque foliis XXXIII. superbiens. Fol. maiori, folior. 209.
- 55 Auli Gellii Noctes Atticae. Codex membr. Saeculi XV. Litterae capitales uariis coloribus et auro sunt exornatae, fol. min.

Codicem ishum, in Italia seriptum, cum editione Gronouiana. Lugd. Bat. 1706, in 4. mai.

cel, de Murr contulit. Scriptus est Sacculo XV. ab homine negligenti et litterarum graecarum imperito, ita ut omnes voces graecae omissae sunt, praeter non nullas in paucis locis ab aliena manu adscriptas. Praefatio Gellii, quam Gronouius recle libro I. praemisit, hic etiam (uti in omnibus codicibus) totum opus claudit. Scriba omisit totum initium capitis III. Libri primi. In Libro septimo omissa funt Capitis XII. pars ulterior cum capia tibus XIII. usque ad XVII. et dimidio capitis XVIII. Ne quidem Libri octavi deperditi capita leguntur. Nam falso scripsit librarius: Incipiunt capitula libri offani, qui funt Libri noni. Sic pergit falso numerare libros sequentes, ita ut cuidam credulo emtori glaucoma objecisse putandus sit, cui persuasum tuolebat, adesse Librum octauum. Et sie liber ultimus uicesimus Scribse nostro est Liber decimus nonuz.

- N. 56. Sanns Sachsens Meister Besange. Valde spissum Volumen.
- 64. Gianname: Geographia turcica. Historia Maris Mediterranei impressa Constantinopoli 1726. per Ibrahim Essendi. In Lingua Turcica, cum V. tabulis geographicis aeri incisis et coloratis. In fol. min. Sub finem primi folii exstant nomen et manus propria Antonii Baronis de Burckana Alepino-Syri et Interpretia linguarum orientalium.
- 66. Ein starter Foliant von unterschiedlichen Reisebeschrefburben: 1) Mareho Polo von Benebig

nebig ein Sbler Banbrer und Ritter ift ausgezogen A. 1230. Augsburg (481. 2) ber beil. Better und Abt & Branbran und mit fele nen Brudern und mehr fahrt. 3) Der Eble Ritter und allervornehmfte lanbfahrer Iohannis de Monttafilla ist von Engelland ausges sogen 1322 und wieberkommen 1330. Der Beil. Bruber Ulrich Triaul ber minber Bruber Baarfuffer Orben ein Monch, ausgezogen und wieberfommen 1330. Sanns Schilbberger ein mahrhaftig frommer Ebelmann ber ein Diener ift gewesen bes burch lauchtigen Furften Albrecht Pfalggraf ben Rhein, ift von Dunchen ausgezogen 1204. Alle aus bem XV. Jahrhundert.

# In Quart.

Berschlebene Pfalteria und Breufaria latina; bie fich vorzüglich burch ihre vortreflichen foste baren Miniaturgemalbe und mit vielem Gold sehr fünftlich überlegten Anfangsbuchstaben vor allen auszeichnen.

- 6. Breuiarium latino Gallicum. Liber iste membranaceus elegantissimusque impressus est sub initium Saec. XVI. et innumeris ferme siguris pictis desuratis sulget.
- 8. Ein auf Papier geschriebener Codex, in welchem sich 46. Blatter befinden, so alle von D. Mart. tucher's eigener Hand sind geschrieben worden. Diefer Coder ist in schwarz Corduant mit massven silbernen Clausuren gebunden biese. Bibliothe. ster &.

vielen Gemalben geziertes Predigt. Buch, fo bas etlich hundert Blatter alle gemahlte Figuren haben, ju Lutheri Zeiten geschrieben, mit einem recht lutherischen Beist. Cod. chart. valde spissus.

15. Breuiarium germanicum; impressum Venetiis 1518. gr. 4. über 2. Usphab. starf mit Holze

fcnitten.

Die Holzschnitte und Anfangsbuchstaben find barinn durchgehends vortrestich illuminirt. Bornen an ist der Calender mit roth und schwarzen Buchstaben und illuminirten Figusten gedruckt.

16. a) Passio Christi ab Alberto Durer Nurembergensi ligno incisa et elegantissime variis coloribus auroque picta; s. Passio minor. Sunt tantum 31. tabulae absque textu, membranae adglutinatae. Desiciunt tabulae sex. Nam debent esse 37.

b. Eaedem figurae integrae 37. nigrae, sub titulo: Figurae Passionis Domini Nostri Iesu Chrisi. 2) Passio Dom. nostri H. S. P. (i. e. Hans Sebald Boehm). Tabulis ligneis nouem.

e. Passio Iesu Christi aeri incisa ab. Alb. Durero, tabb. 16. Cum aliis Alb. Dureri atque Henrici Aldegravii iconibus aeri incisis.

24. Instituta uel Iustiniani Institutiones Iuris, Codex chartaceus forsan propria manu Thomae Murneri A. 1515. scriptus. Cum quam plurimis paradoxis figuris pictis; conspicienda sunt etiam 1) picta insignia Romanorum Imperatoris, hac subscriptione: Imperatoriam Maie-

statem non solum armis decoratam sed et legibus oportet esse ornatam 2) Insignia regis
Bohemorum. 3) Episcopi Moguntini (uti uerba scripta se habent). 4) Episcopi Coloniensis.
5) Episcopi Treuirensis. 6) Dapiseri Palatini.
7) Ducis Saxoniae. 8) Marchionis Brandenburgensis. 9) Ducis Sueuiae. 10) Ducis Brunfuicensis. 11) Ducis Palatini. 12) Ducis Lotharingiae. 13) Heraldus vel Caduceator Caesareus etiam ferme sub sinem Codicis artissiciose
pictus cernitur. Agmen denique tam sigurarum paradoxarum, quam Insignium, claudit
Scrosa nitide picta cum porculis suis.

#### In octaua Forma.

 Codex membranaceus sacrorum Bibliorum latino fermone scriptus, et uti videtur eodem saeculo XII., quo idem Codex Biblicus, in Catal. Bibl. Rinckianae p. 1019. obuius, manu exaratus est.

Diclum Iohanneum de tribus in caelo teflibus 1. Ioh. V. 7. in nostro Codice non in margine, sed in textu ipso, integrum legitur, sequens comma vero de tribus in terra testibus in margine scriptum est. Hic Codex in membrana subtilissima non solum nitidissime scriptus, sed et optime est conservatus.

3) Coranus arabicus /plendidissimus. In margine, distinctiones Sectionum maiorum auro splendent.

4) Joh. Arnds Paradieß Gartlein auf Perg. fehr funftlich geschrieben, im 3. 1743. Sologer glaubte, das dieses Buch wegen der tunfte lichen Arbeit wohl 50 fl. werth sen!

2 5) Det 1

5) Der Pfalter beutsch. Martinus Luther. Bit. tenbera 1524. Editio omnium prima summae raritatis. Wolfg. Franzius in tractatu de interpretatione facrar. scripturar. Wittenb. 1608. pag. 36. scribit: Dolendum est, incuria huius laeculi ferme amissam esse istam Psalterii editionis primae uersionem, quam Lutherus nobis commendat. Mihi enim in hans diem Exemplar, quantumuis quaerenti accuratissime, uidere non contigit. Rogatos igitur cupio pios uiros, quibus in ueteri aliqua Bibliotheca occurrit illud, ne communicare cum aliis dedignentur. 2) D. Urbani Regii erflerung ber swelff arrifel drifflichs Glaubens etc. 1525. 3) Gin Berbuchlein ber Reben gepor, bes glawbens, bes vatter unfers, bes ave Maria etc. D. Martin Luther, In explicatione quintae precationis orat, dominicae est impressum: Erbarme bic auch aller armen feelen, so mm fegfewer sind. Sed expunxit Lutherus adsoripsitque: menschen, bie in groß fen noten.

Hic liber non solum Msptis Codicibus adnumerandus, quia originalem continet Psalterii ex uersione Lutheri editionem, sed et ob chirographum Lutheri ante titulum conspiciendum magni saciendus.

27. Icones i. Integines uirorum litteris illustrium etc. additis eorumdem elogiis diuerforum Auctorum. Ex fecunda recognitione Nicolai Reusneri, Argentorati 1590. Est liber memorialis amicorum.

13. Album Amicorum Andreae Forstenhäusers a Neuburg Neuburg 1587. Continet ultra 100. Infignia et chirographa Principum, Comitum, Baronum

Nobiliumque atque Eruditorum.

13. Philotheca Baronis a Wolkenstain, Equitis ordinis Hospitalariorum S. Iohannis Melitenfium. Conspiciuntur Chirographa Principum multorumque Equitum Ordinis Melitensis atque Teutonici.

14. Philotheca Iacobi de Praun Ao. 1580. feq. plus quam centum elegantissimis picturis miniatis italicis referta. Folior. 9.

15. Alia elegans Philotheca, 1577. multis picturis

italicis referta.

16. Aliud Album amicorum a Casp. Kirchmair L. V. D. in itinere italico adornatum A. 1585. Continet 52, figuras et inlignia Comitum atque Nobilium.

17. Aliud ab Ao, 1708. usque ad A. 1713.

#### In Duodecimo.

1. Psalterium Dauidis. Graece. Cum aliquot hymnis facris, In membrana Saec. XIII.

2. Ein Coran fehr nieblich geschrieben, mit une termengten glangenben Bolb Strichen burch alle Blatter. Diefer Cober ift achtecfigt und hat die Gröffe eines französischen Thalers. In Rucksicht ber sehr kleinen Schrift ist er unter die handschriftlichen Geltenheiten rechnen. In ben Memorabilibus Bibliothecae Dresdensis P. III. p. 57. num. 70. wird ein gleichformiger Coran angeführt. Br. Bofr. und Prof. Pfeiffer in Erlangen besigt auch einen folden fleinen, schon confervirten Coran,

ber auch einer offentlichen Bibliothet zur Ziers be gereichen murbe. Bon einer gleichen Schonsheit und Groffe ift ber zu Caffel, ben ich in bem 2ten Banbe biefer Bibliotheten Geschichte S. 247. angeführt habe.

#### Libri Rarissimi.

Unter anbern einige in Folio:

Liber Conformitatum. Sub finem legitur: Impressum Mediolani per Gotardum Ponticum: cuius oficina libraria est apud templum santi Satiri. Anno domini 1510. die XVIII. Mensis Septembris; Folior. 256. Cat. Solger. I. num. 692. Est editio prima. De raritate v. Gözii memorab. Regiae Bibl. Dresd. P. II. p. 172. seq. Vogt Cat. libr. rar. p. 211. seq.

Meld). Pfingings Theuerbant. cum fig. ligno incisis et variis coloribus depictis splendidissimis. Nurnb. 1517. Editio prima. Solg. I. n. 827. Vid. Koekleri Disp. de rarissimo libro Theuerdank etc. Vogt p. 187. Schelhorn amoen.

litt. T. III. p. 144.

Editio secunda. Aug. Vind. 1519. cuma figg. N. 828. Diese Ausgabe wurde in ber Auction ber Biblioth. Menarsiana p. 133. um 100 fl. verfauft.

Thomae Rymeri foedera, conventiones etc. Londini 1704. xxVoll. S. Vogt p. 592. et Au-

ctores ibid. cit.

Thuani Histor, sui temporis P.I. Parisiis 1604. In officina Roberti Stephani. Editio originalis. S. Soezens Merfw. ber ton. Bibl. zu Dresben Tom. II. p. 174.

du Chesne Historiae Francorum Scriptores coae.

mei,

tanei. Parisiis 1636 - 1649. Vid. Reimann hist. litt. de lib. geneal. P. II. p. 191. Vogt l. c. p. 194. vorzüglich Goezens Merfwurdigfeiten ber fon. Bibl. ju Dresben, T. I. p. 308.

Der bricce aufferft feltene Theil von Horclebers Sandlungen und Ausschreiben von ben Urfachen des ceutschen Rriege, besonders gebun-. den. N. 906 - 908. Man fann barüber mehreres in den Electis Iuris publ. T. VI. p. 47. in Bibl. Rinckiana p. 1035. numi. 8624. unb in Juglers Bentragen zur jurift. Biographie 3. V. G. III. nachlesen.

Vitalis Salvatoris Annales Sardiniae. Partes II. Florent 1639. N. 926-927. Vid. Vogt L & p. 713.

D'Aubigne Histoire universelle, etc. a Maille 1616 - 1620. N. 1076 - 78. De fato et raritate hujus editionis primae vid. Vogt. 1, c. p. 59. Freytagii analect. litt. p. 56.

Cl. Ptolemaei Geographicae enarrationis libri VIII. Edente Mich. Villanouano (i. e. Serueto.) Lugduni ex officina Melchioris et Casp. Trechselii fratrum 1535, fol. mai. N. 1389. Vid. Vogt l. c. p. 559. Editio altera anni 1541. est in Bibl. Ebneriana.

Io. Reuchlinus de uerbo mirifico. Spirae 1494. N. 371. Vid. Freytagii analect. litter. p. 767.

Ejusd. Rudimenta hebraicae linguae. Phorce in aedibus Thomae Anshelmi 1506. N. 1546. Vid. Gerdessi Florileg, libr. rar. p. 240.

Canones et Decreta Concilii Tridentini. Romae 1564. apud Paulum Manutium Aldi filium. N. 696. Editio originalis in charta caerulei co-8 4

loris excusa. De raritate vid. Vogt. 1. c. p. 169, Schelhornii amoen. T. III. p. 154. et Sagittavii introduct. in hist. eccles. T. II. p. 1444.

D. Martin Luchers Rirchenpostill. 1544. Cum

manu Lutheri 2 Vol. N. 307. 308.

P. Terentii Comoediae; studio et opera Erasmi Roterodami, Basil, 1538. cum Phil. Melanchthonis aliorumque coaetaneorum in margine admotatis. Lutherus silio suo natu maximo donauit, cum ista inscriptione: Erasmus hostis omnium religionum, sed inimicus singularis Christi, Epicuri Lucianique persesum exemplar et idea. (Manu mea propria.) Ego Martinus Luther Tibi silio meo charissimo Iohanni et per te omnibus liberis et meis et sanctae Ecclesiae Christi. Sensibus haec imis res est non parua reponas. N. 1915.

Henr. Corn. Agrippae de occulta philosophia: Libri III. 1533. N. 1742. Vid. Vogt. l. c. p. 15.

niae Libri XX. Toleti, typis Petri Roderic.

1592. N. 1083. Vid. Vogt. l. c. und Soegens Mertwurdigseiten 2c. S. 518,

Hispanice, Matriti. 1617. 2 Vol. N. 1067.

Ioh. Heuelii Machina coelestis. P. I. et II. 1673. 1679. Num. 1809. 1810. De immensa raritate vid. Vogt I. c. p. 343. Georgi in Lexico librorum statuit hisce duabus partibus pretium. 150. Imperialium.

Senecae Lucii Ann. Opera. Sub finem extat: Impressum Tarvisii per Bernardum de Colonia M. CCCC. LXXVIII. N. 1556. Editio summae ratitatis et splendidiffima, literis initialibus co-

lora-

loratis et margine amplissimo superbiens. Vide Goezens Mertw. Des III. Bandes 1ste. Samml. S. 145.

Francisci Taurelli Pandectae Florentinae. Florentiae 1553. N. 1772. 74. Vid. Vogt 1. c. p. 655. Palmam editio haec tenet etiam nunc prae aliis et frustra in instructissimis Germaniae, Galliae et Angliae Bibliothecis quaeritur, teste Godofr. Tilguero apud Schelhornium in amoen. T. II. p. 428. et Engelii Cat. lib, rar. P. I. pag. 155.

Liceti Fortunati Libri IV. de his, qui diu vivunt fine alimento etc. Patavii 1612: N. 1958. De raritate vid. Bunemquus Cat. p. 66. et Vogt, l. c. pag. 411.

Ciceronis Opera omnia, cum notis Petri Victorii. Parifiis ex officina Roberti Steph. 1539. IV. Voll. N. 1504-1507. De hac nitidifiima et rariffima editione vid. Samuel Engel in Catal, Bibl. fuae p. 43.

## In Forma Quarta,

Testamentum nouum gr. ex edit, Nic. Gerbelii, Hagenoae 1521. Hoc exemplar manuale B. Lutheri, quo usus est in conficienda uersione. germanica N. T. manu ipsius propria est notatum. Catal. P. II. num. 46.

Henr. Corn. Agrippae liber de incertitudine et uanitate Scientiarum. Antuerpiae per Ioh. Grapheum 1530. Editio princeps originalis stupendae raritatis. II. N. 1935. Vid Vogt 1. c. p. 16.

8 5

Hen-

Henrici VIII. Regis Angliae Assertio VII. Sacramentorum aduersus Mart. Lutherum. Apud inclytam urbem Londinum. 1521. II. Num. 660. Editio prima. Vid. Gerdessi storileg. libr. rar. p. 130.

Editio secunda. Argent, 1522. N. 536. et 859. Martin Luthers Untwort deutsch auf Konig Heinerichs von Engelland Buch. Wittemberg 1522. Num. 648.

14uiii. 048.

Wiclefi dialogorum libri IV. fine loco 1525.. quibus adhaerent Ioh. Hussi Anatomia Antichristi et alia, sine loco et anno. Num. 1518.

D. Mart. Luthert beutsch Catechismus. Wits tenberg burch Georg Rhau. 1529. Num. 484. et 959. Editio originalis rarissima. Vid. Baumgartens merkw Bucher II. Band, S. 405.

Augustana Confessio cum Apologia. Witteb. 1531. N. 485. Editio prima genuina rarissima.

Confessio Augustana. Beibe Deubsch und sateinisch. Wittenberg, burch Ge. Rhau. Rebst ber Apologie. 1531. Editio originalis. N. 487. Vid. de hac editione rarissima Vogt. 1. c. p. 209.

Hippolithi a Lapide (Bogislai Phil, Chemnitii, magni Theologi nepotis) Dissertatio de Ratione status in Imperio nostro Romano Germanico. sine loco, 1640, Num. 1345, Editio prima et rarissima, vid. Vogt l. c. p. 394.

Ioh. Marianae de rege et regis institutione, Libri III. Toleti 1599. N. 2138. De stupenda raritate vid. Vagt 1. c. p. 441. In auctione Bibl. Marckianae, Hagae Com. 1712. haec editio princeps 33. storenis est divendita.

Antho-

Anthologia vel Epigrammata graecorum Poetarum. Florentiae 1494. litteris quadratis. Exemplar fplendidum. N. 1827. Vid. *Maittaire* annal. Typogr. Tom. I. pag. 268. feq. et *Freytagii* anal litt. p. 29.

Christiani Erdmanni Noriberga in Flore auitae romano-catholicae Religionis, 1629. Editio prima et rarissima 89. paginarum. N. 1121-

vid. Vogt l. c. pag. 263.

Einsd. relatio historico-paraenetica de sacrosanctis S. R. L. Reliquiis et ornamentis. 1629. N.

Guil. Postelli opus de natiuitate Mediatoris ultima nunc futura et toti terrarum orbi manisestanda, sine loco et anno. (Basil, 1547.) Num. 556. vid. Vogt l. c. pag. 546. et Bibl. Menarsiana p. 178.

Id. de Etruriae regionis originibus etc. Florentiae 1551. N. 1457. et Vol. III. N. 1002. et 1917. Vid. Sinceri (Schwindels) Macht. von

raren Buchern T. II. p. 151. seq.

Id. de la republique des Turcs. à Poitiers 1560.

Ejusdem Signorum coelestium uera configuratio etc. Parisiis 1553. N. 1911. et 2198. De raritate vid. Biblioth. Mencken. p. 848. ubi perperam fortassis legitur 1653. impressus.

Ejusd. Grammatica Arabica. Parisiis sine anno (1538.). N. 1991. Libellus longe rarissimus, paucissimis cognitus, cuius *Pogtius* meminit

p. 550.

Pontificium Arelatense, seu Historia Primatum fanctae Arelatensis ecclesiae. Auctore Petro Saxio. Aquis Sextiis 1629. N. 1150. De raritate

ritate vid. Gundlingium in colleg. litter. ad. Heumannum p. 6060. Bibl. Mencken. p. 523. et Vogt 1. tc. p. 604. feq. ubi annus perperam

1600. impressus legitur.

Aduertencias a la Historia del Padre Iuan de Mariana de la Compañia de Iesus. Por Pedro Mantuano. En Madrid, 1613, N. 1377. Vid. Sogens Mersw. 20. 621. et Bibl. Menars. p. 273, num. 1650. ubi XXV. storenis venditus.

Ars moriendi, cum XIV. figuris. Normberge,

per Ioh. Weyssenburger N. 448.

Epistolae obscurorum uirorum. 2) Gratii Orthuini lamentationes obscurorum uirorum. Caploniae 1518. Editio rarissima Num. 1888.

Petri Pauli Vergerii primus Tomus Operum. Aduersus Papatum. Tubingae 1563. N. 689. et 880. Tomus secundus numquam prodiit. Vid. Vogt 1. c. p. 716. et Schelhorn. amoenitat. Tom. II. pag. 407. seq. T. III. p. 153. seq.

Offenbarung gottlicher Majestat; in 24. Buchern. (Berfast burch Egsbium Gutmann.) Hanau 1619. Num, 1896. Vid. Vogt I. c. p. 499. et Auctores ibi citat.

Altera Editio, aeque rara. Imsterb. und Frants furt, (Halberstadii) 1675. studio Henrici Amersbachii, Pastoris Halberstadiensis. N. 1897. vid. Schelhornii Amoen litt. p. 293.

Mich. Maieri Symbola aureae mensae duodecim nationum etc. Francof, 1617. cum fig. N. 1898.

vid. Vogt. p. 430.

Eiusd. Arcana arcanissima, h. e. Hieroglyphica Aegyptio - Graeca; sine loco et anno N. 1899. Eiusd. Mercatus Papisticus. Hanouiae 1618. N. 1900.

Eiusd.

Eiusd. Lulus serius etc. Oppenb. 1616.

Eiusd. Iocus feuerus etc. Francof. 1617. N. 1901. Eiusd. Septimana philosophica. Francof. 1620. cum fig. N. 1902. De his rarissimis scriptis

Vid. Vogt p. 430. seq. et Biblioth. Engel. pag.

94

Ioh. Trithemii Epistolarum familiarium libri II. Hagenoae 1536. Num. 1849. vid. Vogt l. c. pag. 691.

Epistola Lutheri ad Leonemi X. Wittemb. 1521.

N. 663.

Phil. Beroaldi Opuscula uaria. Basil, 1513. Num. 2019. vid. Vogt l. c. pag. 80. et Bibl. Mencken. p. 801.

Bernard Aldrete Varias Antiguidades de España, Africa y otras Provincias En Amberes, 1614.

N. 1688.

Idem del Origen y principio de la lengua Castellana o Romance, que oi se usa en Espanna. En Roma 1606. Num. 2069. De eximia raritate vid. Ioh. Henr. von Seelen in memor-Stadian. p. 324. et select. litt. p. 15. Mencken. Bibl. pag. 529. Vogt. p. 22.

Bucher und Schriften Philippi Theophraki Bombast von Hohenheim, Paracelli genannt, aus den Originalien an den Tag gegeben durch Joh. Huserum. Basel 1589. XI. Theile N.

2036 - 2046. Vid. Vogt pag. 674.

Petri Abaelardi et Heloisae, conjugis eius, Opera. Parisiis 1616. N. 1177. Vid. Vogt. pag. 1. et alios ibidem citatos.

Hugo de Groot Bewiis van den waren Godsdienst, in VI. Broken ghestelt. 1622. N. 489.

Editio

Editio princeps originalis stupendae raritatis.

Bibl. Theol. Reimm. P. I. pag. 1064.

Dugo Grotius von der Wahrheit der christlichen Religion, aus dem Hollandischen Original in ligata 1622. in teutsche Berse übersest durch Martin Opisen. Brieg 1631. N. 828. Vid. editio hujus libri latina Koecheri. Lips. 1739. excusa, p. 81.

Eiusd. Defensio fidei catholicae de Satisfactione Christi aduersus Faustum Socinum. Lugd. Ba-

tav. 1717. Editio originalis. N. 548.

Ioh. Crellii ad librum Hugonis Grotii, quem de fatisfactione Christi adversus Faustum Socinum scripsit, responsio. Racouiae 1623. N. 677. vid Bibl. Reimanni P. I. p. 640. Bibl. Massiricht. p. 116.

Hug Grotii Syntagina Arateorum. Lugd. Batav. 1600. N. 1777 et 2010. Vid. Vogt p. 317. et

Bibl. Mencken. p. 130.

Diele andere hochft feltene Werke und Musgaben von Seschichtschreibern und classischen Schriftstellern muß ich hier aus Mangel des Naums übergehen. Gelehrte verweise ich auf den Solgerschen Catalogum.

#### In forma octaua.

Iacobi Payuae Andradii orthodoxarum explicationum libri X. Coloniae 1564. N. 1985. vid. Vogt p. 31.

Eiusd. Defensio Tridentinae sidei catholicae, ib.

1580. N. 1,36 vid. Vogt. p. 31.

Bers.

Bernardi Ochini il Catechismo, o uero institutione Christiana, in sorma di Dialogo, interlocutori il Ministro et Illuminato. In Basilea-1561. N. 478. Vid. Vogi p. 490.

Eiusd. Dialogi XXX. Basileae 1563. N. 1984. Vid. Vogt. p. 491. et Bibl. Marckianam p. 26.

Giordano Bruno Nolano Spaccio de la Bestia trionsante etc. Stampato in Parigi (Londra) 1584. N. 1996. Vid. Vogt pag. 141. sq. und Sessissies Sebopser 1. Stutt 1734. etc.

Iul. Caes. Vanini Amphitheatrum aeternae prouidentiae etc. Lugduni 1615. N. 1999. Liberprohibitus et rarissimus; vid. von den Rachrichten der Bucher in der Stollischen Bibsiothet A. IX. Th. S. 182. Observat. miscell. Vol. II.

Eiusdem de admirandis naturae reginae Deaeque mortalium arcanis, libri IV. Lutetiae 1616. vid. Vogt p. 698.

Pasquillorum Tomi duo. Eleutheropoli 1544. N. 2003. Liber stupendae raritatis; vid. Vegt pag. 518. In auctione Bibl. Sarrazianae p. 113. hic liber 45. storenis divenditus est.

Sententiae monostichi ex variis poetis. Apud Aldum 1512. Omnia graece. N. 2095. De eximia raritate vid. Sinceri Machtichten von asten und raren Buchern. T. II. p. 30.

L'Alcoran des Cordeliers, par B. Picart. Tomes
II. à Amsterdam 1734. N. 2004. Die Figueten sind kostbar gemahlt. Wogt erwehnt dieser Edition p. 21. nicht, aber Freytag in anal. litt. pa 16. seq.

Editio rarissima, à Geneve 1560. 2. Vol. N. 2005. et 2006.

Alcoranus Franciscanorum. 1543. N. 2007. Nicht einmahl Bogt melbet etwas von ber Seltenheit biefes Buchs.

Hieron. Mengi Flagellum Daemonum. Bononiae 1580. N. 2014. Vid. Vegt. p. 459.

Le Cabinet du Roy de France etc. 1581, N.2023. vid. Vogt. p. 160.

Hadr. Beuerlandi de peccato originali dissertatio. Lugd. Bat. 1679. N. 2001.

Einsdem de stolatae virginitatis iure lucubratio academica, ibid. 1680. N. 2002. vid. Vegt. p. 85.

Etat de l'homme dans le Reché eriginel, 1714, N. 2079.

Dialoghi di Amore, composti per Leone Medico Hebreo. In Vinegia, 1549. N. 2013. Liber perrarus sotadicus; Vogt p. 406.

Simonis Lemnii Epigrammaton libri III, 1538. N. 2009. vid. Vogt p. 405. et Freytag l. c. p. 522.

Mich. Serueti de Trinitatis erroribus Libri VII.
1531. N. 1993. Vid. Vogt p. 622. et Bibl.

Sarraz. p. 6.

Eiusd. Dialogorum de Trinitate libri duo. De Iushicia regni Christi, Capitula quatuor. 1532. N. 1992. Est editio furtiua Serpilii. Editio originalis (Hagenoae impressa) horum duorum librorum est in Bibliotheca Ebneriana.

Eiusd. (Mich. Villanovani) Syruporum universa

ratio. Edit, secunda. Venetiis 1545. N. 2479.

Vid. Pogt pag. 711.

Ioh. Caluini defensio orthodoxae sidei de sacra Trinitate, contra prodigiolos errores Michaelis Serueti, etc. Oliva Roberti Stephani 1554. N. 484. Vid. Vogt p. 164.

(Forsan Laelii Socini liber) contra libellum Caluini, in quo ostendere conatur, haereticos iure gladii eoercendos esse. 1562. N. 486. Vid.

Vogt. p. 154.

Mini Celli Senensis disputatio: in Haereticis coercendis quatenus progredi liceat, Christlingae 1577. N. 517. Vid. Vogt p. 182. et Moshemii

historia Serveti p. 125.

Theodori Coornhertii Epitome et Defensio Processus de occidendis haereticis aduersus Iustum Lipsium. Goudae 1597. N. 495. Vid. Fogt. p. 216. ' et praesertim Reimmanni Bibl. p. 1045.

Fausti Social Epistolae ad amicos. Racouise

1618. N. 1938.

Epistolae Martini Lutheri ad Henricum VIII. Angliae ac Franciae regem, Dresdae 1527. N. 1917. et 1922.

Reliqua librorum Friderici II. Imperatoris, de arte uenandi cum auibus etc. Aug. Vind. 1596.

N. 2480. Vid. Vogt. p. 288.

Petri de Vineis Epistolarum Libri VI, Ambergae 1600. N. 1918. Vid. Vogt. p. 607.

Guil. Postel les Rassons de la Monarchie etc. à

Paris 1551. N. 1295.

Henr. Corn. Agrippae de incertitudine et uanitate scientiarum declamatio inuectiua 1531. N. 493 et 2149. Vid. Vogt p. 14.

Dirico. Bibliotha. ater B.

Alia

Alia Editio 1537. N. 2112.

Italice; per Messer Ludovico Domenichi. In Venetia 1552. N. 494.

Gallice; per Iean Durand. 1582. N. 2143.
Omnes istae editiones funt incastratae.

Eiusd. de nobilitate et praecellentia feminei sexus. 1532. N. 2113. Vid. Freytagii anal. litt. p. 11. Eiusd. Apologia aduersus calumnias propter Declamationem de uanitate scientiarum etc. 1533. N. 491.

Eiusd. Opera omnia etc. Cum appendice, Lugduni 1600-1605. 3 Vol. N. 2197 - 99. Vid. Vogt. p. 14.

#### In forma duodecima.

Quirini Kuhlmanni Kühlpsalter oder die Funstzehnsänge. Amsterd. 1684. 2 Vol. N. 2597. Vid. Preytag l. c. p. 504. et Auctores ibi cit. Petri Pomponatii Tract. de immortalitate animae 1534. N. 2608. Vid. Vogt. p. 540. Hic liber Venetiis publice combustus est, vid. Raynaudi eroteinata de bonis et malis libr. p. 26,

De Maria Scotorum regina, totaque ejus contra regem coniuratione, foedo cum Bothuelio adulterio, nefaria in maritum crudelitate et rabie, horrendo infuper et deterrimo ejusdem parricidio: plena et tragica plane Historia. Sine loco et anno. (Londini.) Rariss. N. 2118.

Theodori Bezae Vezelii Poemata. Nunc denuo reuifa. Lugd. fine anno. N. 2941. Vid. Vogt p. 89.

Het Leven van Philopater. Groeningen 1691. N.

Domini-

Dominiei Baudii Amores, edente Petro Seriverio.
Lugd, Bat. 1638. N. 2996. Vid. Vogt. p. 76.
Sensus librorum sex, quos pro veritate Religio.
nis christianae Batavice scripsit Hugo Grotius.
Parisiis, apud sacobum Ruart 1627. N. 2615.
Dieses Eremplat schenkte ber unsterbliche Grostius bem Georg Mich. Ungelsheim. Den baben besindlichen Brief bes Grotius vom 22.
Aug. 1630. ließ Hr. von Murr in seinen Memorab. P. I. p. 427. genau abbrucken.

## C. Das Imhofische Repositorium, im zweiten Sang.

Es enthalt sehr viele italienische, vorzüglich aber die spanischen Werke, deren sich der bes tühmte und gelehrte Hr. Jakob Wilhelm von Impof († 1728.) des Naths und erster Schasverwalter zu Rürnberg, zu seinen geneas logischen Werken bediente, die er ben seinem Tod hieher stiftete.

# D. Das Zeibleriche Repositorium, im vierten Gang.

Der am 15ten Mary 1786, berftorbene Stadtspindicus und Rathesecretair Gr. Carl Sebaft. Zeibler, ber sich durch perschiedene muliche Schriften, besonders burch feine Lebens, beschreibungen ber Altborfichen Rechtsgelehre

ten •) bekannt gemacht hat, folgte bem treflichen Imhosischen Benspiel, und schenkte schon im J. 1773. seine mit vieler Muhe und groffen Kosten erlangte sehr ansehnliche und vollständige Samme lung aller Schriften und Werke, weiche Altborssche Rechtsgelehrte herausgegeben haben, zum Undenken der Stadtbibliothek. Der Nath errichtete ihm daben auf einer Tafel ein Denkmal, welches man in Waldau's Benträgen zur Geschichte der Stadt Nurnberg, Heft II. S. 148. u. f. und in von Murr's Memorab. P. I. p. 428. nachlesen kann.

## E. Das Morlifche Repositorium, in eben bem Gang.

Es enthalt eine Sammlung von Autographis Lutheri in 34 Banden von 1517, 1550. Die ohne Jahr gedruckt find, welche ber verdienst, volle Hr. Prediger Joh. Sigm. Morl, nebst bielen andern Controversschriften, hieher verehrte.

#### F. Das Scrinium Groellianum

befindet fich eben daselbst, und enthalt bloß polonische Schriften. Der noch lebende Warschauer Buchhandler Gr. Michael Groell, ein ges bohrner Nurnberger, pflegt noch jahrlich alle seine

<sup>\*)</sup> Vitae professorum iuris, qui in Academia sAitderfina inde ab eius iaftis fundamentis vinerunt. Norimb. 11770.
4. Die Fortsehung erschien 11786 und 87. burch die Bes mubungen des Orn. D. Colmars ju Nuruberg.

in pohlnischer Sprache verlegten Bucher ber Bibliothef seiner Baterstadt ju schenken.

Bibliothefar ift jederzeit ber Untiftes ber nurnbergifchen Gelftlichkeit und Prediger ben Ge, Sebald, jest Br. Morl. gum Gebulfen bat Diefer an bes geschickten Brn. Diafonus Seis bel's Stelle († 1787.) Brn. M. Ronrab Mannert, lehrer an ber Sebalberschule, ange, nommen, ber fich als ein hofnungsvoller Mann burch einige Schriften ausgezeichnet hat. Prabicat Bibliothefar aber befift er nicht; Seis bel hatte es auch nicht. Es ware recht febr gu wunschen, bag fie wochentlich ein panmal geofe net, und bas vollftanbige Verzeichniß ber Bucher gebruckt werben mochte. Man bat sich zwar feit einigen Jahren alle Dube gegeben, fie jum offentlichen Gebrauch einzurichten, befonbers bat fich hierinn ber verbiente und wurdige Berr Senator Chyb. Bilb. Friedrich Stromer von Reichenbach ausgezeichnet, aber vergeblich. ware auch zu wunschen, bag ber Rath eine jabre liche Summe aussesen mochte, damit auch. nugliche neue Bucher barein mochten anges fcaft werden; allein biefe groffen Mangel bleiben eben jur Beit nur noch bloffe Buniche. feufat fo febr immer über bie Bibliothefare; jes ber Reisende wünscht ihnen ofters aus Bergens Grund reellere Rentniffe, und bie meifte Schulb hieben fallt auf gurften und Obrigfeiten. Warum  $\mathfrak{S}_{3}$ balten

٠'..

halten Sie nicht ihre Bibliothefare zur Schuls digkeit an? warum wählen sie solche nur nach Gunst? warum besolden sie solche nicht hinlangs sich? warum — z. B. in Nurnberg ist der alteste Prediger jederzeit Stadtbibliothefar, und zwar, so viel ich weiß, für 50 fl. rhein. iährlich. Was kann man nun mit Billigkeit von einem 70 - 80. jährigen Bibliothekar — für , 50 fl. jährlich — fordern? Sollte man denn nicht zum Besten der Wissenschaften hierinn eine Uenderung machen können? —

2) Die Dilherrische ober St. Ses balber Capitels. Bibliothek. Sie wurs be 1669. von dem berühmten und gelehrten Johann Michael Dilherr, Prediger ben St. Sebald, nebst seiner zwar kleinen, doch schönen Sammlung antiquer Münzen in Gold, Silber und Erz dem dortigen Capitel testament. Ich vermacht, und bestehet aus 7 bis 8000. Bans den, worunter viele seltene und kostdare Werke sind. Die Bücher dieses vortressichen Mannes machten schon, als er 1643. von Jena \*) nach Rürns

Dilherr war zu Shemar in ber gefürketen Graf, schaft henneberg 1604. gebohren, und ift alfo fein gesbohrener Runberger. Schon in seiner früben Jugend bes merkte man seine treflichen Calente. Er erhielte 163x, von der philosophischen Facultät zu Jena, wohin er sich von Altdarf ans als Posmeifter mit seinem Untergebenen beaeben

Murnberg zog, 14. Fuhren aus, die 104. Cent, ner fcwer waren. Als unfer Dilherr mit feis? nen Buchern burch bie Bestung Forchheim fam, und ber Commendant Graf von Pappenheim, von Dilherrn erfuhr, daß er ber Besiger biefes fo. genannten fregen Studenten , Butes mare; fo rief ber Graf ihm voll Berwunderung ju: Das muß ja wohl ein vortreflicher Student fenn! In feinem Bibliothecariat ben ber Stadtbiblios thet hat er fich ben verschiedenen Rurfürsten, Rurften, Grafen und Berren, benen er bie Bis! bliothet gezeigt, burch seine gelehrten und ans genehmen Unterredungen in folde Sochachtung und Bewunderung gefest, daß er einige Gnabene zeichen und tobspruche erhalten, bergleichen ibm **B** 4 bee.

begeben batte, bie Brofeffur ber Berebfamfeit, und 1635. angleich ber Siftorie und Boefie; nach dem Sob bes bes rubmten Johann Gerbards, feines ehemaligen Dracepe tors, aber noch baju die aufferordentliche Profesiur ber Ebeologie. Mehrere ibm ju Jena angetragne Chrenftellen foling er aus. Als 1647 und 44. Jena mit tapferlichen Bolfern febr beunruhigt wurde, und die Univerfitat bas burch febr im Berfall gerieth, fo bat fich Dilbere bis: Erlaubnif aus, auf einige Monate nach Italien reifen, au durfen. Ben biefer Belegenheit fam er 1642. nach Rarnberg, wo man alfobalt feine greffen Griftesgaben erfannte, und ibn bieber berief. Sein Leben bat quffer bem M. Beumer, Dr. Prof. Will in feinem Rurns bergifden Gelchrtenlericon, I. Eb. 6. 264-276. am vollfandigften befdrieben, wofeibft man auch feine gelehrten und bamale febr erbaulichen Schriften verteichnet finbet.

Sefonders 1658. vom R. Leopold und dem ErzeHerzog Leopold Wilhelm, besgleichen 1662.
van der Königin Christina, als sie die Rürnsberger Stadtbibliothek besuchten, reichlich wiesderfahren ist. Seine besonders in den damas
ligen Zeiten überaus ansehnliche Bibliothek,
welche er die 30. Jahre seines Aufenthalts in
Rürnberg noch immer, und zwar dis auf 8000.
Stück vermehrte ), ist in dem Pfarrhof, der
Sebalder Kirche gegen über, in einem geräumigen
Zimmer der untern Etage aufgestellt.

Der Testamentlich verordnete Bibliothekar, ist der jedesmalige Diakonus, — Senior ben St. Sebald, — dem dasur auch ein jährliches Honorastum von 7 fl. rhl. aus einer Dilherrischen, von dem Schaffer zu verwaltenden Stiftung bezahlt wird. Doch hat auch der Schaffer die Schlüssel zur Beibliothek. Dilherr hat leider nichts zur Bersmehrung seiner eigenen Bibliothek, dagegen 50 fl. jährlich zur Bermehrung der Stadtbibliothek legift, worüber man sich freilich wundern muß. Sie hat verschiedene artige Handschriften. Unster den gedruckten Büchern sind viele schähdare ältere Werke, unter andern

Hieron.

In Folio find 550. Bande,

In Quart aber 1500. -

Ju Octav gegen 2700. -

In Duebes - 800. Die Jahl sooo, geben Dr. Prof. Will und Dr. v. M no 2 an.

<sup>4)</sup> fr. Schaffer Panger glebt mir bie Groffe birfer Sir bliothet im Dee, wrigen Jabres alfe au;

Hieron, Pradi. et Ioh. Papt. Villalpandi in Ezechie, lem Explanationes, et Apparatus Vrbis ac Templi Hierofolymitani, Romae 1596, III. Vol. Fol. max.

Henr. Stephani thes. graec. linguae. Paris. 1572. IV. Vol.

Das Alte Test. 3Theile.) Murnberg. 1524. ganz Das R. Test. --- ) auf Pergamen gedruckt. Nov. Test. Rob. Steph. Lutet. 1550.

Es ist noch eine altere Bibliothet im Sebalsber Pfarrhof, wozu ber Schaffer ben Schlüssek bat, die meistens Bücher aus dem 15ten Jahrebundert enthält, worunter des Vincent. Beluacensis Speculum historiale. Argent, ap. Ioh. Mentel. 1473. Die alteste deutsche Augent, burger Bibel, von Gunther Zeiner, ohne Jahr, gr. Fol. Bocazens Decameron, deutsch, ohne, Zahrzahl, in Fol.

Auch ist eine neuere Bibliothet, unter bem Namen ber Mochners. Bibliothet in bem Sesbalder : Pfarthof, die gute neue brauchbare Pucher auch einige gröffere Werke, z. B. Baronii Annales. Vol. XIII. Scheuchzer's Bibel, 4. Bande, Herm. von der Hardt Concil. Constant. Vol. III. Poli Synopsin Concord. 1669. Vol. V. etc. enthält.

3) Die Fenizerische theologische Bibliothes, wird in dem torenzer pfarrhof O 5 auf.

aufbewahrt. Diese Bibliothet ift zwar nicht febr reich an groffen und vielen Werfen, fie ift aber wegen ihrer Stiftung befto merfwurbiger. Johann Reniger, ein Defferfchmibt und. Burger gu Durnberg, ein febr rechtschaffener gutbenfenber Mann, wenbete feinen Reichthum. 1615. in feinem Teftamente auffer anbern lega. ten ju Stiftung eines fechefachen anfehnlichen theologischen Stipenbiums an, verorbnete auch ein eigenes Rapital, jur Aufrichtung einer theo. logifchen Bibliothef, jum Gebrauch bes Durn. bergischen Ministeriums, von bessen Zinnsen noch ben feinen lebzeiten 1616. ber Unfang mit Gin. Faufung ber Bucher gemacht wurde. Der Sond bestund anfangs in 45 fl. wozu aber im 3. 1624. noch 221 fl. hinzufam, so daß jahrlich 671 fl. anzuwenden find .). Sie hat fich durch bie ruhm. liche Sorafalt ber Berren Bibliothefare, welches Amt jebergeit ber Genior bes forenger, Rapitels befleibet, febr vermehret. Der erfte Auf. feber vom 3. 1616 - 1634. war herr M. Geore

Die Erefutoren biefer loblichen Stiftung beftehen, nach bem Willen des fel. Stiftere aus vier Elaffen. Die erfte begreift einen Beren Prediger, aus den begden Haupto und Pfarrfirchen St. Sebald ober St Lorenzen. Die andere einen von den Derren Rathschreibern, Die dritte einen herrn Diakonum, und zu der vierten sollte einer von den Erbaren Meifern des lobl. Mefferschmidt Sands werks genommen werden. Die Namen und Aemter ders felben giebt der neuere Latalogus vollkändig au.

Georg Faber, auf ben bis zu ben jestigen Aufseher Arn. M. Rinber in allem 16. folgeten. Im 3. 1716. ba es gerade hundert Jahre waren, daß diese Fenizerische Bibliothek ist ans gefangen worden, feierten die damals kebenden Herren Executores nebst dem Collegio Laurentiano ein hundertiähriges Jubildum.

Der erfte Ratalogus über biefe Bibliothet erschien in Quart burch bie Bemühungen bes Diaf. ben St. foreng und Bibliothefars Srn. 305. Dich. Weis, unter bem Titel: Catalogus Bibliothecae Fenizerianae, Bergeichnis berjenigen Bucher, welche in ber Fenigerifchen Bibliothet befindlich und in bem Pfarrhof ben St. lorengen aufbehalten und noch jahrlich mebe rere hierzu angeschaffet werben, alle in gewiese Ordnungen eingetheilet. Debft bes fel. Giffe ters lebenslauf und Bildniß. Murnberg ben Deter Conr. Monath 1736. 104 Bogen. Das Bildnif bes fel. Stifters, ber Bierbe bes nurn. bergischen Mefferschmidts , Sandwerks, ift von G. D. Heumann recht gut in Rupfer gestochen. Renizern fieht man im Bruftbilbe, mir einem groffen nurnb. Rathsfragen und einem langen Bart. In ber Sanb halt er eine Rofe, worunter fein Wap. ven fteht. Ober feinen Kopf ließt man fein Symb. aus bem 25 Pfalm B. 12. Schlecht und recht bas behute mich. Um fbn berum ftebt:

Der Erbar Johannes Feniger Wesserschmib und Berleger wie auch bes grössen Raths Genannten zu Murnbergalhier. Natus 1565. d. 14. May. Denat. 21. Nov. Ao. 1629.

Unter bem Bildniß flehen folgende Berfe:

Die Bibliothet von mir g'ftifft, In Lorenzer Pfarrhoff auff'gricht, Ik nicht zu Ruhm bes Namens mein, Sondern zur Ehre Sottes allein Gescheh'n aus Trieb des Heilg'n Geist, Aus welchem alles Gutes steust.

Dem jegigen Genior und Bibliothefar Ben. M. Leonhard Rinber, ber felt bem 26. Sept. 1774. bie Aufsicht hat, verbanken wir eine smote und vermehrte Auflage biefes Ratalogs, welche ju Murnberg 1776. gr. 8. ben Wolfg. Schwarzfopf erschieh, und 14 Bogen mit ben Porreben enthalt. Das Bilbnif bes murbigen Stifters wurde hier auch auf einem Quartblatt nachgestochen, aber ben meinem Eremplar gleicht es lange nicht bem Bilbnig ben ber erften Ausgabe. Das Berbienst bes Brn. M. Rinders befieht hierben barinn, bag er bas Bergeichnig ber Executor, testamenti und ber Bucher vere mehrte, welches legtere febr nothwendig war. Bon bem idbelichen legge von 671 fl. find von Ao. 1736 - 1775. fehr viele brauchbare und jum theil auch fostbare Bucher, und unter anbern auch eine tahlreiche Sammlung von fanas tischen

tifchen und myftischen Schriften aus bem Bucher. Borrath bes fel. D. Johann Wilh. Baier's, Archidiaconi und Professors ber Theologie au Altborf angeschaft worben. Das ehrwurdige Capitel, ben St. lorengen hat bie beften und muglichsten Bucher ber Sabrifchen Bibliothet, welche in ber Convent, Stube aufbehalten wird, Diefer willig einverleibet; und ber Prebiger ju St. Gebald und Untiftes ber Rurnbergischen Beiftlichfeit, Sr. 30 h. Gigm. Morl, bat eine Sammlung herrnhuthischer Schriften ichon vor mehrern Jahren baju verehrt. Man bat ben ber zwoten Auflage, ben in ber erften Ausgabe. eingeschlichenen Unrichtigkeiten und Unordnungen bestens abzuhelfen gesucht, und daher auch meh. rere Ordines und Classes ber Bucher angenom. men. Da nicht leicht ein koftbares und in bas Belb laufendes Werk angeschaft wird, wenn foldes icon in ber offentlichen Stadtbibliothet ober in ber, felbiger einverleibten prachtigen und zahlreichen Golgerifchen Bibliothef, anzutreffen ift; fo wird es niemand befremben, wenn in ber Genigerischen Bibliothef nicht alle Racher und Ordines gleich ftart befest find. Da bie fanatischen und mustischen Bucher nach alphabes tischer Ordnung angezeigt find; so find fie baber in bem Register, nicht zu finben. Muffer bem volemischen Rache ist auch die Bibelfammlung, Patriftit und Rirchengeschichte febr betrachte lich.

lich. — Chemals waren bergleichen Stiftungen wohl nicht so ungewöhnlich, ob sie sich gleich nicht immer so weit wie diese erstrecken, und jest — da man täglich vernünftiger denken will, verfällt man wohl eben so oft in grössere Rachs läsigkeiten. Zum erfreulichen Andenken gereicht es immer der löbl. Resserschmidt Drofesson, da auch die rühmliche Absicht des Stifters auf das Bollsommenste erreicht wird.

### Syllabus Ordinum.

Ordo I. Bibliorum editiones et versiones.

Hier zeichnen sich aus: Die Untwerper und kondner Polyglotten, Mills und Wettsteins neues Testament.

Biblia latina 1480. per Ioh. Zeiner Vlmens.

in fol.

Biblia latina cum glossa Lyrana. Argent. 1492. Vol. IV.

Biblia latina cum glossa Lyrana. Nurimbergae imp Ant. Koburgers 1497. Vol. IV. beegleichen Basil. 1498. Vol. VI.

Biblia germ. Ant. Koburgeri, Nurnb. 1483.

Vol. II.

Biblia germanica cum praef Dilherri, Norimb, 1670, ob unicam fyll. in epist. Iud. v. 23. per-peram impressam, rarissima, vulgo Fegfener. Bibel nuncupata.

Eliae Hutteri nov. test. polyglott.

Trossii nov. test, syriace ... Espenii N. T. arabice in 4, etc.

Ordo

ronii

Ordo II. Apparatus exegeticus continens: Concordantias biblicas, institutiones hermeneuticas, criticam, physicam, geographiam sacram etc.

Ordo III. Commentatores in totam scripturam facram ejusdemque singulos libros.

Critici facri.

Ordo IV.. Lexica.

Bayle, Martini, Castelli, Buxtorf, Cocceji, Münster, Reuchlin etc. Golii Lex. arab. Henr. Stephani thes graecae linguae etc.

Ordo V. Scripta iudaica, muhamedica et antijudaica etc.

Ordo VI. Philologia Orientalis.

Berfchiedenes von Thomas Erpen und Lud, de

Ordo VII; Patres atque doctores ecclesiastici ante reformationem.

Bibliotheca maxima Patrum. Lugd. 1677-1703, in 28. Folio Banben. Henr. Canisii lect, antiquae auch a Basnage. Lucae d'Achery spicilegium etc. Alle Kirchenvater; meistens in guten Ausgaben. Rhabani Mauri Opera.

Ordo VII. Doctores scholastici et Scriptores Monachales. Quaestiones Thomas de Aquino, per

Petr. Schoiffer de Gernsheim. A. 1471.

Thomas de Aquino 1473. it. Coloniae 1476.

Angeluz de clavasio summa evangelica. Nuoremb. 1478.

Duns Scoti Opera. Lugd, 1639. Tom. XII. Roch verschiedne Druckerbenkmale von 1476-1496.

Ordo VIII. Historia ecclesiastica veteris et novi Testamenti. Centur. Magdeb, hist. eccles. Ba- roui et Raynaldi annal, eccl. Basuage annal.
Cave script, eccles, hist, litt. Acta historico - ecclesiastica und Nova Acta nebst den neuesten.
Fortsesungen complet. Im allgemeinen hat dieses Fach manche gute Schrift.

Ordo IX. Concilia, synodi et colloquia religiosa.

Voitti et Instelli Bibl. iur. can. vet. Par. 1682.

Phil. Labbaei sacrosancia Concilia. Tom. XV.

Paris. 1672.

Ioh. Harzhemii concilia Germaniae. Colon.

1759 - 1775. Tom. X.

Herm, von der Hardt magn. oecum. Conc. Constant.

Ordo X. Historia Pontificum Romanorum et Papatus.

Magnum Bullar, Rom. Luxenb. 1727. feq.

Ordo XI. Vitae fanctorum et martyrologia.

Acta sanctorum curante Ioh. Bollando et aliis Patrib. Soc. Iesu, a mense Ianuario usque ad Octobrem. Antwerp. 1643-1770. Vol. L.

Historia Sctorum Lombardica, Basil. 1486. f. Acta sanctorum Martyrum oriental, et occident, studio et opera Steph. Eurdis Assemani. Romae 1748. fol.

Ordo XII. Libri Liturgici.

Muratorii Liturg. rom. vetus.

Guil. Durandi Rationale divin. officiorum.
Arg. 1488.

Ioseph. Aloys. Assemanni Codex liturgicus eccles. universae, Romae 1749 - 63. Tom. XII.

Berichiedene Rirchenordnungen.

Ordo XIII, Antiquitates factae veteris et movi testa-

Ordo XIV. Theologorum recentiorum opera corumque collectiones.

a) Euangelicorum.

Bon Dr. Luther's Schriften bie Benaische, Altenburger und teipziger Ausgaben.

b. Catholicorum.

Desiderii Erdsmi opera omnia.

c. Reformatorum.

Henr. Mori opera. Andr. Riveti opera theol, Roterod. 1651. Vol. 3.

d. Arminianorum.

e. Socinianorum.

Bibliotheca fratrum Polonorum, hoc est:
Fausti Sociai opera. Irenopoli 1656. Vol. II.
Ioh. Crellii opera. Eleuteropoli. 1656. Vol. II.
Ionas Schlichtingii commentaria posth. Irenopoli 1656.

Wolzogenii opera omnia. Przipkovii Cogit:

Brenii breves in V. et N. T. annott.

In allem 9: Volumina. Opus rarum, infrequens et pretiosum.

Ordo XV. Scripta dogmatica et polemica.
Ordo XVI. Libri fanatici et mystici.

Joh. Wilh. Petersen Wiederbringung allet Dinge, 3 Thie. ohne Druckort. 1700. 1716. Vol. II. Ein Buch, das eben so schädliche als ungereims te Saße enthält. Auf dem Frenherrlich vont Buirettischen Guthe zu Wilhelmsdorf den Neuftadt an der Ansch, lernce ich verschiedend Sins wohner kennen, die sich dutch eine misverstandene Auslegung desselben die seltsamsten, und gefährlichsten Ideen in ihrer Religion bildeten, und dutch Petersens Wiederbringung alles duss. Bisliothe. ster Be

auf das Beste zu beweisen und zu erklacen suchten. Ben einigen hatte dieses Buch weit mehr Glauben; als die Bibel selbst; daher auch einige die Predigten des Pfarrers nicht mehr vertragen, konnten. Die Widerlegung vont Joh. Hänster, nebst Petersens Bertheidigung, sindet man auch hiet. Ueberhaupt ist dieses Fach hier ziemlich stark besezt, und ein raison, nirendes Berzeichnis darüber, durfte wohl mic

ä

ŽĮ.

: 5

4

į

Ľ

ir.

۲,

11

ij

3

Ordo XVII. Libri herrnhuthiani et antiherrnhu-

thiani.

Eine artige Collection, worunter fich Zine gendorf's Schriften, und was dagegen herauss tom; auszeichnen.

. Órdo XVIII. Theologia practica, casuística, ho-

miletica etc.

Ordo XIX. Historia civilis eiusque subsidia, Chronologia; Genealogia; Numismatica etc.

Byzantinae historiae seriptores Tom. XXXII.

Venetiis 1729. Vol. XV. ...).

Danf angenommen werden.

(Wern, Rolfinckii) fasciculus temporum. Argentor. 1487.

antiquorum chronicas complectens, f. l. et a.

Ioh. Gottf. v. Meiern acta pacis Westphal. — acta pacis executionis — acta Comitialia Ratisbonensia etc.

Allgemeine Welthistorie. — Gudeni Codex diplom. — Arkenholz Merkw. ber Königin Ehristina — Köhlers und Wills Munzbe-lustige

<sup>\*)</sup> Die Pariser Ausgabe ift in ber Stadtbibliothek. Catal. Bibl. Solger. T. I. n. 936-970.

luftigungen = Lochher's Samml. mettw. Mes baillen, u. f. w.

ordo XX. Historia literaria.

Caefar. Egafii Bulaei histor, univers. Paris. Tom. VI. Paris, 1665-73. Vol. VI.

de Montsonon Bibliotheca Bibliothecarum MSCptor, nova. Eiusd. Palaeographia graeca. — Phil. Labbii nova biblioth. manuscriptorum lipbror. — Dan. de Nessel catalogus Cod. Mstorum graecorum — Eide Ehingeri Catal. biblioth; amplissimae reipubl. Augustanae — Acta Eruditorum Lips. Vol. XL. — Will's Núrnb. Gestehrt. Let. — Catal. biblioth. Bunavianae — Unschulbige Nachtichten ab anno 1701-1761.

Ordo XXI. Physica et Philosophia:

Fr. Mich. Regetifus Sammlung von Musschein, Schnecken und andern Schalthieren. Ropenh. 1758 Fol. Ein Königliches Wert, das die kunstlichsten und vortrestichsten Absbildungen von Konchyliet enthält. Man versgleiche die in den Deliciis Cobresianis i Th. S. 414. eititten Schriftstellet. Der die Th. ersschlen 1778. bb aber auch dieser da ist?

Rosel's Froschhistorie. Murnb. 1758. F. Dess gleichen seine Insecten Belustigungen. Murnb. 1746 - 61. Vol. IV. in 4. mit Ricemanns Bens tragen. Zwingeri theatr. hum. vitae Tom. IV. Bayeritak theatr. magn. hum. vitae Vol. VIII. Olympiae Fulviae Moratae opera, Basil. 1570.

Ordo XXII. Auctores classici graeci et latini; Philologia et critica profana. Aristotelis opera, graece et lat. Tom. IV. Paris.

loan. Gruteri inscript. antiquae, ex offic. Co.

mel. 1601.

lani lac. Boissardi romanae urbis topographia Tomi VI.

Ordo XXIII. Iuris prudentia.

Digestum vetus, infortiatum et novum. Tom. III. Antw. 1575.

Ius canonicum glossatum. Lugd. 1537 - 1539. Vol. III.

Harprecht Conf. Tubing, \_\_ laft. Hen. Bockmeri ius ecclef. protestant. Tom. VI. 4.

Ordo XXIV. Epistolae, miscellanea et omissa.

Epitome in divae Parthenices Mariae historiam ab Alb. Dürero, Norico, per figuras digestam. Norimb. per Alb. Dürer 1511. f.

Passio domini nostri I. C. per fratrem Chelia

donium collecta cum figg. Alb. Düreri,

Apocalypsis, cum sig. impressa denuo per Ath.

Dürer 1511.

Bu bemerfen ift noch, bag jebe Claffe nach bem Format in Folio, Quart, Octav und Duodes abgetheilt ist.

- 4) In der Sakristen der neuen Spitals kieche jum heiligen Geiste ist eine sthone Samm. Tung von Kirchenvätern befindlith.
- 5) In der Sakristen der Marienkirche ist auch eine kleine Buchersammlung, die abet eingesschlossen ist.

6) Die

. 6) Die3mbof. Coneride. Bibliothet, im Imhofischen Saufe ben St. forengen. Christoph Jatob 3m Sof ein gelehrter und verbienter Mann, fand fein großtes Bergnugen in ben Wiffenschaften, besonbers an ber Untersuchung ber Geschichte feiner Baterftabt. Er sammelte nicht nur bie besten Schriften jur Beschichte und jum Staatsrecht, sonbern er lege te auch zuerst eine eigene Bibliotheçam rerum Norimbergensium an, worein er nicht nur groß fe Werte, sondern auch die oft so rar gemore Denen fliegenben Blatter, ingleichen Sanbidrife ten, Mungen, Portraits, Rupferftiche, Geneas Togien, Lebensbeschreibungen, so wie auch alle Schriften, welche von gebohrnen Rurnbergern ober Altdorfischen Professoren ebiret worben, mit auffer. orbentlicher Mube jufammentrug. Mit biefem feinen bortreflichen Borrath biente er auch ben Gelehre Der Abt J. A. Schmibt, Joh. Pet, pon lubewig, D. Guft. Georg Belte ner, Christian Bottlieb Schwari, Joh. Dab. Robler, Jac. Wilh. Feuere lein, bie Berfaffer ber Unich. Rachrichten, 3 ge. Burtharb, Joh. Aler. Doberlein, lege ten ihm beswegen bas vortreflichkte lob ben, indem sie ihn bald bibliothecam viuam, bald virum in historia ecclesiastica, praecipue vero patria, versatissimum, balb promum condum historiae et rerum patriae humanis-` 🔊 3 fimum,

simum, balb museum et archivum obambulans, genennt haben. Er ftarb als Abministrag tor ber Stiftungen feiner Familie ben 24. 3an. 1726. und mit ihm gieng bie Jacob. Imbofie fche linie ju Grabe .). 2. 1690. hatte er fich jump zweitenmal vermablt, mit Fraulein Sel. Clara, einer geb. Boitin von Benbelftein, ber festen ihres Geschlechtes. Beil er nun auch mit bies fer feine Rinder erzeugte : fo fiel fein Bermogen und die erft genannte berühmte Bibliothef auf threr Schwester Rinber, an bie zween portrefe lichen Patrioten, ben fel. Berrn lofunger Siee ronnmus Bilbeim, und beffen Brn. Bruber Johann Rarl Coner von Efchenbach. Ersterer mar befanntlich ein mahrer Macen, bem auch Murnberg febr viel ju verdanfen bat. Bon Diefem murbe bie an fich schon gabireiche Biblios thef noch mit vielen Buchern bom erften Druct, ben Autographis Lutheri, mit Banbichriftene und anbern Seltenheiten vortreffich vermehret, und nach feinem Tobe 1752, als ein Denfmal feiner gang befonbern Reigung gur Beforberung ber Gelehrsamkeit jum offentlichen Dugen bestimmt ...). Der Sanbschriften find 349. an Der

<sup>\*)</sup> S. Will's Durns, Selebrten : Berif. a Eb. G. 447.

Die Lebens : Nachrichten und vorzäglichften Berdienfe biefes wurdigen Patriciers ergiblt uns Br. Vrof. Bill in dem iftenkob, feines Nurnb, Gelebrten : Lexicons, G.

der Zahl, worunter 36. orientalische find. Ich will die vornehmsten bier anführen.

# Auf Dergamen.

Codex graecus Saec. XIV. Noui Testamenti in 4. auf 425. Vergamemblattern mit ichonen Die Bu Enbe bes Briefs an bie niaturgemalben. Debrier stehet. Exagendy to and husear ivarys. NION KATE TOU EMOSONOU NEU THE GEBBETHE KULINKAP KOH O NOW TONY SOFTON TOU SYLENTOU STI MAYOR POURIOU. THE IB. ι ίνδικτου, έτους τωζθ, ήμερα β ιδ του έιριμενου μηνος, RAG OI EVTUYXAVOVTES TAUTA, EUXEDAI NOU TO GUVERYM-FATTE PLOE SEE TOUTO TELOPAXOU RATA TOU YENYOLIOU, τος μοι τω ελαχιτω καὶ άμαρτωλω Ιφασαφ το άπο the morne two odyywr. Finitum est quotidianum euangelium secundum Apostolum et dies dominicas, et omnes festos dies totius anni mense Iunio Indict. XIIII. anno 6899. (A. C. 1391.) feria II. die XVIIII. dicti mensis. Tu, qui ista accipis, fausta quaevis apprecare laboris huius socio Hieromonatho, ex ordine Gregorii, et mihi omnium minimo et peccatori Ioasopho ex monasterio advenarum. Diefes Rlofter ftiftete ju Rone fantinopel die Raiserinn Pulcherfa. S. Montfaucon Palaeogr. gr. p. 69. und 110. Voran stehet eis ne Unweisung, wie die Epangelien jahrlich zu lesen sind, und ein volliges menologium lectionum. Der Sammler beffelben nennet fich logfaph, ber vielmehr ein reuisor und corrector, als selbst ein Schreiber, ber wegen seiner schönen Sand berühmt

320. u. f. Bum öffentlichen Gebrauch if zwar biefe Gacherfammlung urfprünglich beftimmt, jehoch aber nach als eine Privat: Bibliothef anzuseben.

beruhmt more, gewesen fenn muß. Denn unter . jener Eigenschaft nennet Montfaucon einen loa-Taph: Diese griechische Schrift aber ist gar nicht fcon: Der Cober felbft iff ohne einige Abthets lung, mit fleinen aber beutlichen Buchftaben, auf febr bunnem Vergainen geschrieben, Daben aber an Bilbern, Malerenen, Berguldungen und ans bern Zierrathen fo prachtig, bag er vermuthlich Bum Gebrauch eines griechischen Ranfers ober jemand aus feiner Familie gefchrieben wurde. Die überaus splendiden Gemalde stellen theils bie Bilbniffe heiliger Personen bor, theils aber auch andere Bierrathen, mit einer fo bewunderungs. wurdigen Runft und Genauigfeit, welcher unfere jegigen Mahler mohl fdwerlich gleich fommen werben. Gehr viele Buchftaben find innen mit Mennig fauber übermalt und vergulbet. gang, nur daß die Offenbarung Johannis feb. Un der Richtigfeit, Zierlichteit und Deuts. let. lichfelt ber Schrift ift nichts auszusegen, von welchem allen folgende Schrift nabere Beschreibungen und Proben giebt.

Notitia egregii codicis Graeci Noul Testamenti MSti, quem Noribergae seruat vir ill. Hieron. Guil. Ebner ab Eschenbach etc. recensente M. Conr. Schoenleben. Norib. 1738. 4. 5\frac{1}{2} \text{Bog. wenn bas Exemplar vollståndig senn soll, mussen 13. Rupsertaseln daben senn, die manaber selten antrist.

Die Beschreibung bleses vortressichen Codicis ist besto glaubwürdiger, weil sie ber berühmte Dr. Besiger selbst abgefasset und Dr. Schone leben

leben nur seine Feber baju geliehen hat, sie in Ordnung barzustellen \*). Der Rugen, ben man von dieser Handschrift haben kann, bestehet darinn, das man zu Montfaucons Berzeichnis der Formen der Buchstaben und Abkurzungen, Zusäse machen, und aus den Irrthumern der Scribenten von der damaligen Art auszusprechen, urtheilen kann. Weil er noch mit keinem andern Mipt. zusammen gehalten worden, so stellte es damals der Hr. Besiser dem Urtheil der Gelehrten anheim, ob es nicht gut ware, ihn genau abdrucken zu lassen.

# In Folio,

Codex hebraicus Veteris Testamenti. 'Continet maximam partem Pentateuchi, et incipit a voce aramaca דערנות versus II, Capitis XIV. Gene/eos, ac terminatur voce hebraea יערידשך versus 17. Cap. XII. Deuteron. Deinde sequentur haphtharae quaedam. Prima, quae hic adeft, exstat I. Sam. II. Incipit alias versu 18. et cum fine capitis terminatur; in codice autem hoc primum ex ea adest vox primum versus 21. atque adeo haphtharae initiom deest. Vltima vero haphthara hic est illa, quae die festo letitiae legis recitatur. Porro adest libellus Ruth totus. Praeterea cantici canticorum particula a vocabulo דעומות versus 8. Cap. VI. Tum Ecclesiastes. liber Efther. Post Ihreni. Tandem lobus, qui voce versus 2. Cap. XXXII. finitur.

N. 120. Alius codex, cum punctis, accentibus et Masora parua. Initium habet a voce תמלך ver-

<sup>1)</sup> Leipziger gel. Beit. 1738. G. 5434

sus 24. Cap. XX., I. Samuelis. Finitum librum posteriorem Samuelis sequitur Ieremias \*).

- N. 122. Ex Rabbi Moss Maimenidis Iad chasaka
  Pars secunda, sine מוסר בשום (Liber de mulie.
  ribus) מוסר קרישת (Liber de santitate) et
  Partis tertiae liber primus, id est מוסר חבראת הסם
  s. liber de separatione. S. loh. Andr. Mich.
  Nagel Dist. de tribus Codicibus MSS. hebraicis. Altdorsii 1749. 4.
- Contractus Iudaicus emtionis et venditionis A. 1426. zu Nürnherg errichtet, zwischen zween Juden, Bater und Sohn, wovon die Urschrift auf einem langlichten Vergamentblatt, hier ausbewahrt wird. Hr. Vrof. Naget hat sie 1754-in einer schnen Abhandlung erlautert.
- N. 121, Eine nette lateinische Handschrift bet. Geographie bes Ptolemaus aus dem XV. Jahrhauf 103. Blattern in Regalfolio, mit den 27. mit Wasserfarben gemalten Karten des Micolaus Donis, eines Benedictiners zu Reichenbach, († 1471.) der die griechischen Namen auf den vom Mechaniser Agathodamon zu Alexandrien im fünften Jahrhunderte zur ptolemaischen Erdbeschreibung gesertigten Karten, am ersten ins lateinische übersezte. Dieses wollen, wie der sel. Raidel richtig bewieß, die Worte zu Ende des zwenten Kapitels des VIII.
  - \*) Or, Prof, Nagel gibnet ben Werth biefer itnen Sbnerfchen Codicum, und ber zwer in ber Stadtbibliothet als
    fo, bag ber erfte Nurnbergifche Cober vorangeht, bie imen Sbnerfchen folgen, und ber zweite nurnbergifche ben Befchluß macht-

Buches sagen: Nunc sequentur Tabulae per Nicolaum Germanum, S. Georg Mart. Raddii (Dsas, ben St. Sebald) Commentatio eritico esitico e

Carta universal en que se contiene todo lo que tel mundo esta descubierto hassa agora: hizo-la Diego Ribera, cosmographo de su magestate Anno do 1529. Unten stehet: La qual se diuide en dos partes conforme a la Capitulazion que hizieron los catholicos Reyes de Espasia con Rey Don Iuan de Portogal en la villa de Tordesillas Anno Do, 1494, Sie ist 7 Schube, 2 Boll sang, unb 2 Sch. 11 Boll breit, Bur Erssaria nouus Orbis regionum ac insularum, veteribus incogniturum (Basil, 1532, sol.) bienen.

Brechtelii et Schoenhoferi propositiones Euclidis in tabulas redactae, Volumen V.

Genealogia Domus Burgundicae a Philippo IV.

rege Françorum usque ad Carolum Audacem,
principum regumque Françorum et Anglorum
infignibus elegantiffune illustrata. Membrana
longa 4. ped. 3. digit., lata 2. ped. et ½ digit.

N. 123. Symbolum Athanasianum, cum commentario s. glòssis.

N. 124. Bairisches landrecht, auf Befehl Kaisers, ludwigs IV. aufgerichtet und eingeführt burch kudwig

Lubwig Marggraf in Brandenburg, Stephan, Lubwig und Wilhelm, Pfalzgrafen ben dem Rein und Herzogen zu Bajern Ao. 1346.
Samstag nach den Obersten. Codex cazevus, nitide scriptus.

N. 125. a. Haimonis Presbyteri Expolitio super Apocalypsin Iohannis.

b. Anselmi Archiepiscopi liber de peccato originali.

N. 126. S. Hieronymi Epistolac.

N. 127. a. B. Hieronymi, Stridonensis Preshyteri, versio latina Historiae ecclesiasticae Eufebii Caesar. cum suis additamentis.

b. S. Sixti papae et martyris enchiridion cum prologo Ruffini

N. 128. Alle Schlachten R. Guftav Abolphe in Deutschland.

N. 129. Litteris initialibus auratis. Codex elegans,

Saeculi XIII.

1. Iehansitii Hagoge in tegni (technin) Galeni. Haec introductio in artem paruain Galeni celeberrima est. Vid. Halleri Bibl. anat. T. I. p. 127. Prodiit Venetiis 1501. fol. Lugda. 1516. 8.

a. Phylateri (Philothei, Philareti f. Theophili protospatharii temp. Imp. Heraclii) liber de feientia pulsum. Editus Basil. 1533. 8. Argent. 1535. et inter Medicos principes Henr. Stephani, 1567. fol.

3. Liber urinarum Theophili. Iam impressus in collectione, cui titulus Articella. Venet. 1483. 1493. fol. Argent, 1535. 8. et in aliis collectionibus.

. 4. Liber

1 Liber I. et II. Aphori/morum et Proguoflicor. Hippocratis; cum Cl. Galeni Commentariis, interprete Conflantino Africano (mortuo a. 1077. in Cassinensi coenobio) qui ex arabico latine reddidit. In calce codicis legitur:

´ Expliciunt libri aphori/morum et pronesti. corum Tpo. cum commentariis Galeni. Scripți et completi per manus Iohannis richenbergh apothecarii. sub annis domini M. CC. tricesimo none. In vigilia viti martiris. Dee gracias.

Edita iam funt hace omnia in Artitella Vehetiis, 1483. fol. et Argent. 1535. S. edita. ut et in collectione, quae Lugduni 1505. 4. prodiit, in qua continentur Galeni Ilagoge, Philaretus de pulsibus, Theophilus (qui idem est) de urinis, Hippocratis aphorismi, Techni Galeni etc.

Num. 131. Peruetustus Codex Magnentii Rabani Mauri de laudibus S. Crucis. Cap. XXVIII.

Cum multis figuris pictis. Sacc. XII.

Editum est hoc opus Rhabani Pforzhemii, 1503. fol. et inter Opera, Colon. Agripp. 1627. Fol. 6. Vol. Vid. Ziegelbauer hist. litt. Ord. S. Benedichi, Augustae Vindelic, 1754, fol. Sect.

N. 130. a Duechlein pon der Sphera. eins d. i. Infier vnd Weisunde in die Gericht der Sternchunst. Cum figuris eleganter pictis. b. Fragmentum Ritualis Rom.

c. Mag. Nic. de Lyra Postillae libri Psalmo.

N. 132. Itistiniani Imp. Institutionum Libri IV. Cum glossis:

N. 133.

N. 133. Fr. Egidii Romani, Otd. fratrum Eremitarum S. Augustini, liber de regimine principum.

N. 134. Biblia Sacra V. et N. T. vulgatae edit. nitide descripta, cum litteris initialibus, elegan-

ter pictis et variis figuris ornatis.

N. 135. Instiniani Imperatoris liber Nouellarum constitutionum; qui etiam Authenticum dicitur. Desinit in Authentica, coll. IX. tit. VI. c. 44:

N. 137. Lib. I. et II. Macrobii Comment, in Somnium Scipionis etc. cum fig. Saec. XII.

N. 138. Practica Teltamenti Raymundi Lulli, paginar. 27. Saec. XIV. Conf. edit. Mich.

Toxitae, Basili 1572. 8. p. 334.

N. 139. Ouidii Metamorphoseon Fragmentum an. u. 833. Libri II. usque ad u. 411. Libri VI. cum argumentis et glossis interlinearibus.

N. 140. Opus Raineri sermone italico.

N. 141. Regulae Canonicorum, decretae in Concilio Aquisgranensi DCCCXVI.

N. 144. Henrici de Corbicke Compendium theologicae veritatis-

N. 145. Althelmi episcopi, de laude virginitatis;

cum glossis interlinearibus.

N. 146. Huigutionis liber derivationum s. dictionarium.

# In Quarto.

N. i. Prouerbia et Ecclesiastes Salomonis cum glossis; seu Commentario; et Cantico Canti-Estrutiu

4. Con:

- 2. Constitutiones Ordinis Velleris aurei, e gallico in latinum conversae; sst schon gebructe. Adjuncta sunt addita et immutata in Constitutionibus Ordinis Velleris aurei.
- 3. Tabulae Alphonsinae.

4. Opus Prudentii.

5. Terentii Comoediae cum Scholiaste.

- 6. a. S. Marci Euangelium, cum gloisis Hieronymi et Bedae.
  - b. S. Iohannis Euangelium glossatum.

7. Persius cum Scholiis.

Man febe Auli Perfii Flacci Satyrae fex, ad fidem optimarum editionum; una cum variis lectionibus codicis Ebneriani; edidit G. F. Sebal. dus, tabulisque aeneis incidit G. M. Schmidius. Norimbergensis. Norimb, 1765- to. Bogen in g. Gine in Rupfer durchaus gestochene und mit vielen netten wohlgewahlten Bignetten gegiette Pracht. Ausgabe. Der Berausgeber Br. Gebald, jest Reccor der Schule zu lauf, stand damals als Informator ber abelichen Halle. tischen und Kressischen Familie in Murnberg. Er hat nicht nur ben richtigen Abbruck bes Tertes beforgt, sondern auch auf bem legten Bogen ben liebhabern ber lateinischen littera tut varias lectiones aus obigem alten pergai menen Cober bengefügt. Biele barunter find febr betrachtlich, und Sr. Gebald murbe weit mehr Dant verdienen, menn er ben ebnerfcheit Coder in einer besondern Schrift ausführlicher unterfucht und beschrieben hatte. Diefe Chre ist also nach einem andern Gonnet bes Perfius aufgehöben. 12. Der 12. Der Schwaben Spiegel. Es befindet sich hier auch eine papierne Handschrift des Schwas ben Spiegels. Bende sind noch nicht vers glichen. Die pergamene Handschrift hat der Frenherr von Senckenberg in seinen Vision. Diu. S. 181. beschrieben, und S. 108. eine Schriftprobe mitgetheilt, nach welcher er dieselbe wenigstens in den Anfang des vierzehns ten Jahrhunderts sest.

13. Senecae epistolae.

14. Iohannis Germain tractatus de virtutibus Philippi Burgundiae Ducis.

16. Hospitalis in urbe Florentina principium, or-

do et institutio.

17. Boethii liber de S. S. Trinitate, et contra Eutychen ac Nestorium, ad Iohannem Diacomum.

44. Ciceronis libri Rhetoricum.

45. Eiusd, Laelius f. de Amicitia.

46. Ouidii libri Tristium.

47. Lucanus de bello ciuili.

50. Iuuenalis Satirae, I. usque ad XI. u. 152. Suspirat longo etc. cum Scholiis. Defunt tamen et alia u. g. Satira VI. u. 181-214. Sat. VIII. vers. 1-62. et X. 9 70.

tiz. Claudiani Oper m pars, quo continentur libri II. in Rufinum, de Probini et Olybrii fratrum confulatu Panegyris, in tertium et quartum confulatum Honorii Augusti etc. in Eutropium libri II. de laudibus Stiliconis libri III. de bello Getico, usque ad versum 311. incluscum Scholiis Saec. XIII.

114. Pars Poematis Aratoris Subdisconi, in Acta

Apostolorum.

## In Octav.

Num. 2. Mein Sigmunds Frenherrns ju Berberftein ic. Dienst und Reisen ic. 1506 - 1558.

4. Geometria Gerberti. Defect. Saec. XIII.

24. Liber astrologicus. 1484. Sinten steht: Anno Christi henrico Imperante in Alamania, Philippo rege Francie regnante in Francia, Papa Vrbano II. viro egregio et bono suit passagium in triplicitate terrea.

19. Libri XI. de naturis.

20. Philosophia Wilhelmi Magistri.

22. Ein nieberfachfifches Brevier, mit fcon ges malten Unfangebuchftaben.

23. Hippocratis Aphorismi etc. Ioh. Damasceni Aphorismi. Omnia latine, nitide praesixa Hippocratis imagine.

Ein deutsches Brevier nebst einem Calendario per-

# Bu Duobes.

N. 3. Ein nieberbeutsches Brevier, mit fcon ges malten und vergolbeten Riguren.

4. Ein beutsches Gebetbuch, mit Figuren und bergolbeten Unfangebuchstaben.

5. Ein bergleichen. Defect.

# Handschriften auf Papier. In Folio.

Num. 1. Ein um bas Jahr 1470. geschriebenes und gemaltes Wappenbuch. Es find ben 2300. franzdische, englische und niederlandische blas sonirte Wappen.

Dirfd. Bibliothg. 3ter B.

N. 2. a. Rays Ulrich Schmidts von Straubingen, so er Unno 1534. aus Untorff in Indiam gethan.

b. Rans gen Jerusalem und in bas heilige fanbe Grame Albrechts von lewenstein und fel-

ner Mitgeferthen 1561.

c. Rans in bas heilige land Johann Furen und Michel von lichtenstein, Thumberrn gu Bamberg und Burgburg 1551.

II. a. Verschiebene Berein und Ordnungen ber Gesellschaft St. Georgen Schilds an ber Donau, von A. 1470-1482.

b. Ein alter Eurfenzug und Ordnung A. 1466. zu Murnberg fürgenommen.

12. De rebus Croatarum Tractatus.

22. Abfürderung und andere bes heimlichen Ge-

23. Chronica ber Stadt Meumark, in ber obern

Pfali, 1576.

24. Befchriebene Zeitungen vom 3. 1582-1591.

25. Lectio Domini Iasonis, Doctoris Celeberrimi,
Manuscripta super Codice. Ex libris Ioannis

Conradi a Vhorburg, 1586

- 26 und 27. Joh. Jak. Fuggers Desterreichisches Ehrenwerk. II. Tomus fangt an von 1386. ingleichen Tom. III. von 1463 1485. Aus der Bibliothek Johann Baptisk Suttingers, in Thurnhof, Canzlers, und zu Anfang Directoris dieses Werkes.
- 28. Liber astronomicus. fol. reg.
- 29 und 30. Sberhard Winded's historie bes Lebens Kaifers Siegmunds, mit gemalten Figuren. 2 Bande, in der Mitte Defect.

N. 32.

N. 3.2 und 34. Ein alces Wappenbuch.

35. Ursprung, Ordnungen und Urfunden ber Gan Erben des Schlosses jum Rothenberg, in der Obern Pfalz von 1360., nebst einem alphabetischen Verzeichnisse solcher Geschlechte von 1478. her.

36-40. Opera Miscellan, T. I. latinus, T. II. latinus, T. II. latino – germanicus, T. III. germanicus, T. IV.

gallicus. T. V. italicus.

63. Virgilii Bucolica, Georgica et Aeneis, cum glossa interlineari.

66. Cronica de tutti li Dogi di Vinezia; mit ihren Mappen.

67. Chen Diefes Buch, mit einer Fortfegung.

68. Tomus decretorum Regum Hungariae, collectus a Paulo de Gregoriiancz, episcopo Zagrabiensi et Iauriensi.

76. Biblische historien in alten beutschen Reimen, vom Unfange ber Bibel bis auf den Konig Salomo. Mit gemalten Figuren.

78. Eronica ber Markgrafen von Meissen zc. nach laut der Eronica auf St. Petersperg von 200-1428.

79. Liber infigniorum regionum atque Clenodiorum Regni Poloniae, f. Regni Poloniae ducatuum infignia f. arma. 1575.

81. Die Bibel ber Armen; f. Compendium Bibliorum Vet. et N. Test.

85. Relatio de captiuitate Philippi Camerarii et Petri Rieteri Romana etc. \*)

3 2 N. 86.

\*) Siebe Ioh. Georg. Schelhorn de vita, fatis, ac meritis

Philippi Camerarii [ti, bliforici as philologi perexi-

N. 86. Chronica über bie Herrschaft Trautenam von Simon Huttel.

36. Diarium ber italienischen Reise bes Kurpringen von Bagern, von 1715 und 1716.

37. Architectura defensionis offensionisque, von Cobias Fürlegern, Norimb.

103. a. R. Friedrichs III. Reformation bes peine lichen Gerichts.

b. Carls IV. gulbene Bulle.

c. Sigismundi Reformatio ecclesiastica.

104. Biblia Vulgata, a libro Esdrae incipientia, usque ad finem N. T.

106. Vigilii Ruber, Sterzingensis, Malere, Bape

penbuch.

109. Ein landrechtbuch und bann ein lehenbuch.

110. Grammatica ital, 1423.

115. M. Joh. Hartlieb, Med. Dock, Ueberfegung Eusebii de Alexandro M. zu Shren Herzog Albrechts in Baiern und Anna von Braunschweig seiner Gemahlin.

116. Calender und Practica, vom 3. 1466.

#### In Quart

Num. 51. Hanne Sachsens eigenhandige Sammlung von 398. Meistergefangen, angefangen 1517. N. 56.

mil et primi Academiae Altorsinae procancellarit, commentarius. etc. Norimb. 1740. 4. Der verdiente Schelbern bat bier obiges Mibt. juerft abbruden laffen; so wie auch bes Camerarit additiones, nonem captitibus conftantes, ad horas subcitivas, davon man S. 152. nachs lesen tann. Bon Seite 171. u. f. bat auch Dr. Schels born aus einigen Banben Briefen an ben Camera, rius, die sich in der Sbuerschen Bibliothet befinden bie verfüg lichten mitgetheist.

N. 56. a. Guidonis de Canchiaco (soll hessen de Cauliaco, sein Name war Guy de Chauliac) Medici et Chirurgi Clementis XI. Papae (ex schrieb erst unter Urban V. 1363. de Haller Bibl, chirurg. T. I. p. 157.) tractatuli aliquot medici.

b. Beneuenuti Graphei de Ierusalem noua ars probatissima oculorum \*).

c. M. Petri Hispani liber oculorum.

58. Chronica bes gangen Fuggerischen Geschleche tes bis 1600.

59. Epistolae et praesationes variorum clariss. Virorum Saeculi XVII.

65. Ein Band alter beutscher Bebichte.

66. Quinchiliani Declamationum liber. Scrips. Guil. de Salmis, Papiae 1464.

69. Doctrinal ber lagen, bren Bucher. 1443.

77. Aurea Bulla.

91. a. Petri Thomasii, Veneti, Consilium pro Papa Eugenio IV, de universali praeseruatione contra venenum.

b. Galeni liber secretorum, qui dicitur Antidotarius.

c. Liber medicus, italice.

97.a. Ouidius de arte amandi, cum glossis.

b. de remedio amoris, verf. 1-128.

c. Epistola Sapphus ad Phaonem, cum responsione Marci Siculi. Saec. XV.

108. Gaspari Epistolarum liber. 1407.

#### In Octav.

Num. 17. Stammbuch Christoph Rottingers, wor rinn die Handschriften vieler Gelehrten von 1611-1614. zu sinden sind.

3 N, 18.

\*) Edita Venetils, 1497. fol. 1500, in 4.

Num. 18. Alte beutsche lieber. 1537.

21. Stammbuch Georgii Maioris, Norimbergensis,

28. Stammbuch Wolfgang Steberle. 1614.

31. Les Prophecies de Michel Nostradamus. Mit eigner Handschrift bes Berfaffers ju Unfang und ju Ende.

37. Stammbuch Jafob Imhofs.

## In Duodes.

Num. 6. Ertract grunen Saalbuchs von bem Burggrafthum Rothenberg.

37. Stammbuch herrn hieron. Wilh. Chners

von Eschenbach.

39 Stammbuch Paul von Behaim. 1635. 40. Stammbuch Joh. Georg Michaelis. 1660.

# Orientalische Handschriften. In Rolio.

Num. 31. Ein turfifches Buch.

82. Berfchiedene Suren oder Rapitel aus bem Roran.

118. Codex turcicus MS, membranac,

142. Coranus membran.

143, Codex arabicus membran,

#### In Quart.

Num. 25. Der Koran.

26. Muhammedis ben Giarir Historia universalis in linguam turcicam translata,

27. 28. und 29. Turfifche Gebetbucher, mit Rapiteln ober Suren aus dem Roran.

30. Ein arabischer Codex de legibus et Politica. Num, 31. Num. 31 unb 32. Arabica.

34. Poemata arabica f. Cantiones.

49. Ein turfifches Bebetbuch.

71. Ein arabisches MS.

87. Arabifche Gebichte.

## In Octab.

Num. 3. 8. 9. Turtifche Gebetbuchlein.

10. Arabische Bedichte.

16. Ein arabisches Manuscript.

29. Ein schon geschriebener Roran, ber aber nicht gang ift.

30. Ein turfifches Gebetbuch.

35. und 36. Urabifche Manuscripte.

39. Arabische Gebichte.

## In Duodes.

Num. 15. Gin Gebetbuchlein, befect.

16. Ein Theil bes Roran.

19. Ein arabisches Manuscript.

20. 21. 25. 29 und 30. Turfische Gebetbuch. lein.

32. Ein turfisches Mipt. 1586.

Berschiedene Zeichnungen von Sonnenuheren, Astrolabien 2c. nebst Erklärungen. 1520. Fol. Bom berühmten Mathematiker Johann Werener, der 1528. als Pfarrer ben St. Johannes starb.

Sonst haben noch die berühmten und ges lehrten Manner, Zeltner, Schwarz, Johann Beorg Schelhorn, (ber altere) Heumann zu 3 4

Altborf, Apin, Sirfc, Rober, Burfel Jungendres u. a. allerlen merkwürdige Schriften, Lebensbeschreibungen, Nachrichten und Briefe aus det Sbnerschen Bibliothef drucken lassen. Collectio omnium scriptorum, qui de origine domus Habspurgico - Austriacae scripserunt. Sin Mipt. in Folio; von dem verdienten Chrph. Jac. Im Hof, dem ersten Sammler dieser Bibliothef selbst aufgesest.

Die gedruckten Bucher ber Conerschen Die bliothet theilen fich in 6. Llaffen.

I. Bur erften Claffe geboren,

1) Die ab incunabulis Typographiae bis 1500. von welchen bennahe 300. Stude vorhanden find. Bon ben ju Murnberg gebrucketen giebt ber Seite 17. angeführte Rober in feinem Catalogo Nachricht \*).

2) Die

\*) Bon zwen mertwärdigen Impressa, Explicatio Missae und Memorabilia Romae, welche diese Bibliothet britt, hinden M. Seb. lac. Iungendres in disquis, in notas characteristicas librorum a typographiae incunabulis ad An. MD, impressorum, Norimb, 2740. page 40. 1818 44.

Folgendes feltene Werk findet man auch bier. Ein schöne und kurczweilige hystori gelesen von hereich Leupold und seinem Sun Wilsbelm von Ofterreich wie die ze Leben vollende haben 2c. das Buch des edlen Ritters und Landtfarers Marcho Paolo 2c. Gedruckt durch Anton Sorg ju Ausspurg 2472. Fol.

- 2) Die von 1500, bis 1550. unter welchen auch die Autographa reformationis et Lut theri sind. Hirsch hat 4000. Stude davon in seinen Millenariis bemerkt, es sind aber über 1500, noch hinzugekommen.
- II. Begreift das Ius publicum, die Seschichte, Untiquitäten, Genealogie, Diplomatik, Numismatik und Heraldik. Die Unlage dazu ist ursprünglich nach dem Menkeschen Catalogo gemacht. Diese bereits sehr ansehnliche und schäfbare Classe wird noch immer mit den herrlichsten Werken, so wohl aus den altern als neuesten Zeiten, vermehrt,
- III. Enthalt zu ben übrigen Theilen ber Rechts.
  gelehrsamkeit, ausser dem iure publico, gehörige Bucher.
- IV. Ift eine Bibliotheca philologico philosophica. Diese mit verschiebenen schonen Werken ber reicherte Classe enthält insbesondere eine jahle reiche Sammlung von Epistolographen.
- V. Eine bibliotheca Theologica. Die Bucher sind fast alle aus der zwenten Halfte des isten Jahrhunderts, und aus dem Szeculo XVII, VI. Eine Bibliotheca litteraria.

Aufferbem ist auch eine fehr groffe Menge von Disputationen vorhanden, unter welchen die ganze Sammlung, die der fel. Schwarz besessen, befindlich ist.

Die zahlreiche Portraitssammlung enthält sehr viele Stucke, welche von der Kunst der bee tuhmtesten Weister zeugen.

Die Deductionen machen 80. Bande aus. Die Unzahl der gedruckten Bucher ist, nach des Hrn. von Murr Ungabe, ben 20,000. Stucke.

Wir haben über biefe Bibliothet folgendes Bergeichnis:

Librorum ab anno I. usque ad annum L. Saec. XVI. typis exscriptorum ex libraria quadam supellectile, Norimbergae privatis sumptibus in communem usum collecta, et adservata, Millenarius I. speciminis loco ad supplendos annalium typographicorum labores editus a Carolo Christiano Hirsch. Noribergae, 1746. 12 Bog. Millenarius II. 1748. 14 Bog. Millenarius III. 14 Bog. IV. 1749. 13 Bog. in 4.

Der Titel enthalt ichon ben Inhalt biefes Buche, bas bie Bucher nach ben Jahren, ber Berausgabe und bem Format auführt, und ein Dopveltes, febr brauchbares Register ber Berfaffer und Buchbruder enthalt. Um Enbe eines jeben Millenarii hat Hr. Hirsch auch ein Berzeichnis von Bandidriften bengefügt, welche in eben biefer Sammlung vermahret werben. Das Maittairische Werk wird burch biese genau abgefaßten Bentrage fehr vermehrt und ergangt; nur Schabe, daß fich biefe Millenarii felbst in ber hiefigen Begend fo gar felten machen. Un bem zweiten Stifter Diefer Bibliothef, bem Brn. von Coner, hatte ber unermubete brave Birfch einen groffen Gonner; er arbeitete auch lange ben Diesem Bücher

Bucher Borrath, welches sein erst angeführtes Werk hinlanglich beweißt. Die merkwürdigsten Handschriften habe ich oben angeführt, die übrigen haben ihren Werth verlohren. Daß diese herrliche Büchersammlung auch einen Schast von alten Ausgaben klassischer Autoren, von Seschichtbüchern, Chroniken: u. f. w. enthalt, ersieht man schon aus dem gedruckten Verseichniß. Hier folgt eine kleine Probe,

Pomponius Mela de situ Orbis libri 111. 1512. sn.4.

Plinii Sec. Historiae natur. libri 37. amplissimis figuris exculti. Venet. 1513. fol.

Planti Epidicus. Lips. 1513. fol.

Ciceronis c atio pro Cn. Pomp. Magno. Lips. 1513.

fol.

Herodiani, historici graeci, libri VIII. Argent, eod. 4.

Cour. Celtis libri Odarum IV. Arg. eod. 4.

Terentii VI. quae extant fabulae, in metra legitima restitutae etc. Lips. 1514. f.

Cicero de Oratore libri III. Lips. 1515. f.

Horatii Epistolarum libri 11. Ex offic. Wolfg. Monacensis, 1515. 4. item Lips. 1516. 4.

Ciceranis in L. Pisonem oratio. Lips. 1516. f.

Terentii Comoediae. Tubing. 1516. 4.

Ciceron. Tuscul, quaest, Libri V. Argent, 1516, 4, Claudianus de raptu Proserpinae. Lips, 1518. 4.

Pomponius Mela. Iulius Solinus etc. Venet. in aedib.

Aldi, 1518. 8.
Plinii epistolae. Lipf. 1519. 4.

Macratis graviss. 'oratio de bello fugiendo etc. apud Ioh. Froben. 1519. 4.

Biele feltne Schriften von bem fuhnen braven Mitter, Ulrich pon Hutten. Go wie ich glaube, ist diese Suite vollständig.

Pomponii Melas Geographiae libr, 111, Viennae 1520. 4.

Opera Hrosnite illustris virginis. Norimb. 1501, Fol '

Bambergische Salegerichts Ordnung, Meng Joh. Schöffer 1508. Fol.

Pomponius Mela. Wittemb. 1509. 4.

Passio Christi ab Alb. Durero, Nurenberg. essigià. ta etc. 1511, 4.

Terentii Comoediae, Argent. per Mart, Flach, ibid. cod.

Sallustius. Viennae, ibid. eod.

Encomium Moriae Erasmi Rot. Arg. 1512. 4. Lucianus de ratione conscribendae historiae, ex graeco in lat. traductus, autore Bilib. Pirkhei. mer. 1515. 4.

Bon Rirchenvatern verschiebene Ausgaben und einzelne Stucke aus bem 16. Jahrhundert :

und anbere Geltenheiten mehr.

7) Die Welferische, in bem Megiblanischen Symnafium. Sebald Welfer, ber Erfte bies fes Mamens, verehtte im Jahr 1581. bem bas mals neu errichtetem Onmnafium eine Angabl Bucher jum Gebrauch ber lehrenben und fernens ben, und erneuerte idhrlich, mit neuen Buchern fein Undenken, noch mehr aber burch fein am 8. Mark

Mars 1588. errichteres Testament; in welchem er ein Capital bestimmte, von beffen einem Ab. mußungetheile ber iedesmalige Ueltefte ber Murn. berger Welferifchen linie Bucher babin ju schaffen hat. Ber ber 1696. erfolgten ganglichen Ein-'affberung ber Rirche und bes Onmnafiums gu St. Aegibien, wurben biefe Bucher nebft ber Rufte, batinnett fie aufbewahrt maren, burch eine auf fie gefallene Decte überschuttet, und im araften Reuer gludlich erhalten. Carl Wilhelm Belfer ließ als bamaliger Aeltester ber Welfer au Rurnberg ben ber Bieberaufbauung bes Onm. nafiums togg, in beffen erften Claffe einen groffen Schrank errichten, barinuen nun diese zwar nicht aroffe abet brauchbare Sammlung, aufbewahrt wird. Bu beffen und bes Stifters Chre, find auffen 2 Innschriften befindlich. Sie besteht meist aus Lexicis, einigen alten historisch und geographifchen auch genealogifchen Werfen, vorjuglich aber aus brauchbaren, befonders niederlanbischen Musgaben ber Auctorum Classic. Das neueste Werk, bas babin geschaft murbe und noch fortgefest wird, ift bie Zwenbruter Sammlungivon Auctoribus classicis .).

8) Die

<sup>\*)</sup> Mbet werum erwehnt benn ber fonft fo amfige Dr. von Rurr biefer und ber Convertiten, Bachers fammtung mit gar teinem Bort? — Ein neuer

8) Die Paul Jacob von Marpengerifche. Der Stifter war wurflicher faiferlicher Rath. Ablegatus ju ben frantifden Rreistonventen, unb vieliahriger altefter Rathsfonfulent ju Murnberg. Samburg war feine Geburtsftabt, er fam aber ichon in feinem 21. Jahre nach Rurnberg, mo er alsbenn auf ber Universitat in Altborf, und in ber Rolge gu Salle und leiben, flubtrte \*). Dach berschiebenen fehr anfehnlichen Reifen, woben er feine fconen Renntniffe febr vermehrte, gelangte er endlich wieber in Rurnberg an, wo er auch von einer Chrenftelle jur andern beforbert murbe. Den Murnbergischen Gefanbichaftspoften ben ber frantischen Rreis. Berfammlung verfahe er iber 30 Jahre lang, nebft andern Reichsftabtis ichen Stimmvertrettungen, woben er fich unenbe liche Berbienfte erworben, und Gelegenheit hatte, fich in biefem Sache einen fchabaren littera. rifchen Borrath ju fammeln. - Ben feinem 1751. erfolgtem Absterben vermachte er feine vortref. liche Buchersammlung jum Gebrauch bes Collegii Consiliarorum. Sie ist vorzüglich reich an Actis

> Seweiß, daß man durch Thatigleit noch gar mannich faltige Dinge in bem reichhaltigen Rurnberg auskund ichaften tann. —

<sup>\*)</sup> Das Leben biefes wurdigen Mannes befchreibt uns hr. Prof. Bill in feinem Nurnb. Selebeten Lexicon 2 Ab. Seite 580.

Actis publicis Noricis, und andern gedruckten Werken, insonderheit aber enthalt sie einen Schatz von Kreisacten in sich. Der jungste Consulent hat jederzeit bie Aufsicht barüber.

v) Die Convertiten - Bibliothet. In bem ehemaligen Convertiten . Saufe, welches aber nunmehr feit vielen Jahren bie Bewohnung bes jedesmaligen Predigers und Untiftes an ber Rirche ju St. Jakob ift, ftebet auch eine fleine Bibliothet von einigen hundert Studen, bie jum Bebrauche ber Convertiten bestimmt mar. wurde von Endtern, dafigem Buchhandler, und anbern Bohlehatern geftiftet. Dem groften Theis le nach enthält fie folche Buchet, welche die lebe te ber Romisch , Ratholischen bestreiten, und bie evangelische Religion vertheidigen. Doch haben sich hinein verirrt: Initia reformationis Marchicae etc. - Zeileri Itinerarium Hispanic. -Enenkelius de privilegiis etc. — Georgii Mundi de comitibus pal. Caes. - Koepingii de iure Sigillorum. — Abels Gerichtshandel — Zaluzani animaduersiones med. in Galenum, -Molnari Lexicon Vngaricum. — Havenreutheri Commentarii in diuersos Aristotelis libros.

Die Zierde Diejes Bibliothefchen ist vielleicht ein daben befindliches Semalde von dem berühmeten Albr. Diret, welches folgende Borftellung

enthalt. Auf einem Altare stehen luther und Melanchthon, welche zwenen Shurfürsten und beren Familien bas h. Abendmal in zwenersen Gestalt reichen. Die Stifterin dieses Gemaldes heißt: Sophia Müllerin, Heinrich Müllers einnes basigen Raufmauns, Cheweib.

Die bisher genannten Bibliotheken find im eigentlichsten Berstande alle dffentlich: num die ansehnlichsten

## Privatbibliotheten.

- i) Des Predigers ben St. Sebald und Unstistes der nurnbergischen Geistlichkeit, Hrn. Joh. Siegm. Morl. Seine Buchersammlung ist zahls reich im Fache der Kirchengeschichte, Philologie, Sprachkunde und Theologie. Auch besist er einegrosse Sammlung geographischer Werke, kand. Farten, insonderheit griechischer Schriftsteller, wos von er ein Verzeichnis herausgeben wird.
- 2) Des Schaffers (ober ersten Geistlichen) ben der St. Sebaldskirche, Hrn. M. Georg Wolfg. Panzer. Er hat eine vortrestiche Bibliothet, dergleichen man ben wenigen Privatperssonen, so wohl in Absicht auf die Anzahl, als auf die zweckmäsige Auswahl finden wird. Es ist da eine ansehnliche Sammlung von englischen, theo.

the ologischen und guten philosophischen Buchern; Desgleichen eine farte Sammlung von treflichen Ausgaben flassischer Autoren, worunter auch vies le fostbare sind; eine groffe Unjahl jum Theil rarer Schriften, welche jur Belehrten . unb Bucher , Gefchichte geboren; viele alte teutiche Drude und Bucher von pfaljischen Belehrren u. f. w. Geine unvergleichliche Bibelfamme lung - und wem follte wohl biefe noch unber Fannt fenn? - Das grofte Rleinob feiner ges fammelten litterarifchen Schafe, verfaufte et 1786. an ben größten europalichen Bibelfammler, an ben hrn. Berjog von Burremberg, we fie nun in Stuttgard aufbewahrt wirb. Diefe feine fehr bollftanbige Sammlung von Bibein feste ibn baber vor vielen andern Gelehrten in Stand, fo viel nugliches, fchones und vollständiges übet bie Beschichte ber Bibeln ju liefern. Obgleich nicht zu leugnen ift, baß fein unverbrogner Rleiß im Sammlen, Bergleichen, Berbeffern u. f. m. burch bas fo genannte Bibelglud, ju welchem er gleichsam prabestinirt war, erft besto mehr ju neuern Untersuchungen ermuntert murbe. Bas Br. Schaffer felbft befaß; bat er jebesmal in feinen verfchiebenen Berfen jur Gefchichte bet gebrucken Bibeln angezeigt. Rur fchabe, bag wir noch feinen vollständigen Ratalog barübet baben, Birid. Bibliothg, ater &. 2

haben, ber bem Bibelsammler und litterator ungemein schäsbar senn wurde, welches mark bom Hrn. Panzer gar wohl hatte forbern konenen.

- 3) Die Bibliothet bes erften Rathetons fulenten ber Reichestadt Murnberg und Profange lere ber Universitat Altborf, Srn. Dr. Johann Conrad Geuerlein ift in allen Fachern ber Rechts. gelehrfamteit, ber Gefchichte, Alterthumer, Phi-Tologie, litteratur u. f. w. überaus ftart befegt. Sie ift ein ebles, und in biefem Umfang ben Rechtsgelehrten ziemlich feltenes Denkmal fei. ner brennenben Begierbe ju ben Wiffenschaften und ber Utteratur. Geine Sammlung von Differtationen zeichnet fich nicht nur burch eine groffe Bollftanbigfeit und ihren innerlichen Behalt aus, fonbern fie ift auch fehr herangewachsen. Menge, Bortreflichfeit und Geltenheit ber Bucher fann man aus bem Bergeichnis biefer Bibliothet erfeben, welches auch bem litterator, wegen ber guten Cinrichtung und angebrachten gelehrten Un. merfungen, fo wie auch wegen bes bengefügten Dreifies ber Bucher febr brauchbar ift.
  - D. 10h. Conr. Fenerlini Supellex Itbraria, seu Catalogus Librorum ex omni scientiarum genere selectiorum, partimque rariorum, iuxta seriem alpha-

alphabeticam in qualibet forms digestus, variis notis litterariis auctus, iustisque instructus pretiis. Pars I Suobaci 1768. 640. gr. Octavseiten, ohne Register.

Ejusa. Accessiones ad supellectilem suam librariam s. Bibliothecae Feuerlianae Volum. II. Norimb. 1779. 8. maj.

Ben ber Herausgabe bes ersten Berzeich, nisse, dessen Einrichtung man gleich aus dem Ticel ertennen kann, belief sich schon die Anzahl der Bande auf 5482. Stücke, welche aber, wie ich hernach zeigen werde, in der Folge überaus stark vermehre wurden. Aus dem ersten Theile zeichne ich nur folgende wenige Folianten aus, weil der Katalog gedruckt zu haben ist.

- 7. Aeneae Sylvii Commentar, de Concilio Basileae celebrato. s. l. et a. Rarissima collectio. Freytagii Analect. p. 8. Baumgartens Sass. Bibs. 2h. 2. S. 492.
- 50. Boccaccio, Giov. il Decamerone. in Venet.
  1525. c. fig. Editio praesens ex primis est eaque rara. Cf. Gos Merkwurdigseiten ber A. Bibl.
  31 Dresben. 1 B. III. Th. p. 186. Bibl Rinck.
  p. 961. Bibl. Salthen. p. 133. Vberiorem recensionem sistit so. Fabrictus in Hist. Bibl.
  suae. P. VI. p. 117.
- 5t. Eiusd. insigne Opus de claris mulieribus. c. fig Bern 1539. liber rarissimus. • Vogt. Cat. libr rar, p. m. 131. Bunemann. p. 45.

228 Junds, Wigul. banrisch Stammbuch. I. Th. Ingolstadt 1598. II. Th. ib. 1586. Collectioni praesent rarissimae adhaerent XII. tabulae aeneae insignia familiarum Bauaricarum gentilitia, coloribus picta, continentes, quae rarissime conspicuntur. De raritate libri cf. Vage' p. 356. Bibl. Rinck. p. 405. Io. Tob. Köhler, von dem Leben und Schriften Herrn Wigus. Hunds. p. 13.

289-291. Londorpii Acta publica. T. I-IV. Fref. 1627-642. Editio prima non castrata. Bibl.

Rinck. p. 625...

470 Murnbergische Reformation. Dbg. 1484. Editio prima rarissima. Bibl. Schwindel. p. 51.

475. Justinianischer Instituten warhafte Dolmetschung. Augsp. 1536. Liber rarissimus; Bibl. Sakhen. p. 283.

53r - 533. (Schotti, Andr.) Hispaniae illustratae T. I. IV. Frcs. 1603 - 160 8. Collectio pretionissima et rarissima. Vogt. p. 344. et p. 614. Bibl. Hamb. Hist. Cent. VIII. art. 5. In auctione Gundlingiana pretio 22. Imperial. et 20. Gross. diuenditum est hoc Opus; cui Vsenbach. in Cat. Bibl. Vniv. pretium 20. Imperial. constituit. Tomo nostro secundo adhaeret Io. Marianae historiae Hispanicae Appendix, liber scilicet XXI. et nouem caeteri ad XXX. vsque, qui viginti illos in Tomo hoc II. rerum Hispanicarum ordine sequuntur. Frcs. 1606.

557-591. Theatrum Europaeum. T. I-XXI. c. fig. Frcf. 1662-738. Opus summosissimum, de quo cf. Bibl. Rinck. p. 627.

593.

593. 594. Thesaurus sacrarum historiarum V. et N. Test sumtibus Gerardi de Iode. Tomi II. 595. Eheuerdans. c. sig. et clavi. Mbg. 1517,

Der 3te Theil bes Feuerleinischen Catalogs fann, wenn Gott biesem würdigen Gelehrten Leben und Gosundheit verleihet, wie er mir schreibt, auch noch zum Borschein kommen, benn von der Schlus. Numer des 2ten Voluminis 12451. laufen die übrigen Numern der Bande bermalen in der Handsschrift über 18000. Um eine Probe zu geben, was für beträchtliche Werke auch in diesem 3ten Theil enthalten senn werden, will ich einige anführen:

## In Folio.

Balbini, Bohusl, Miscell, hist, regni Bohem, Dec. I. L. I-VIII, et Dec. II. Lib. I. II. Prag. 1679-87.

Banduri, Anf. Imperium Orientale. T. I. 11. Par.

Baronii, Caef, Annal. Ecclef, T. I. XII. Mog. 1601 - 8.

Belii, Matth. Notitia Hungar, novae T. I-lV, Viennae, 1735 - 42.

Bibliotheca Cluniacensis, Lut. Par. 1614.

Canissi, Henr. Thes. monum. eccles. et histor-P. I.-VII. Vol. I.-IV. Antwerp. 1725.

Catal. des Livres imprimé de la Bibl. du Roy-Theol. à Par. 1739 - 42. 111. Parties. Et Belles Lettres. ib. 1750. 11. Tomes. V. Voll. Cat. Codicum MSS. Biblioth. Regise T. I-IV.

Par. 1739 - 44.

de Chaufepié, Iaq. Ge. Nouveau Dictionnaire hist et critique etc. T. I - IV. a Amst. 1751 - 56.

Crusii, Mart. Annales Suevici. T. I - 111. et paralipomenos rer. Suev. liber. Frcf. 1595-96-

Eckhel, Iof. Catal Musei Caesarei Vindob, numorum vet. P. I. II. Vindob, 1779.

du Fresne, Car. Hist. Byzantina. Lut. Par. 1689.
- Glossar. ad Script. med. et inf. Latin.

T. I - Ill. Fres. 1681.

- - Gloss, ad Script, med. et inf. graecitatis.

T. L 11 Lugd. 1688.

Gaddius, Iac. de Script. non ecclessasticis. T.I. Florent 1648. T. 11. Lugd. 1649.

Gerberti, Mart. Codex epistolaris Rud. I. typis San-Blasianis. 1772.

Samtliche Goldastiana.

Graevii, Io. Go. et Pet. Burmanni Thefaurus Antiquit et hist. Italiae, Neap. Sicil. Sardin. Corsicae, Melitae etc. Tomis X. vel partibus XLV. distinctus. Lugd. B. 1704-25.

Graevii, Io. Ge. Thes. Antiquit. Rom, T. I-XII.

L. B. 1694 - 99.

Gronovii, Iac. Thef. Ant. Graeg. T. I. XIII. Lugd. Bat. 1697 - 702.

Gruteri Ian. Corpus Inscriptionum T. I. 11. Amst.

1707.

Abbildungen ber Gemalde und Alterthumer ber Stadt Herfulaneum I-Vl. Theil. Augly1777 - 82.

Herrgott, Marqu. Monumenta dom, Austr. T. l. Sigilla cet. et insignia complectitur. Vienn. 750

Tom: II. f. Nummothèca Princ. Austr. opera Rust. Heer. P. I. 11. Frib. 1752. 53. Tom. 111. f. Pinacotheca Princ. Austr recognovit Mart. Gerbertus, Congreg. ad S. Blasium Abbas. P. I. 11. typ. San - Blassanis. 1773. Tom. 1V. et ultimus S. Taphographia Princ. Aust. P. I. 11. typis San - Blassanis. 1772.

Iurisprudentia Romana et Attica. T. I-111. Lugd.

B. 1738 - 41.

Rhevenhullers, Franz. Eph. Annales Ferdinandei I-XII. Th. famt 2. Theilen Conterfet und Rupferstichen. Leipz. 1721-26.

Kircheri, Ath. Oedipus Aegyptiacus T. I. III.

Rom. 1651 - 54.

Liber conformitatum S. Francisci. Bon. 1590. van Loon, Ger. Histoire metallique des XVII. Provinces des Pays - Bas. a la Haye. 1732-37.

Lunigii, Io, Chrift. Teutsches Reichs , Archiv. XXIV. Theile. Leips. 1713 - 22.

Martene, Edm. et Vrs. Durand Thefaur. nov. anecdotorum T. I.-V. Lut. Par. 1717.

Meermann, Ger. Novus Thef. iur. civ. et can. T.

I. VIII. Hag. Com. 1751 - 80.

Monnoies en Or, qui composent une des differentes parties du Cabinet de S. M. l'Empereur. Vienn. 1759. 2) Catal. des Monnoies en argent, qui composent une des differentes parties du Cabinet Imperial. ib. 1769. 3) Supplement au Catalogue des Monnoies en Or etc. du Cabinet Imperial. ib. 1769. 4) Supplement au Catalogue des Monnoies en argent etc. du Cabinet Imperial. ib. 1770.

du Mont, I, Corps universel diplomatique du \$\mathbb{R}\$ 4 Droit **y**.

das unenthehrlichste biefer Wiffenschaft enthale ten.

- V.) Die Special Sistorie, in welcher von jebem Reiche und Staate, besonders in Europa, gewiß einer, wo nicht mehrere Schriftsteller sich befinden.
- VI.) Enthalt Philosophie, Mathematif, Aftron momie, Architectur, Runftwiffenschaft, Decono, mie, und etwas zur Naturgeschichte.
- VII.) Ift eine Collection von historischen Piecen, sowohl gedruckt, als im Manuscript, welche alle in Ulphabetischer Ordnung liegen, benen die vors handenen Deductiones bengefügt sind, 86. Band de, in Folio.
- VIII.) Ift eine Collectio Iuris Statutarii praecipue Germanorum, welche einzelne Mandata und Ordnungen in 42, Banben in gle phabetischer Ordnung enthalt.
- IX.) Ift eine in 53. Banben alphabetisch gelegte Sammlung von Original Briefen, groffer Herren, berühmter und gelehrter teute, besonders aus dem 16. und 17ten Jahrhundert. Die Briefe eines Wilibald Pirtheimers, Durers, Cochlai, Chelidonii, Stabii, und anderer, fassen viel Merkwurdiges in sich. Viele bieser Briefe sind von dem sel. Geheimen Rath und Professor Heumann von Ceutschenbrunn zu Altdorf herause

ausgegeben worden: Documenta litteraria varii argumenti in lucem prolata etc. Altorf.
1758. 8. Die Zuschrift erzählt die Beranlassung.
Ob gleich nicht alle hier abgedruckten Briefe von
gleicher Wichtigkeit sind, so tragen sie sedoch insgesamt zur Erweiterung und Erläuterung der
Gelehrten, und Reformationsgeschichte des ersten
Theiles des XVI. Zahrhunderts etwas ben.

- X.) Eine aus mehr als 400. Banden bestehende, und nach ben Materien gelegte Samme lung von Differtationen und damit einschlagenben fleinern Piecen, in Quart Format.
- XI.) Eine nach ben geistlichen und weltlichen Standen genealogisch, chronologisch, und mo eine von beeben nicht einschlägt, alphabetisch gevronete Sammlung von Bildniffen, von wenigstens 25000. Blattern.
- XII.) Eine Geographisch Topographische Sammlung von Charten und Prospecten, mehr als 80. Banbe.
- XIII.) Die historischen Rupfer dronologisch geerdnet, 18. Bande.
- XIV.) Die Ratur Historie betreffenbe Rupfer, nach ben Reichen geordner, 4. Banbe.
- XV) Mathematische und die Archicectur bes treffende Rupfer, 4. Bande.

(1

XVI.) Sammlung derjenigen Rupferstiche, die weber Portraite, noch historische, noch topographische Vorstellungen, sondern blosse Ersindungen bes Kunstlers sind, nach den Meistern alphabetisch geordnet, 40. Bande.

Eine ziemliche Anzahl Manuscripte, wor, unter einige alte befindlich, find nicht besonders, sondern unter ihre Classen geordner.

Ueberhaupts ist bieser Bucher. Borrath eine blosse Privatsammlung eines liebhabers ber litteratur, ber Geschichte, und besjenigen, was bahin einschlägt.

5) Des Herrn Kirchenpstegers, Paul Carl-Welfer von Neunhof Bibliothet, befindet sich in dessen Bewohnung, in einem großen und hellen Gaal aufgestellt. Ihr Besizer sammelte sie ganz allein, und sezt sie noch von Tag zu Tag fort. Sie übersteigt nun bald die Zahl von 6000 Bans den, ohne die vielen kleinen sehr starken Piecen dazu zu zählen. Da sie sich über alle Wissenschaften erstreckt, vorzüglich aber in dem Fache der Geschichte, und ihrer Hüsswissenschaften bes reichert ist: so wurde sie vor einigen Jahren in folgende Abtheilungen eingetheilt, ben deren Benennung zugleich einige der vorzüglichsten Werke mit angezeigt werden sollen.

Geogr,

Geographica et Topographica,

Claudii Ptolomaei Geographicae Enarrationes Libri Octo Bilibaldo Pirckheymero Interprete. Argent, 1525. fol.

Merians Lopographische Werke. Historia Vrbium.

Itineraria.

Die groffen Sammlungen von Reisen, Dappers Werke, die neuesten Reisen eines Forsters, Wiebuhrs, Sonnerats, Bernoullis, Hawfesworths, Pallas 2c. und anderer.

Numismatica.

Roehlers Mungbelustigungen. Genealogica et Heraldica.

Biebermanne Berfe. Siebmachers groffes Bap. penbuch.

Diplomatica.

Burdweins Subsidien. Monumenta Boica. Lu. dewigs Reliq. Msptor:

Antiquitates.

Murre Ueberfejung von hefulanum.

Historia Generalis.

Die Hallische Allgemeine Welthistorie. Historia Specialis.

Theatrum Europadum. Bells Notitia Hungariae. P. Daniels Gesch. von Franfreich. Ferretats Gesch. von Spanien.

Historia Germaniae.

Shevenhillers Annalen. Bucelini Germania Topo-Chrono - Stemmato - Graphica facra et profana. Aug. Vind. 1655. Ulmae 1678 IV. Tom.

Historia Belli ac Pacis.

V

١

Historia Ecclesiastica.

Historia Nobilium.

Salvers Proben bes beutschen Reichs Abels..

Falfenfteins, Ludewigs, Reinhards Werfe.

Theologica.

Eine groffe Unjahl von Schriften Lutherscher, Mes lanchthonischer und anderer Reformatoren, chronologisch in Banbe geordnet.

Eine angefangene Bibelfammlung, barunter Roburgers beutsche Bibel. Fol. 1483. ber 2te Theil einer beutschen Bibel. Strafburg 1485. Fol. Das huttersche groffe Bibelwerk. Die sogenannte Fegseuer-Bibel. Wenbische, Malabarische, Flammische Bibeln. Luthers erste Ausgaben seiner einzelnen Uebersezungen ber Bucher ber Bibel.

Das Bamberger Missale, gebruft Babenberg burch Johann Pfeil 1499 Fol. Die ersten Ausgaben ber Augspurger Confession. Dr. Luthers Catechismus.

Philologica, Hist. Litteraria et Lexica.

Lambecii Commentarius de Bibl. Caefarea, Branffurter beutsche Encyclopable.

Ephemerides, Ceremonialia.

Politica.

Biographica.

La Hodes Histoire de la Vie et Regne de Louis. XIV.

Philosophica et Mathematica.

Biele Sandzeichnungen bes Besitzers in ber Civile und Rriegebautunft.

Libri

Libri Artistici,

Durers groffe und fleine Passion. Eine Samme lung der meisten durerischen Rupferstiche und Holzschnitte.

Libri Medici.

Historia Naturalis.

Linnees, Millers, du Hamels, Blufchens Schriften.

Occonomica.

lus Publicum,

von Mepern Acta Pacis, Westphal.

Deductiones. Equestria.

fus privatum.

Libri Poetici et Fabulae Romanenses.

Theuerbant. Augeburg 1519. Bol.

Dialogi et Epistolographi, Manuscripta.

Edrtifche, Arabifche. Einige Gebetbucher aus bem XV. Jahrhundert. Biele Magifche Schriften.

Das seltenste und kostbarste Werk biefer bortreslichen, und ihrem Sammler alle Spre bringenben Bibliothek, ist: Ciceronis Orationes, in Follo, kostbar auf Pergament gedruckt, und mit prächtigen und stark vergoldeten Anfangs. Buche staben versehen. Um Ende stehen folgende Verse.

Germani ingenii quis non miretur acumen?.

Quod vult germanus protinus efficiet: Aspice quam mira libros impressert arte:

Quam subito veterum tot monumenta dedit Nomine Christophorus: Valdaser gentis alumnus: , 6166. Siblisths. 3111 S. RaRatisponensis gloria magna soli:
Nunc ingens Ciceronis opus: causasque forenses
Quas inter patres dixit et in populo
Cernis quam recto: quam emendato ordine struxit
Nulla sigura oculis gratior esse potest.
Hoc autem illustri Venetum perfecit in urbe
Praestanti Mauro sub Duce Christophoro:

Accipite hunc librum quibus est facundia cordi Qui te Marce colet sponte disertus erit.

MCCCCLXXI. LODO. CARBO.

(i. e. Ludouico Carbonenfi.)

Mit aller Bereitwilligfeit fteher febem Bes lehrten und Runftler biefe Bucher, Sammlung jum Bebrauch offen. Ueber bie groffe Samma lung von Reifebefchreibungen wurde 1787. ein Berzeichnis verferriget, bas nun nach und nach auch über die andern Abtheilungen geschehen foll. Auffer biefer eben beschriebenen Bibliothef befinbet fich ben ihr in groffen Schranfen eine überaus wichtige und gabireiche Sammlung von Schriften, die allein die Geschichte und Rechte ber Reichsstadt Murnberg betreffen. awar in gebruckten Sachen, von ber au Altborf befindlichen Bibliotheca Norica bes berühmten Drn. Prof. Bill's übertroffen, übertrift aber bins gegen biefelbe wieber an wichtigen Sanbichriften. Mit raftlosem Eifer und vielen Koften, sammelte fie ihr Befiger, und fieht nun feine Rube und Aufwand reichlich barch ben Bests von seltenen Urfunben

filiben und Rachrichten belohnt. Wenn iebe eine zeine Piece ber Manuscripte zusammengezählt werden sollte: so würden sich dieselben über einige tausende belaufen. Unter den gedruckten Büchern besindet sich besonders auch die auserst seltene Ausgabe der Nürnbergischen Mesormation, gesdruckt zu Augsburg 1498. durch Johann Schönsperger. So wie iedem die allgemeine Bibliosthek zum Gebrauch offen steht: so ist es auch diese, doch unter nöthigen gehörigen Klugheitseregeln. Der Freund der Nürnbergischen Sessischte erhielt schon, und wird noch manchen wichtigen und seltenen Beitrag aus ihr zu seinem lieblings. Studium in Zusunft im Druck erhalten.

Die alte Wesserische Familienbibliothek bei stehet aus ohngefahr 3000 Banden.. Sebald Wesser, der Erste dieses Namens, war der erste Brister davon; seine Nachkommen und unter diesen vorzüglich, Carl. Carl Wilhelm, und Christophs Carl Welsen, sezten sie fort, und vermehrten sie ansehnlich. Sie enthält fast meistens Beschichte und deren Hufswissenschaften. Doch sinden sich auch schafter Ausgaben alter Justiken und einige grosse Architectonische Werke in ihr.

<sup>. \*) 5.</sup> Bill's Biblioth. Norlca P. I. Sed. II. p. 4.

ihr. Das Topographische und Numismatische Fach ist mit kostbaren Sammlungen geziert; so wie sie auch eine grosse Menge alter französischer und Italianischer Schriften enthält. Ben derselben werden auch einige Sammlungen alter Aupferstiche aufbewahrt, unter denen Albrecht Durers und lucas van leidens Blätter der höchsten Stufe der Bollständigkeit sehr nahe kommen. Handschriften besitzt sie wenige, und was sie besitzt, ist aus dem XVI. Jahrh. Schon vor vielen Jahren wurde ein Catalogus darüber zu verfertigen angesangen, der aber nicht weit gediehen ist und abgebrochen ward.

6) Herr D. Johann Conrad Regelein, Syndifus und tandpflegames, Secretarius, bes fist die zahlreicheund ansehnliche Bibliothek seines Grosvaters, des ehemaligen Antist. Laurent. und Prof. Joachim Regeleins. Sie besteht größtenstheils aus theologischen, philologischen, historisschen und antiquarischen Werten, auch aus Manuscripten.

Unter andern befindet sich darinn das teuts sche Manuscriptum Archetypum von dem sehr seltenem Speculo Humanae Saluationis. Es ist, allem Ansehen nach, schon im XIV. Jahrs Lundert auf Papier, mit einem alten, doch lesers lichen

Nichen Character, daben sonderlich die Anfangs, buchstaden, mit Farben, und sonst auf manchers len Art, gezieret sind, deutsch geschrieben, und bes steher aus 65. Blattern in Folio. Auf einer jeden Seite ist eine, von frener Hand, nach dem Begrif der damaligen Zeit, aft wunderlich und seltsam gezeichnete, doch sehr sauber illuminirte Figur, entweder ein Stud aus dem leben Christi, oder etwas, das zu dessen Worbild, und nur zu einiger entsernten Anspielung aus dem alten Testamente, ja sogar aus der Profangeschichte z. des Codrus, des lezten Atheniensischen Romigs, Todesart, dienet, samt unten bengefügter Erläuterung und Muzanwendung, zu sehen.

Eine Beschreibung bieser Handschrift nebst einem Rupferstiche steht in ben franklichen Actis Eruditis et Curiolis. 2cen B. p. 256. u. f.

Es wird auch in dieser Abliothek ein waltes Egyptisches Monument aus agyptischem Stein verwahrt, das ein Idolum Nodupospor an der vordersten Seite vorstellet, sonst aber ringss herum auf allen Seiten mit vielen hleroglyphischen Schriften angefüllet ist. Es ist dasselbe viel vollskommener und weit besser auf unfre Zeiten gestommen, als alle diesenigen, deren Kircherus in seinem Oedipo Tom. III. Syntagm. XVII. c. IV. p. 501. Meldung thut, ob es gleich mit

£ 3

benen baselbst abgebilderen und beschriebenen Denkmalern einige Aehnlichseit hat. Chedem ist es in des Herzogs von Mantua Kabinet, als eine besondere Selcenheit, gestanden, und auf 250 Pistolen werth geschäftet worden.

7) Die Bibliothef bes orn. Baagamtmanns son Murr enthalt eine Sammlung von Sand. fchriften, wovon er einen Theil in feiner Befcreibung ber Reichsftadt Durnberg G. 452. u. f. angegeben bat; und einen ansehnlichen Worrath von ichonen hiftorischen, litterarischen, philologischen und artistischen Schriften, worunter fich viele toftbare auslandische Werfe und auch bochst felene Schriften porzüglich auszeichnen. Ein Berzeichniß von allen noch nicht bekannt aemachten originellen fchriften und Zeichnungen bes berühmten Durnbergifchen Mronomen, Beorg Chriftoph Eimmart, ber 1705. baselbst gestorben, gab er 1782: in 8 heraus, welches er auch ins teutsche über. fest dem 12ten Theil feines Journals jur Runfts geschichte, S. 326 . 345. einverleibre. Sie betragen 62. Bande, und find alle febr gut 'erhalten. Er will biefelben, nebft ben Beichnungen, Rupferplatten und aftronomischen Instrumenten einem lebhaber für 200. Ducaten tauflich über. laffen.

8) In

3) In dem berühmten Paul Praunischen Kunstfabinet, das jest im Besiße des herrn Stadtgerichts Uffessors Siegmund Christoph Fers binand von Praunt, auf dem Weinmarkte, ist, sindet man ausser dem merkwürdigen Schat von Kunstsachen, eine artige Samphung von Handsschriften und Buchern.

N. 1. Libri trè de Chiromantia e Fisionomia di Errole Forte Ferrarese. Fol. cum figg.

N. 3. Sanns Sachsens podagrischer Traum, von seiner Sand geschrieben, und sein Walete 1567. Fol.

N. 7. Cognitio veritatis de pausis temporum circa motum solis et lunae orbium, et aliorum planetarum.

Finito libro sit laus et gloria Christo; Anno Domini 1388.

N. 9. Peregrinationes totius Terrae sanctae, quae a peregrinis modernis visitantur.

Unter den gedruckten Buchern sind viele sele tene, & E. Dialoghi di Don Antonio Agostini etc. Roma. 1592. fol. Albrecht Durere Bucher von der Symmetrie. Petri Apiani Folium populi, sat. und deutsch. Das Buch der Natur, gedruckt durch Hans Bamler zu Augsburg. 1475. Fol. Georg Purbach Quadratum geometricum. 1516. c. fig. Discorsi di Enex Vico und di Sebast. Erizzo sopra le Medaglie de gli Antichi. 4. Vasari Vite de Pittori. Firenze 1568. 4. c. figg. Il Riposo di Rassaello Borghini etc. 1584. 8. N. 22. Buovo Dantona con molte

molte azonte novamente impresso, Canti XXII. In Venetia 1521. 8. La Zucca del Doni. 1551, 8. N. 39. Rime di diversi antichi Autori Toscani in dieci Libri raccolte. In Vinegia 1532. 8. unb andere mehr.

- 9) Die Bibliothek bes Rathskonfulenten Hen Andr. Martin i Doger's, ist zur Rechts, gelehrfamkeit, Geschichte, klassischen Litteratur u. s. w angelegt; daben befindet sich eine curieuse Sammlung von Stammbuchern.
- 10) Des Oberwalbamtmanns Irn. Kari Christoph Delhafen von Schöllenbach, († 1785.). Bon seinen grundlichen und ausgebreis teten Kenntnissen zeugt sein vortresliches Werk: Abbildungen der wilden Baume, Stauden und Buschgewächse. Seine Büchersammlung zur Defonomie, Forstfultur und Baumzucht ist vielleicht vollständig.
- 11) Ben bem Kriegsrath | Hrn. Scheneri von Defersdorf finder man eine von seinen Borfahren angelegte vortressiche Geschlechts Biblios shet, die reich an seltenen und alten Druckschriften ist.
- 12) Hr. Doctor und Abvokat Pfund hat auch eine ansehnliche Bibliothet von klassischen Schriftstellern.

- 13) Des Reichshofraths von Wölkern Bibliothet ift ftart in allen Jachern ber Jurisprus benz, daben fich ein ansehnlicher Borrath von Deductionen befinder.
- 14) Des hrn. Senatore Stromer von Reichenbach Bibliothet enthält meistens historissiche, juristische und statistische Schriften. Er ist ein Mann von vielen Kenntnissen; ber Verf. eis niger ber besten Auffäße in bem historisch die plomatischen Magazin, worinn Fleiß und Seschicklichteit sichtbar sind.
- 15) Die Büchersammlung des Herzoglich Sachs. Hilbburgh, geheimen Raths, Hrn. Abras dam Jakob von Dertel von Güntersbiel zc. embalt einen sehr starten Vorrath zur Rechtsges lehrsamkeit und Staatengeschichte; nebst einer groffen Disputations Sammlung.
- 16) Des Senators, Scholarchen und Finbelpflegers frn. von Polischufer Bibliothet enthalt schöne Werte jur Rechtsgelehrsamfeit, Geschichte, Statistif und schönen Wiffenschaften.
- 17) Des Hrn. Dock. Med. Wittwer's Bibliothet ist merkwurdig wegen ber Schriften jur medicinischen Litteratur und jur Geschichte ber Aerzte.

- 18) Der Hr. Syndicus Zahn besig eine schone Sammlung jur nurnbergischen Beschichte.
- 19) Der Prediger ben St. Jakob, Sp. Schmidtbauer eine Sammlung zur Eregetik, Casuistik und Homiletik.
- 20) Der Hr. Canzlensecretair Johann Bige mann hat eine ausgesuchte Sammlung zur Münzwissenschaft, Polizen, Handlungswesen, Statistif u. d. gl.
- 21) Die Sammlung ber altesten beutschen Dichter bes Rugschreiber's Hrn. Joh. Heine. Häblein ist schäsbar. Hans Sachsens Geblichte gab er zu Rürnberg 1771. gr. 8. in einem Auss sug mit bengefügten Worterstärungen heraus. Er hat ungemein viele Kenntnisse von ber alten beutschen Sprache. Nachrichten von ihm sindet man in Ricolai's Reisebesch. 1 B. in der Benl. XI. 7. S. 132.
- 22) Hr. Johann Christoph Rarg, Spes zerenhandler, besit eine zahlreiche Sammlung von neuern theologischen Schriften, auch von litterarischen Werken. Unter andern besitt er alle lavaterische Schriften, selbst das kostbare physiognomische Werk. Die Frankfurter beutsche Encyslopädie ist auch eine Zierde dieser Sammlung.
- 23) Die Colender Sammlung, welche von ber Johann-Andred Endterischen Buchhands lung

lung von langen Jahren ber, als vom Jahr 1400. und fo ferner, mit vielem Kleif gufame men getragen worben; und nun ben bem gegene wartigen Befiger Diefer Bandlung Brn. Mann au finden ift, ift juverlaffig bie einzige Samme lung ihrer Urt in gang Deutschland. Gie gab bem geschidten Brn. Joh, Ferdinand Roth, Diafonus an ber Jafobsfirche bafelbit, bie nachfte Beranlaffung, ju einer Beschichte des Ralenderwefens in Leutschland ju sammeln. - Er hat Diefen Entschluß vor einiger Zeit in gelehrten Reitungen und Journalen \*) befannt gemacht, und jugleich um gutige Bentrage gebetten. erhielt auch von einigen Orten ber Unterftugung, besonders rubmt er die Bereitwilligfeit des verftorbenen Brn. Urchivars Stieber zu Unfpach. -Die altesten Calender biefer Sammlung find von ben Jahren 1438 und 1439. im Manuscript auf Pergament. 3ch will bier bie alteften Stude bis zum Jahr 1600. nahmhaft machen.

1490.

<sup>\*)</sup> Eine Probe feines funftigen fo nugliden Beit's fin bet man in bes Drn. Dofft. Meufel's hiftorifchen Litteratur 1784. St. 10. S. 368-375. wo eine Recen, fton ober Nachricht von Goldwurms fehr feltenem biftorifchen Talender anzutreffen ift. Diefen wardigen Batrioten, Drn. Diafonus Noth verdante auch ich ben ber Gearbeitung der nurnbergifchen Bibliothefen vielfaltige Unterfügung, wofür ich ihm bier bffentlich meinen warmften Dant weibe.

| 1490. | Ţ. | Calender | ohne | Praetied. |
|-------|----|----------|------|-----------|
| - •   |    | A 1 L    |      |           |

1491. 1. Calender ohne Praetica.

1493. 1 Practica von Meister Johansen von , Saffurth.

1510. 1. Calenber ohne Practica.

1544. 1. Practica von Peter Apianus, gebr. Beron. Formschneiber in Murnberg.

Raufbauren. Ratthias Brotbenhel von

200 200 Bob. Freund, gebr. Georg.

3559. 1. Calender von Joachim Seller gu. Rurnberg.

1560. 1. - - von Simon Heuring, gebt. Friedr. Gutfnecht in Nurnberg.

1561. 1. - - von Thomas v. Peterfam, gebr. Erifp. Scharffenberg in Breglau.

1563. 1. - - von Simon heuring, gebr. Priebr. Gutfnecht in Rurnberg.

1564. 1. - - von Simon Seuring.

1565. 1. - - von Boh. Debenftreibt, gebr. Georg Baumann in Erfurth.

1566. 1. - - von Joh. Bebenftreibt.

1567. 1. - - von Simon Beuring, gebr. Friedr. Gutfnecht in Nurnberg.

1568. 1. - - von Sebaft. Brelochsen, gebr. Balentin Bengler in Nurnberg.

1569. 1. - - von Micolaus Winfler gebr. Friedr. Gutfnecht in Nurnberg.

1570. 1. - - von Simon Heuring.

1571. I. Calenber von Erasmus Reinhold, gebr. Georg Baumann in Erfurth.

1572.

1572. I. Calender von Andreas Rosa, gede. Balentin Rember in Nurnberg.

1573. 1. - . von Barthol. Scultetus, gebr. Ambrof. Friesch in Gorlis.

15/5. 1. : - von leonh, Thurnenffer, gebr. Joh. Bener in leipzig.

- 1. - - von Gallus Emmen, gebr. Michael Wolrab in Budiffin.

1577. 1. - - von Leonh. Thurnenffer, gebr. Joh. Bener in leipzig.

1. . . von Thomas Rogalius.

1578. 1. - - bon leonh. Thurnenffer gebr. im Gramen Clofter in Berlin.

1579. 1. - - von leonh. Thurnenffer, gebr. ben Mich. Bengfen in Berlin

1580. 1. - - von leonh. Thurnenffer. 1585. 1. - - von Barthol. Scultetus, gebr. Ambrof. Fritsch in Gorlig.

1587. 1. - - von Joh. Schulin, gebr. Ab colaus Knorr in Murnberg.

1. - - von Georg Caefius, gebr. Balentin Fuhrmann in Nurnberg.

1. - - bon Johann Pratorius, gebr. Micol. Anorr in Rurnberg.

1. Practica von Wilh. Misocacus. gebr. Job. Frant in Magbeburg.

1. - - von Albin Mollerus, gebr. March. Stockel in Dresben.

1. - - von Undr. Rofa, gebr. Balentin Ruhrmann in Murnberg.

1. - - von Joh. Graman, gebr. Beorg Bammann in Erfurth.

1587. I. Practica von Cafpar Bucham, gebr. Johann Franck in Magbeburg.

Vaul Donat in Magdebrug.

- 1. - - von Tobias Mollerus, gebr.
Urban Saubisch in Eißleben.

t - 1. - - von Jacob Enespel, gebr. Balent. Fuhrmann in Nurnberg.

gedr. Micolaus Knorr in Murnberg.

1597. 1. - - von Balentin Steinmes, gebr. Jacob Singe in Erfurth.

- 1. - - von Albin Mollerus, gebr. Georg Bawmann in Breglau.

1598. 1. Cal. von Barth. Scultetus, gebr. Johann Ahambaw in Borlig.

- 1. - - von Georg Rosaemonte.

1599. 1. - - bon Barth. Scultetus.

. . . . . von Seorg Krefilin, gebr. Micol. Merlich in Leipzig.

Die Sammlung ber im 17ten Jahrhun, bert gebruckten Kalender ist sehr reichhaltig, besonders von den Jahren 1650 an die 1724. wo man von manchem Jahren 22 und mehrere Stücke antrift. Vor einigen Jahren ließ die Endterische Handlung ein Verzeichniß dieser ansehnlichen Calender Sammlung auf 2. Octav Bogen drucken, das aber gar nicht bekannt sist. Noch sehlen ihr die Calender von folgenden Jahren; von 1440 bis 1474 (1475. ist im Manuscript vorsban-

handen) von 1476-1489. 1492. 1494. bis 1509. 1511. biß 43. 1545. biß 58. 1562. Won 1589 bis 1596. 1600. und 1625. welche sie zu erhalten wünscht.

Auch foffar bie Borftabte biefer berühmten ehrwurdigen Reichsstadt enthalten beträchtliche Merkwurdigkeiten der Litteratur und Kunst. Es fen mir erlaubt, hier nur noch zwener schäsbarer Buchersammlungen zu ermehnen.

24. Der Vaftor in der Rurnberger Bor, flabt Wohrd, Dr. Georg Thedder Strobel ber burch seine nuglichen bistorischen Untersu. dungen vieler gur Rirchen . und Selehrtengeschich. te bienlichen Gegenstande rubmlichst bekannt fft, - hat eine trefliche in ihrer Urt einzige Bibliothef von Buchern aus dem 16. Jahrhun. bert. Ferner viele eigenhanbig gefchriebene Briefe und Auffage von Luther, Ramerarius, Melanchthon u. f. w. und eine groffe und schäße bare Unsahl fathrifcher Schriften, welche gur Renntnif ber Geschichte und ber Sitten biefes Jahrhunderes jum theil fehr wichtig find. Auf bie Untersuchung bes lebens und ber Schriften Melanchthons hat er befanntlich befondern Rleis bermandt. Seine in ihrer Urt einzige Samme lung der sämelichen Schriften Melanchthons und ihrer verschiedenen Ausgaben steht besonders, und

und nimmt ein groffes Buchergestell ein, welches wenigstens in Fuß lang und wohl keben so hoch ist. Es wird schwerlich jemand wieder so viele Muhe, Gebuld und Rosten anwenden, um eine solche zwar aufferst muhsame, abch ben rechten Gebrauch überaus wichtige Sammlung anzus legen.

Das erfte Bergeichnif, welches er von felo : ner Sammlung ber Schriften Melanchthons herausgab, erfchien 1775. und enthielt 334. Schriften Melanchthons, und 160. Die von De Das zweite Bergeichnis, lanchthon bandeln. meldes fich ben bes Camerarii vita Melanchthonis befindet, enthalt von ber erften Claffe 536. und von ber andern 227. Schriften. Die britte ftarf vermehrte Musgabe feines Bergeich. niffes erschien unter folgendem Titel: Bibliotheca Melanchthoniana, cujus Sellie Prior continet ipsius Melanchthonis scripta, ordine temporis, quo prodierunt, Sellio posterior aliorum ad illustrandam Philippi Historiam pertinentia scripța, ordine alphabetico, comprehendet. Norimb. 1782. 8. mai. auch in ber oten Sammlung feiner Discellaneen literarischen Inhalts S. 1 - 80. und mit einigen Bufagen S. 251-255. ftebet. Damale adbice

gablte et 760. Schriften ber Isten Claffe, und 343. ber amoten. Gelt ber Beit ift feine Bibliotheca Melanchthoniana bis jum Erstaunen and gewachsen, und fle bestund schon ju Unfang bes vorigen Jahres aus 970. Schriften Melanche thons, und 584 ble von Melanchthen handeln. Dem ohngeachtet ift fie boch noch nicht vollstans big und es fehlen ihm noch viele Schriften, um beren Mittheilung er bas gange Publifum erfus chet. Ich munichte recht febr, biefe in ihrer Urt einzige Sammlung, welche jeber Gelehrte mit Recht anstaunt, mochte einmal ber Scabtbiblio. thet einverleibt werben, bamit bas ehrwurbige Unbenfen biefes verdienten Litterators auch in ber Kolge lebhaft erhalten mutbe. Und wie viele unbekannte Machtichten; wie viele unerwartete Aufflarungen ber Geschichte bes XVI. Jahrhunderts, wie viel verdiences lob Delanchthons und feiner Zeitgenoffen ic. und ichon Br. Strobef aus feinem Bucher Borrath mitgetheilt habe, bas wiffen ja Renner feinet Schriften ichon felbit.

25) Hr. Georg Friedrich Casimir Schad, ehemals Buchhandler zu Fürth, der aber seit einigen Jahren in den hiesigen Vorstädten pris vatisirt, und sich vorzüglich durch liebersesungen aus dem Französischen bekannt gemacht hat, besigt eine Siesch. Bibliothe zier &: M

in ber That sehr ansehnliche Bibliothek. Sie bestehet 1) aus mehr benn 12000. Stud gestrucken Buchern, zur Geschichte, litteratur und Philologie. 2) Aus einer Sammlung vonkmehr benn 8000. Stud landkarten und Prospecten, welche nach geographischer Ordnung gebunden, wohl 70. Bande in Regal & Folio ausmachen werden. 3) Aus etlich tausend Stud historisschen, litterarischen und philologischen Dissertationen. 4) Aus verschiedenen Manuscripten, mehrentheils zur neuern Geschichte.

Unter ben gebruckten Buchern sind | vorzüg, lich zu bemerken: a) die Sammlung von Reise beschreibungen, geo. und topographischen Werken, gegen 2500 Bande. b) Von neuern lateinischen Dichtern, über 650. Bande. c) Von Spissiographen in verschiedenen Sprachen, über 350. Bande. d) Von griechischen und lateinisschen Klassistern, mehr benn 650. Bande, worunter vortressiche Auflagen und typographische Pierben sind. e) Von den sogenannten Elzevirischen Republiken. Ohne der vielen grossen, theils höchsteltenen französischen und italienischen Werste zu gedenken.

Hr. Pfarrer Bessel zu Poppenreuth, eine Stunde von Nürnberg, hat eine sehr ansehnliche

liche Bibliothet, bie fich vorzüglich wegen ber ftarfen Sammlung von Noricis auszeichnet. Dach ber in biefem Jache vollständigen Samme lung bes Hrn. Prof. Will's in Altborf ift fie ohnstreitig bie grofte. Da er feit 1757. Senior an ber Egybien, und Prediger an ber St. Cla. renfirche in Murnberg mar: fo hatte er an biefem Orte, wo man bergleichen rare Schriften und Seltenheiten febr baufig findet, bie befte Selegenheit, sich eine so schone Bibliothecam Noricam anzulegen. Doch will ich bemerken, baf er eine starte Sammlung von nurnbergischen Rupferftichen, Portraften u. f. w. befift, unb baf feine Sammlung von Stammbuchern fich shon auf 400 Stucke belauft. Seine Schrife ten, bie besonders bie vaterlanbifche Geschichte erlautern, fteben im gelehrten Teutschland ver, icichnet.

Noch muß ich folgende litterarische Merk, wurdigkeit berühren. Berlin und Nürnberg sind die einzigen Städte in ganz Teutschland, wo so viele und merkwurdige Privatbibliotheken bensammen ruhen. Ich weiß zwar wohl, daß Dresden, Hamburg und Wien diesen Nang den hier genannten Städten streitig machen wollen, allein, wie ich mir gar wohl zu behaupten gestraue, mit minderm Glück.

Die hiefigen sehr starken Eesebibliotheken, bie wegen ihrer schönen Sinrichtung geschäßt werben, übergehe ich. Von bem hiesigen Leses kabinet, bessen Eriskenz man bem Herigen Leses kabinet, bessen Eriskenz man bem Herrn D. Wittwer und ben Anstalten bes Hrn. Buch, händlers Grattenauer verdankt, siehe des Hrn. Hospitalpred. Waldau's Benträge zur Geschichte der Stadt Nürnberg. 1786. Ersten Bank VIII. Heft. S. 492.

Dieg Lecrur Cabinet ift Der Aufficht eines eigenen Bibliothefars übergeben, und wird Sonn und Fenertage und ben Sonnabend Rachmirrage ausgenommen, taglich Bormittags im Winter von 9, im Sommer von 8 - 12. Uhr und Machmittags von I - 6.; brenmal in ber Woche aber bis g. Uhr geoffnet. Auch Frem. ben fteht unter gewiffen Bedingungen ber Butritt offen. Es ift in bemfelben bie moglichft vollftanbige Sammlung von Zeitungen, Journalen u. f. m. angutreffen, und zwar 16 politifche, theils teutsche, beile auslandische - 19 gelehrte Zeitungen -At teutsche und 3 frangbiifche Journale, Bibliothefen u. f. w. 14. Almanache. Auffer biefem find noch verschiedene litterarische, geographische und historische Werfe vorhanden, benen nath und nach noch Reisebeschreibungen, philosophische und

und Kunstwerke bengefüger werden. Es erschien erst in dem Jahre 1787 im Drucke: Berfas- sung, Geseze und Schriften - Verzeichniß des Lesekabinets zu Nurnberg. Ueberhaupt zeich, nen sich die Herren Nurnberger in der Begier, de und Neigung nüßliche neue Schriften zu sein, vor allen andern Reichestädtern aus. Daher sinder man auch hier eine so ungeheure Menge kleiner Büchersammlungen, die hin und wieder auch manches schäsbare enthalten.

Die Reichsstadt Rurnberg besißet verschies bene Archive, bavon die vorzüglichsten folgende senn mögen.

1) Das Archiv des Losung. Amts. In diesem werden die vorzüglichsten Original. Urstunden und Privisegien der Stadt, ferner aller geheimen Ukten, alle Rechnungen, Nachrichsten und überhaupt alles, was die Rechte der Stadt und des Naths betrift, aufbewahret. Mit vielem Nusen arbeitete der berühmte und gelehrte Nathsschreiber ober Nathssecretarius Hr. Iohann Mülner unter diesen Ukterthümern. Uls dieser geschiefte Nann 1601. sein erst ge, nanntes Ume bekam; so wurde ihm auch zusgleich das Stadt. Urchiv übergeben. Dieses brachte er durch unaussprechlichen Fleiß in die

beste Orbnung, und erlangte auch baburch bie vollfommenfte Renntnig ber Murnbergischen Geschichte und Staatsvetfaffung ; so bag ihm bierauf ber Magistrat befahl, bie Beschichte biefer Stabt, vorzüglich aber ihr offentliches Recht ju entwerfen. Hieraus entstanden nun bie fo berühmten Mulneriden Unnalen, ober Sabrbucher ber Reichsstadt Nurnberg, welches eine dronologische Geschichte biefer Stadt ift, bie von ben altesten Zeiten bis auf bas Jahr 1620. geht, und gemeiniglich in 6. Folio . Banben angetroffen wirb. Das Meifte ift nun bier aus archivalischen Urfunden erwiesen, qute Schrift. steller baben angeführt, und mancher Theil ber Geschichte ganz besonders genau und grundlich Die fo genannten Mulnerichen ausgeführt. Relationes ober eigentlich Deductiones an ber Rahl 23, bie ein Corpus Iuris publici Norimbergensis ausmachen, und beren Innhalt man in bes hrn. Prof. Will's Biblioth. Noric. P. I. Sect. I. p. 134. angegeben findet, find auch eine ehrenvolle Arbeit biefes fleisigen und in biefem Archive vortreflich bewanderten Man-Die Originale von Muliner's eigenet Banbidrift, werben in bem Stadtarchive auf. bewahrt. Mur Schabe, bag man biefe Alterthumer geheimnisvoll und unnothig verschloffen balt!

Seit einigen Jahren ist der Aufseher, ber gelehrte Herr Senator von Stromer, welcher sich um dasselbe, durch eine vortresliche Einsrichtung, und Verfassung eines musterhaften Respertoriums, unsterblich verdient gemacht hat.

- 2) Das Archiv der Kanzley, welches aus minder wichtigen Prozes. Aften, meistens aus dem isten und izten Jahrhunderte besiehet. Der sel. Hr. Consulent Colmar hat die in der Eanzley vorhandenen Mandaten. Bande in ein Bezzeichnis gebracht, welches den Titel hat: Series Rürnbergischer Mandaten, wie solche in den Kanzley. Archiven in Folio. Banden von Lit. A.R. bezeichnet, zusammen getragen und auf bewahret gefunden worden.
- 3) Die gröffere Registratur begreift neues re Prozesse, und andere wichtige Uftenstücke in sich.
- 4) Die obere Registraturhat alle Cammerges richtliche Prozes. Uften ber Stadt, ingleichen wichtige Briefwechsel verschiedener nurnbergischer Abgeordneten an die Reichs. Gerichte; alte Bebenfen in einzelnen Prozes. Fallen von nurnbergischen Rechtsgelehrten, unter der Benennung Rathschläge; viele Nachrichten zur Geschichte

ber Stadt Murnberg, und befonbers bie famtfichen Rreif . Tage . Aften.

Dies sind die vorzüglichsten Archive der Stadt überhaupt: aber jedes einzelne Departe, ment hat wieder sein besonderes Archiv. Eine Einrichtung, die schon manche Berwirrung und manches vergebliche Nachsuchen verursacht, und daher schon oft den Bunsch, in defentlichen Sessichäften arbeitender Männer erregt hat, daß doch einmal ein einzelnes Haupt-Archiv errichtet und so viele Neben-Archive, darinn die wichtigsten Piecen verborgen im Staube vermodern, zerstört werden möchten.

Unter bie feltenen Merkwürdigkeiten diefer Stadt zähle ich noch, die in ganz Europa iberühmte Homannische Landcharten Officin unter der Besten, welche Hr. Joh. Baptist Homann 1702. baselbst errichtet hat. Urtheilen sie
selbst, wie viele Verdenste haben sich nicht schon
der Stifter, und besonders auch die würdigen
Erben \*) durch ihre vortrestichen landfarten,
welchen

<sup>?)</sup> Die aussubrichte und grundlichte Nachricht von bem Stifter, Fortsegern und gegenwärtigen Befigern ber Somannischen geographischen Officin zu Nurnberg findet man in bes ficifigen Rector Dager's geographischem Bactragl, 1. Band S. 371. u. f.

welchen die Erdbeschreibung so viel zu danken hat, erworden? Wie sehr erhalten nicht noch immer diese Nürnbergischen Producte Troß den neuern weteisernden kandcharten Handlungen and derer Städte, Benfall und Abgang, da sie sich nicht nur durch ihre Neuheit, Accuratesse, und wohlangebrachten Verbesserierungen, sondern auch durch ihren wohlsesen Preis, so oft vor allen teutschen kandcharten auszeichnen. Der sehr ansehnliche Vorrath dieser Officin besteht in folgen den Atlassen.

Der erfte Band bes groffen Landcharten. atlas enthalt alle homannifche Rarten, welche bis gu Ende bes Jahrs 1763. herausgefommen finb, Deutschland ausgenommen. Der zweite Band begreift alle Rarten in fich, fo von Deutsch. land handeln. Diefer ift 1752. vollig geendigt, und mit allem bargu gehörigen verfeben. Dach biefen geschloffenen zween Banben haben bie bo. mannischen Erben einen Supplement Band an. gefangen. Darinn befinden fich theils bie Rar. ten, welche nach biefer Zeit ebiret worben, theils mas bafelbft von 1764. bis jest herausgekommen ift, in ber Ordnung, wie fie nach und nach ferria worben find. Die Stadte und Prospecte bat man bier zusammen gelegt, und einen aparten Atlas M 5

Atlas baraus gemacht, so wie fie auch aus figurlichen Karten, einen Ratur . und Kunftatlas zusammengesetet, alle vom Brof. Doppel maper 1742. heransgegebene,' himmelstarten aber in einen aparten Atlas gebracht haben. Broffe Rarten ober folde, bie aus etlichen orbinairen Blattern bestehen und zusammen gefüget werben, legen fie auch zusammen, und nennen ihn ben CabinetBatlas. Go wie auch bie groffen und toftbaren Schlesischen Rarten in groß Imperial einen aparten Atlas ausmachen. Im Jahr 1776. haben fie auch einen Atlas vom Roniareiche Bohmen, bestehend in 15 Rarten, jufammengefest, und ein Spanifder Aclas, ber aus ohngefahr 20 Karten bestehen wird, erscheint vielleicht balb. Mus bem erften und zweiten Tom bes groffen Atlas von Deutschland find alle bie fleinern homannischen Atlasse von 100. 50. 36. 26. und 18. Rarten entstanden, beren jeber mit Titel und Register verseben ift. Der bis Korische Atlas enthalt bie groffen Reiche und Monarchien, aus ber alten Erbbeschreibung von Joh. Matth. Safe. Richt leicht wird man wo anders einen folchen Reichthum von schonen tanb. charten antreffen! -

## Dettingen.

Die sogenannte Rirden und Schulbibliothet. Sie war vorher eine Privatbibliothet, und ber erfte Befiger bes groften Theil's berfelbigen war M. Abdias Wickner, Rector du Rotenburg, und nach ihm fein Sohn Abdias Wick. ner, Abt und Prof. im Rlofter Sallsbronn .). Bermuthlich fam fie burch D. Julius Abdias Bidner, einem Urat aus biefem Gefchlechte, ber sich um bas Jahr 1619. hier befand, hies ber, wo fie bann von bem Grafen Gottfried au Dettingen erfauft, und gum Gebrauch ber Rirche und Schule bestimmt murbe, baber fie auch obigen Ramen führt. Sie bestehet aus etlichen 100 aften Buchern, bie jum theil febr felten find, welche ber berühmte Br. Generalfuperin. tenbent Dichel in feiner Dettingifchen Biblio. thef, aten Theil S. 93 bis 109. und im gten Eh. S. 63 - 76. beschrieben hat. Ginige bavon find nicht aus ber Wichnerischen Buchersamme lund, fonbern unmittelbar vom Grafen Gottfried angefchaft worben, wie beffen Rame anzeigt, ber auf verschiebenen nebst ber Jahrzahl' fiebt. Ueberdies giebt auch noch bie Jahrzahl ju er. fen.

<sup>\*)</sup> Die beften Radrichten von bem Leben ber Bidner findet man in Bill's litterarifdem Bochenblatt, aten Band G. 200-206. ferner C. 209-219. und 232-237.

kennen; daß er schon vor 1619. einen Anfang zu einer Bibliothek gemacht haben musse. Die Bucher stunden zuerst indgesamt in der Sakristen der dasigen St. Jakobskirche, wurden aber nachgehends, theils zu ihrer bestern Erhaltung, theils um den Gebrauch derselben desto mehr zu erleichtern, in das Seminarium gebracht, mo sie in grossen Kasten, die zu dem Ende verferriger worden sind, aufbehalten werden.

Die Bermehrung biefer Schulbibliothef, welche ber Aufficht bes jedesmaligen Aectors anvertraut Aft, gefchieht febr langfam, indem fein eigentlicher Rond ba ift. Alles Beld, basihr zufliegt, fommt blos von Beforberungen, bie unter ber Beiftlichkeit vorgeben. Beber, ber ein Umt befommt, pber auf einen beffern Dienft gefest wirb, muß 2 ff. geben, baber in manchen Jahren die Cinnahme ungleich mehr ift. Schuler, welche in Die phere Claffe verfest merben, ober bas Beneficium ober Stipendlum erhalten, und wenn fie auf eine Utabemie geben, gablen einen Gulben in bie Bibliothefsfaffe. Aufferbem fommt es auf bie Disposition bes basigen Ronfistoriums an, ob und wie viel es jabrlich bem Seminarium ju Buchern beilegen will, 30 fl. auch mehr fann man aber doch jahrlich verwenden.

Der bekannte ehemalige Rector und In, spector des Dettingischen Seminarii, Hr. Phill. Albr. Christfels, welcher iest noch als Gräflich Dettingischer Pfarrer zu Appezhofen und Lier. heim lebt, verehrt von den meisten Geistlichen der Dettingischen kande, die seine Schiler ges wesen sind, gab in den Jahren 1772. und 1773. zweh Programmen heraus, worinn er auf vierthalb Quartbogen ein Berzeichnis dieser Schuldbibliothek nach dem Format der Bande liefert. Ich will hier die vorzüglichen auszeichnen.

## Folio.

Num. 1. Biblia Hebraico Rabbinica. Venetiis ap. - Dan. Bombergum, anno 307. ex Iudaeorum computandi ratione, ex nostra vero 1547. IV. Vol.

Exemplar probe conservatum, splendidi ra-

rique hodie operis biblici.

3. Eliae Hatteri Pentateuchus Hexaglottus. Norib: 1599.

20. Gregorii Nazianzeni, Theologi, omnia, Grac-

23. 2. Lastantii opera. Venetiis per Io. Tacuinum, 1509. b. Auli Gellii noctes att. Venet. per Io. de Tridino alias Tacuinum, 1509.

36. Aurelii Augustini opera in XII. partes digesta. Bastl. 1906. 8. Vol. ber 9te Thell sehst.

28. Tertuliani Apologeticus adversus gentes. Venet:
per Bern. Benalium, fine anni notatione: 6.

- Ioh. de Trittenhem liber de scriptoribus eccles. Basil. 1494. et alia.
- 43. a. Ciceronis de inuentione rhetorica libri duo, et Auctor ad Herennium, cum commentario Marii Fabii Victorini. Venet. per Baptist, de tortis. 1483. b. Blondti Forlinensis Romae instauratae libri tres, cum ejusd, de gestis Venetorum libello. Veronae 1481. c. Einsd. Italiae illustratae libri XIV. ibid. 1482.
- 44. Ottonis Frisingensis Episc. Chronicon. et alia. Argent. 1515.

## Quart.

3. Melfons antibeistische Bibel.

19. a. Isdorus de summo bono libri III. Lyptzck 1493. c. Boetius de consolatione philos. Nurnb. per Anthon. Koburger. 1495.

65, Lucae. Osiandri Epitomes Historiae ecclesia-

sticae. Tubingae 1592-1602. Vol. IV.

67. Dauidis Chytraei Chronologia hist. Herodoti et Thucydidis, Helmst, 1586. Opus perrarum. Osmont Dict. typograph. P. I. pag. 192.

69. Homeri Ilias, Odyssea, Batrachomyomachia et Hynni, Graece. Louanii 1523. II. Voll.

70. loach. Camerarii Coment. explicationis I. et II. libri Iliados Homeri. Argent. 1538. 1540. Editio prima perrara. Baillet Iugemens T. II. p. 314. Vogt. p. 165. Freytagii Anal. p. 189. Clement T. VI. p. 122,

71. Therencius poeta cum comento donati gram-

matici, f, l, et an.

- 72. Idem poeta, sed sine scholiis. Argent. 1516.
- 73. Ciceronis officia. Spirae 1582.
- 75. Arati Phaenomena et Prognostica, Graece et Latine. Accedit C. Iulii Hygini Astronomicon. Parisiis 1559. Perrara splendidaque editio et Rege digna. Freytagii apparat. p. 215. Widekind p. 146.
- 76. a. Appiani Alexandrini de ciuilibus Romanorum bellis historiarum libri V. etc. Impress.
  Moguntiae 1529. b. Heinr. Pantaleonis Chronographia Eccles. Christianae. Basil. 1550.
  (liber perrarus) c. lo. Trithemii de origine
  gentis Principumque Bauarorum commentarius. Francos. 1549. (Vid. Bibl. Solger. II. p. 288.
  Bibl. Feuerlin. p. 254.) d. Erasmi Stellae Libonothani de Borussiae antiquitatibus libri duo.
  Basil. 1518.
- P. Vergilii Maronis Aeneida cum familiari expofitione. Argent, 1509.

Ejusd. Bucolica, Ibid. 1512.

Ejusd. Georgicorum. Ibid. 1508. Editio poetatarum principis valde rava. Conf. ill. Heyns praefatio Tomo I. Virgilii operum ab ipio felicissime illustratorum praemissa, pag. LXIX. sq.

Erasmi Roterodami proverbiorum Chiliades, Basil. 1518. fol.

Centuriae Magdeburgicae. Vol. VIII. in fol.

Da biefer Bucher Borrath zugleich bie Stels le einer öffentlichen Bibliothek vertritt, so find hier hier neue brauchbare Beitrage, fb wie auch eine Fortsegung ber von dem braven Christsels angesangenen Programmen recht sehr zu wunschen. Aufferdem können zu der Bibliothes noch einige andere Stude, die ebenfalls nicht ohne Nußen sind, z. B. dren groffe und schone Erd und himmelstugen, Aupferstiche, landcharten zu. d. gligerechnet werden.

Das basige gemeinschaftliche grafliche Arichiv, soll in guter Ordnung senn. Die Aussicht barüber hatte bis jum Jahr 1781. ber versbienstvolle Hr. Hoff und Regierungsrath Jacob Paul Lang, bessen diplomatischen und archivatischen Kenntnisse, verbunden mit einer wohl geordineren Belesenheit, seinen Schriften eigenthumt liche Borzüge gaben:

# Pràg.

Die Bibliothef bes basigen Domfapitels; welche sich in der Prager Hauptkirche beim heil. Beit befindet, ist eine der altesten Buchersammitungen, und verdient wegen ihrer inpographischen Zierden, und kostbaren Borraths von Manufcripten die Aufmerksamfeit eines jedweden Kenners. Im Jahr 1142. verlohr sie zwar, wie man aus der Fortsehung von Coomas Chronik ersieht; bes

bes einem entstandenen Brande febr viele Bucher: fie murbe aber in ber Folge, burch neue Ber mebrongen, wiederum binläuglich entschäbiget, und nach ber Beit ben vielen fanatischen Gefähre lichkeiten, welchen bie meiften bobmifchen Biblio. theken unterworfen waren, besonders ben bem Brande 1541. gludlich gerettet. Gie wird ele genelich in zwen. Theile getheilt : 1) in die Drobfte liche, melche ber ehemalige Probst ber Done firche, Georg Berthold Pontanus von Breis tenberg feinen Dachfolgern binteplaffen bat, unb 2) in die alte Bibliothet Des Domfapitels; und biefe ift eben bie wegen ihrer Manuscripten fo berühmte litzerarische Schaffammer. bes burgerlichen Rriegs erlitte bas Domkapitel einen groffen Berluft an Buchern und Priple legien, ba ben-ber Belagerung von Prag ben 1. Sun. 1142. bas weit um fich gegriffene Rener vieles verzehrte \*), welcher Abgang aber bafb wieber burch die ruhmliche Sorgfalt bes Bifchofs Daniel erfest wurde. Bincentius in feinem Chronico (ben Dobuer Tom. I. Monum, pag. 62.) faat, bag er im Jahr ris8: bon bem bas maligen Bischoff Daniel fen ausgeschickt morben, um Bucher und pabstliche Decrete eingufaufen

<sup>\*)</sup> G. Pallinn in Phofph, Copticerni Rad. II. pag. 39 Birich. Biblisthg. ster B.

taufen. Im Isten Jahrh. ward fie burch bie Großmuth zwei wurdiger Glieber Des Rapitels, febr betrachtlich vermehrt. 3m 3. 1414. vermachte ein ruhmlicher Beforberer ber Wiffen schafren Adam von Reczetit, Archibiaton und bes Erzbischofs Abinto General , Bifar ben gro ften Theil seiner schonen Bibliothet, in feinem ben 3 Jan. 1414. gemachten Teffamente, bem Domfapitel \*). Sie follte nach feinem lesten Millen, ober ber Safriften aufbewahrt und auss aeliehen werben; aber feinem Wiflefiren ober wegen eines Irrebums Berbachtigem ...). bas 3. 1488 ftarb ber Dombechant, Alexius bon Mittingau, aus Trebona, einer ber gelehrteften Manner und unermuderften Bucherfummler jener Reiten, und auch er bereicherce mit allen feinen Schäfen Die Bibliothet bes Rapitels \*\*\*).

Man

<sup>\*)</sup> Die besondere Bererbnung megen seiner Bacher findet manin des Bohus l. Balbini Bohomia dockn. P. IIL. P. 33. Ein Opus pouthumum des guten Galdnis, welches der gelehere und in Berdreitung der Wiffenschaften und ermüdere Dr. Rapbael Ungar, jest Borneber der f. f. Prager Universitäts. Bibliothet, nach bftere ges auffertem Wunsche der Kenner berausgegeben und mit wichtigen Anmerkungen begleitet bat.

<sup>\*\*\*)</sup> Setghauer Protomart, poenit. p. 152.

Man follte war glauben, in ber Rolge zur Reit ber bahmischen Unruhen in bem und barauf folgenden Jahren, obatte biefer Bie bliothet ein gleiches Schickfal mit fo vielen andern treflichen befonbers bohmifchen Bucherfammlungen widerfahren muffen, da die thierische Raubsucht damals feine Grenzen kannte; allein bie Borficht verhinderre es burch den Dechant und Officialen Calpar Arlenius von Radbufa. Diefer beob. achtete damale fein ihm übergebenes Umt mit folder Sorgfalt und Treue, bag ihn wohl schwerlich ein anderer wurde übertroffen haben .). Kerner bekam bas Rapicel von einem frommen Pralaten Unno 1629 ben 13. September, an welchem Lag er ftarb, feine gange Bibliothet vermacht, M 2 mele

\*) Geine Berbienfte ericbit Borghauer in protom. Poenit. p. 319. Casparus Arfenius a Radbafa, Piznenfis. Metrop, Ecclefiae Decanus net non Officialis Archiepi-Scopalis, vir diligentifimus atque vigilantifimus, juriem Capituli et Eccleliae Zelotes. Religionis Catholicae et fui temporis kaereticerum terror. Concionator nervoaffimus, affiduus in legendo et scribendo. Vtpote qua plarimam manuscriptis suis propria manu, et documentis relictis Archivum Metropolitanum inftructe a auxit. Bona perdita fedula diligentia indegavit. Fordationes interfuptas reftauravit. Clerum in boniz mos ribus inftruxit. In pauperes liberalis. In etclefice et pias causa profusus. Clenodia ecclesias, bibliothecam erchivem tempore illo rebellionis usque quoque turbetissimo singulari solertia ab hostium manibus cudodivit

welche auch jest noch an einem befonbers bagu bestimmten Orte aufbewahrer wird. In bem barauf folgenden Jahre brohten biefer Bibliothet fichon wieder viele Gefahren, und fie murbe bielleicht gang gerftreuet worben fenn, wenn nicht abermale ein patriotifch gesinnter Dann Sand angelegt batte. Peffina Phofph. Rad. III pag. 665. befchreibt biefen fonberbaren Borfall alfo: " Anno demum 1630. Saxonicae Pragam irruptionis tempore, quo in domo Decani (losephi Macarii de Merfeliz ( qui in tutiora cum aliis mature discesserat, coronam regui et potiorem ecclesiae thesaurum comitatus, occupata a vigiliarum praesectó, non pauca scriptorum monumenta, a militibus Lutheranis distracta et discerpta fuisse constat: propeque erat, us etiam libri Erectionum grandia XIV. Volumina, primarium vere Archivi nostri clenodium, unicum licet amiss rebus solatium, in pysobulos et alia fimilia pyrei pulyeris invoducta, pro facilius onerandis sclopis adhiberi Tolita, converterentur \*), sic obiter transitura in auras, nisi in tempore loannes Hrdy, Ourfor postea Archiepiscopalis Consistorii, in-

<sup>\*)</sup> Bem fallett wohl hieben nicht bes vortreftichen Lambeds Comment, de biblioth. Vindob. ein, mit welchen bie Magb lange Beit ibre Defen erwärmte!!

intervenisset, sii conciliato shi sipsdem praesecti famulo, observatoque die opportuno, quo ille abesset domo, non libros tantum, sed scripta reliqua omnia inde extulit et in tutum deportavit." Durch biese und noch viele andere weise Unstalten wurde biese Capituls. Bibliothet ben so manchen ihr duster brohenden Gesahren erhalten, und mit den seltem sten Manuscripten bergestalt vermehrt, daß sie zur Zeit des Pessina über 2 tausend Bucher anthisse worunter die Meisten Handschriften waren\*).

Blele toftbare Werte, welche ber ambge, um die bohmische Geschichte verdiente Pontund dem Domfapitel verschrieben, wurden in den feindlichen Zeitläufen der Schweden entwendet; auch kommt der Verlust mancher seltenen Sandsschrift auf die Rechnung des bekannten Canosnicus Johann Cochläus zu Breslau, welchet ben Verferzigung seiner Geschichte der Husilten, viele böhmische Geschichtbuchet, aus dieser Bibliothek entlehnte, die man aber die jezt noch nicht zue tückerhalten hat.

Im Jahr 1725. ließ ber damalige Decan und Bibliothefar Karl Rzeczicky in dem Des canats Hauße einige Zimmer zubereiten, um bies fe Bucher besto besser aufstellen zu konnen.

N 3

<sup>311</sup> 

Im Jahr 1732. erhielt fie einen merklichen Auwachs, indem der Fürst Erzbischof Daniel Joseph Maper von Mapern in seinem lezten Willen seine ganze Bibliothek dem Lapitel zuseignete. Sie steht, so wie die von Arsenius Nadbusa hinterlassene Buchersamlung, zum beständigen Andenken an diese grossen Wohlthater in besondern Schränken aufgestellt.

Unter ben geschriebenen, im allgemeinen Kastalog nicht vorkommenden Werten, (weil man für gut fand, die Liturgischen Schriften in ein nem besondern Fache zu verwahren) zeichnen sich alse Breviere, Ricualien, eine so genannte Ugende des Bischoffs Sobias von 1294, und dren Chorbücher des Erzbischoffs Ernest von 1364. zum Gebrauch der Canonicorum aus.

Die Stellung ber gedruckten Werke, welche bes engen Raums wegen in eine bessere Orbe nung nicht gebracht werden konnen, ist folgende:

#### A. B.

Bibliae. Concordantiae. SS. Patres, et facrae Scripturae Interpretes.

### C. D. E.

Theologi. Theoretici. Morales. Dogmatici et Catechetici.

#### F. G. H.

Concionatores.

I. K. L.

Historici facri — profani — item Politici. M. N.

Canones. Concilia . Ius civile eorumque Interpretes,

O. P. Q.

Medici. Philosophi. Mathematici. Oratores. Poetae et Grammatici.

R

#### Miscellanei.

Diese Bibliochet enthalt bennahe 4000 Bucher, boch find es nur Schriften aus bem toten und toten Jahrhundert; denn in biefem ift nichts angeschaft worden. In Manuscripten ift fie febr reich, welche burch eine Befanntmachung viel licht in ber bohmischen Geschichte verbreiten konnten. Die meiften Manufcripte find Religions , Schriften aus dem 15ten und ibten Jahrhundert, boch liegen auch in dieser Bibliothet noch fehr viele Handschriften alter Chroniften begraben, beren Befanntmachung. nicht nur fur Bohmen, fonbern auch für gang Leutschland febr wichtig ware. Es faßte baber bas Domfapitel vor einiger Zeit ben ruhmlichen, aller Rachahmung wurdigen Entschluß, alle merfwurdige bohmische Geschichtschreiber, Die ungebruckt in biefer Bibliothef vorhanden find, auf feine eigene Roften herauszugeben. Die Be. M 4

Beforgung ber Ausgabe trug es ben fleifigen umb gelehrten Berren, Frang Martin Pelgel und Joseph Dobrowsky auf; Ramen fcon hinlanglich in ber Geschichte und besonbers in ber vaterfanbifchen litteratur befannt find. Ihre Urbeit erfchien unter folgenbem Lie tel: Scriptores rerum Bohemicarum e Bibliotheca ecclesiae Metropolitanae Pragensis, Tomus I. Cosmae ecclefiae Pragenfis Decani Chrisniodn Bohemorum ad fidem Codieis MS. Bibl. Capitul. Ecclef: Metropol. recensitum, eum aliis codicibus tam manul scriptis quam imprésis collatum. Accedunt ejusdem Cosmae Continuatores Canonici Pragensis duo, ex eodem Codice; tertius Monachus Sazaviensis e Codicibus Vindob. et Dresdens. Adjecta Lectionum varietate. Pra-Tomus II. continet Francisch gae 1783. Chronicon Pragense: item Benefffi de Weitmin Chronicon ecclesiae Pragensis. Accedunt I. Series Ducum et Regum Bohemiae II. Series Episcoporum et Archiepiscoporum Pragenfium. III. Chronicon Bohemicum cum versione latina. Pragae 1784. gr. 8. .) Bon ben

<sup>&</sup>quot;) Es ift ben jeber rocht guten Musgabe folder Grade wefentlich, das bie Bebauptungen barinn aus anbern Quellen berichtiget, jum Sheil belauchtet ober auch befätiget

baben gebrauchten Handschriften geben uns bie gelehrten Herausgeber in den Borreben auss führliche Beschreibungen; besonders von dem prächtigen Raudniger Coder in der Borrede zum rten Theil S. XV. und folg.

In biefer Bibliothek werben auch zwo' kagen ober 16. Blatter von einem Manuscripte bes lateinischen Evangeliums St. Marci aufibehalten, welches ehebem für bes Marcus eigene Handschrift ausgegeben ward. Dies alte und wichtige Mipt. hat Hr. Dobrowsky nebst einer gelehrten und kritischen Abhandlung darüber, und einem Abdrucke der Urschrift, unter folgendem Litel bekannt gemacht.

Fragmentum Pragense Evangelii S. Mark ci vulgo Autographi. Edidit, Lectionesque variantes critice recensuit Insephus Debrowsty, Clericus Ecclesiasticus. Pragae 1778. 7½ Bogen in 4.

Der fleislige und geschiefte Gr. Dobrowsky jeigt in dieser Schrift, daß die Prager Blatter blejenigen 2 lagen ausmachen, welche in dem Avrograpno des Marcus zu Benedig fehlen; bag bende Stude zusammen genommen aus ei-

M 5 nem werben, daher man bier eine Bergleichung anderer alten. Chroniden mit Recht suchen sollte. Cosmas batte vor allen andern mehr Bearbeitung und einen Commentar verdient.

nem Manuscript her sind, welches zu Kanser Karls IV. Zeiten zu Aquileja aufbehalten wurd be u. s. w. Ferner beweißt der Hr. Verf. daß das Manuseript zwar sehr alt .), aber keinest weges vom Marcus geschrieben sen. Run zeigt er die Varianten in den beyden Prager Lagen an: und endlich hat er Seite 27 bis 56 nicht nur dies ganze Stud abbrucken lassen, welches vom 12 Kap. vom 20ten Verse in der Mitte dis zu Ende des Evangeliums geht, sondern auch am Ende eine Kupfertakel beygefügt, auf welcher eine hinreichende Probe von der Schrift zu sine den ist ...)

Die Geschichte, wie diese uralte Selten, beit aus Italien nach Bohmen kam, ist folgen, be.

- \*) Benn man ben Schriftsgen, welche Mabilton de ro diplom. Lib. V. p. 356. als eine Brobe aus bem VI. Jahrhundert auführt, trauen darf, so kommt das Prager Fragment diesen am nächken, nur find die Ebar gacteren weit schner. Mont faucon in seinem Dlario Ital. p. 55. fällt von dem Alter des Benetianischen Fragments solgendes Urtheil: Nullum sane Codicem me vidisse memint, qui maiorem iko antiquitatis spoelom prao se ferat.
- Phen Diefe Aupfertafel findet man auch in dem atenTheile von des hrn. Frang Martin Velgel's Raifer Rarl bem Bierten, Ronis in Bobmen. Prag 1781. gr. 8. Rr. 2. Eigentlich gehorte fie jum erften Cheile, worinn S. 414. eine R Gricht von diefem Evangelinn gegeben wird, die ich bier mittheile.

be. Im Sabr 1254. reißte ber ebemalige Ro. nia von Bohmen und teutsche Raifer, Rarl ber vierte an die Grenzen von Italien, und langte noch ju Anfang bes Octobers ju Ubint an. Ben Kinem Aufenthalte zu Ubine erzählte man ihm, bag in ber Rirthe zu Aquileja ein Evangeliens buch, welches ber beil. Marfus mit eigener Banb gefchrieben, aufbewahret murbe. Rarl mar febr begierig es zu feben; er gieng also nur wit einem fleinen Befolge nach Mquileja hinüber. Der, Batriarch Miflas fam ibm mit ber gangen Ries rifen und ber Burgerschaft entgegen, Die ibn unter ihren Sahnen, und bem Gelaute aller Gloden in bie Stabt begleiteten. Die man ihm nun bie alte Handschrift vorzeigte, plag. te er ben Vatriarchen und bie Vornehmften ans ben Rapitel fo lange, bis fie ihm ein Stud. bavon überlieffen. Mit biefer Untife fehrte et nach Ubine wieber jurud, wo ihm ber Datriard eine Zeugenschaft ausstellte, bag biefe alte Sande fcbrift Rarln mit Wiffen und Einwilligung bes Domfapitule ju Uquileja gegeben und geschenfet worden \*); daß ber Unfang bavon ben ber befagten Rirche geblieben, und bas übrige, nems lich vom 12ten Rapitel und zwanziaften Bers bis jum Ende, bem Ronig ware überlaffen worben. Bon bier feste Rarl feine Reise tiefer

<sup>\*)</sup> Die Literas Patriurchae Nicolai findet man den Peffina in Phasph. p. 455.

in die lombarbie fort. Er gieng über Bellim nach Feltri. Bu Feltri fertigte er ben Brafen Submig von Bobentobe nach Drag mit bem Stude bes: etwahnten Evangeliums Marci ab, und ichrieb an ben Ergbifchof Urneft unb bie Domberren : " Dein Rurft, und lieben Um bachtigen! Wir geben euch bie Machricht, baf wir jungft ben unferem Eintritte in Italien bas Evangelienbuch bes beil. " Markus, for er mit eigener Sand geschrieben, ausfindig gemacht haben: es ift lateinisch, und bestehet aus fieben Befren, wovon wir bie zwen legten burch vies fes Bitten erhalten haben. Wir schicken es ench burch ben Cblen {ubmig von Sobene Tohe; es foll jur Zierbe ber Prager Rirche, bie unfere Mutter ift, bienen, wie ihr hievon aus unferm Rajeftatsbrief, ben wir benlegen, ein mehreres erfeben werbet. Wie fehr wir blefes Buch schäffen, und bie Prager Domi firche verehren, tonnet ihr aus bem abnehmen, baf wir bereits einen fostbaren und schönen Einbund fur bas Buch hier machen laffen; er wird aus Gold und Perlen bestehen, und zwen taufend Ducaten toften. Das Daas biergu ift ichon genommen worden; wenn wir euch alfo' biefe Ausgierung fchicken , welches mit ber Ona. be Gottes, balb geschehen foll, fo merbet ihr: biefelbe an bas Buch fügen. Ihr werbet ale. bonn

Dann mit ber gangen Beifflicheft, unbferet Stabte sowohl, als ber Borftabte ju Drag, feinen ausgenommen, biefem Buche enraegen geben, und es mit geiftlichem Froloden empfangen; wir ersuchen und ermahnen euch, bag hierinn unfer Mille erfüllet werbe. Und weil es ber Rirdengebrauch mit fich bringt, bag bie Evans gellen von ben Diafpnen abgefungen werben, fo follen alle Diafonen, fo viel ihr nur berfelben versammeln fonnet, ben bem Empfange biefes Buches in ihrer Diakonfleidung erscheinen .). In bem Dajeftatsbriefe, welcher an ben Erzbifchof Urneft, ben er einen Rurften und fel nen Rath neunt', wie auch an ben Dombechant Przeto, und ben Scholaftifer Sbento, ge richter ift, befiehlt Rarl, bag biefes Evan gelienbuch jedesmal am Offertage ben einem feverlichen Umgange herumgetragen, und bann Das Evangelium aus bemfelben benm Soche amte von einem Domheren abgelesen werbe. Diefer Reperlichfeit follen aus einer jeben Rirche und jedem Rlofter ber Stadt Prag gwen Pries fter in ihren Ornaten benwohnen."

Die Maserie, worauf dieser herrliche Cober geschrieben, ist Pergament, wie men besonders mis dem Prager Fragment sehr deuts lich sieht, da das Benetianische durch Sorgen. losigfeit

The Epift. Caroli IV. apud. Peff. in Phosph. p. 450.

lofigfeit fehr Schaben gelitten bat. Schrift ift lateinisch, jebe Seite ift in 3. Columnen getheilt und jebe Columne hat 19. Linien, woben weber ein Comma noch Bunetum enzutreffen ift. Die Worte find nicht burch Zwifchenraume unterschieben, fonbern laufen in einem fort, fo daß man jebe Reile nur für ein Wort halt. Alles ist leicht zu lefen. Der Anfang ber Capitel ift mit Mennig begeichnet. Die Orthographie biefes Fragments, benn ben Anfang des Evangeliums felbft vom I bis 12. Cap im 21. Bers, ber aus 40 Blattern be-Rebt, muß man in Benebig fuchen, giebt De. Dobrgwely am angeführten Orte G. 14. u. f. febr genau an, worauf ich übrigens meine Lefer bier verweifen will.

Bur Erslarung diese Fragments gehört auch noch folgende Schrift, welche Dr. Dobrowska herausgegeben. De Codice Evangeliario S. Marci partim Pragae, partim Venetiis adseruato, epistolaris Dissertatio, auctore Antonio Comoretto, Congregationis Oratorii Vtinensis Presbytero. Pragae 1780. 4.

Ein Pfalter, mit vielen kleinen Studen aus dem A. Test. und Gebetern in Fol. mit groffen Buchstaben auf Papier, kam aus des bekannten Probstes Berthold Pontanus von Breitenberg hinterlassenen Buchersammlung in die Bibliothek der Prager Metropolitankirche.

Ferner

Ferner findet man hier einen febr alten Pfalter auf Dergamen in 4.

Pfalm CL, 1. chwalte gen wentenofit mocip gebo. bann folgen: hodnny or schwate marzie = Lagzeiten von der heiligen Maria — die sieben Freuden Marid in bohmischen Bersen. Die dicesten bohmischen Schriften sind alle in Bersen. Die bohmischen Prosa fangt erst nach der Halfte des XIV. Jahrh. an. Diese Bibel macht nun hier eine Ausnahme.

lleberhaupt ist diese Bibliothet, die alteste im lande, durch die Pontanische ansehnlich vers mehret worden. Sie ist für die böhmische alles re litteratur, nebst der öffentlichen an der Universität, die wichtigste. In alten lateinischen Pandschriften aus dem XIII. XIV. und XV ten Jahrhundert ist sie sehr reich, im theologischen Fache die zum Ueberstuß. In böhmischen Handschriften ist sie nicht so zahlreich, doch sind die altesten Stude, die Hr. Dobrowsky in der Folge in seinem Magazin anzeigen wird, aus ihr.

Die Herren Dobner, Pelzel, Ungar, Dobrowsky und andere haben schon Hands schriften und gedruckte. Bucher bieser Bibliochek in ihren Abhandlungen, Geschichten und Werken angezeigt und werben noch ferner Gebrauch von ihnen machen. Der für biese Domkapitular eische Bibliothek bestimmte Ort ist für jede Feuers, Gefahr gesichert. Der Zutritt steht einem

einem jeden, besonders Reisenden, welche sie zu sehen munschen, frei, nur hat man sich an den jedesmaligen Dechant zu wenden. Zum besondern Ruhm gereicht- es dem ehrwurdigen Prager Domkapitel, daß es diese antiquarischen Schäfe in besonderer Aufsicht erhalt.

Der Br. Bibliothefar Ungar bat swar in feinen Supplementen ju bes Balbing Bohemia docta, Parte III. p. 37. schon 1780. anheischig gemacht, ben Ratalog ber bier vermabrien Manufcripte, ber ihm bajumal mic. getheilt murde, beraus ju geben; allein man fab biefem nuglichen Befchenfe, bis jegt vergebens entgegen. Durch bie Freundschaft bes Brn. Canonicus Schmibt erhielt ich zwar bas moch ungebruckte Bergeichniß ber Sanbichriften, je. boch ohne Ungabe bes Ulters und ber Mates rie, welchen mesentlichen Mangel einmal eine gunftige Bufunft liefern muß. Das Bergeiche niß ber Banbidyriften ift in folgende Rum. mern, und biefe wieder nach bem Format ber Bandichriften abgetheilt, aus welchen ich gu. gleich einige Sandichriften mit anführen will.

I, Biblia. Concordantiae. Santti Patres et Script.
Interpretes.

Biblia integra, scripta per Ioan. Stumphol. Ao. 1393. Bibliorum pars I. usque ad Iob, scripta Ao. 1390. Novum Testamentum de Ao. 1415. et Mainotractus.

Novum

Novum Testamentum de Ao. 1384.

Bieles von ben Ritchenvoltern Augustinus, Chryfostomus, Gregorius, Bernardus, aber auch viele homilide, postillat, lesturas, glossas, etc. etc.

II. Theologi, Theoriti, Morales, Dogmatici et Cathetici.

Berfchiedene Streitschriften über Bieleff, die Tabos riten u. f. w.

III. Concionatores.

Meistens urafte Sermones, Considerationes, etc. Ein wichtiger Beptrag jum Beweis ber Aufflarung unferer Zeiten!

IV. Historici, sacri et profani, item Politici.

#### In Folio.

Fr. Martini chronica de fummis Pontif. et Rom. Imper.

Vita S. Ioannis Nepomuceni Auth. Bohusl. Balbino. Dissert. de Titulo Principis Archiepiscopo Pragensi competente.

Martyrologium Ecclesiae Pragensis.

Historia Francorum.

Ioan. de Hredna epistolae, praecipue de rebus Hungariae, ab Ao. 1450.

Registerium variarum rerum ad eccles. Pragens. pertinentium.

Vincentii Can, Prag. Chronica Boemorum abanno 1140. usque ad An. 1197.

M. Pauli de Venetiis de condit. et consuetud. Oriental. Regionum.

Ivonis Carnatensis Episcopi epistolae.

Valerii Maximi Sententlae.

Petri Bleznensis epistolae.

Siftorie gleich von Erschaffung ber Welt T. I. III. Dirich. Bibliotheta, gter B.

In Quarto.

Macrobii Commentum in formium Scipionis. Franc. Petrarchae Affrica seu de bello Scipionis et Hannibalis.

Marchionis Lavardini legatio Romae.

Beneffit (Benebict) de Weitmühle (eines Prager Dombern und berühmten Geschichtschreibers fetner Beit) Chronicon Ecclesiae Pragensis.

Befdreibung von Rufland.

V. Canones, Concilia, lus civile, eorum Interpretes. Enthalt einen aufehnlichen Borrath bon bem, mas der Eltel schon angibt.

VI. Medici, Philosophi, Mathematici, Oratores,

Poetae et Grammatici.

In Folio.

Berfchiebene Schriften bes Ariftoteles.

Iuvenalis Satyrae, 2. Codices.

M. T. Ciceronis Rhetorica noua,

Eiusd. liber de natura Deorum,

Eiusd. Epistolae ad Pub. Lentulum et alios.

Virgilii Bucolica.

Horatii Flacci Epistolae et poetria.

P. Virgilii Maron, lib. Bucolicor. Georgicor. et Aeneidorum.

Lucii Lactantii Centimetrum Elegiacum de Refurrectione Dni.

Horatii Carmen faeculare.

Aeneae Sylvii carmen de amoris effigie.

Variorum Authorum Carmina.

Aen. Senecae libri VI. de naturalibus.

Statii libri Thebaidos

In Quarto et Octav.

Aeneae Sylvii Epistolae.

Sallustiur

Sallustius in Catilinam.

Horatii Carmina.

Statii libri Thebaidos.

Epigrammatum liber ad *Joannem* feniorem Hodiegowsky. Obiit Pragae anno 1549. casu fortuito e ponte pulvereo castri Pragensis in vallum delapsus.

Berfchiebene Sammlungen von lateinifchen Ge-

VII. Miscellanei.

Eine fehr groffe Sammlung, worunter noch manches Gute verstedt fepn mag. Ich zeichne hier nur folgenbes aus.

#### In Folio.

Seneca de remediis Fortunatorum.

M. T. Ciceronis liber de amicitia.

M. Ioan. Huffii Epistolae ex urbe Constantiensi aliaque acta et scripta huius viri.

Historia de Udone Episc. Magdeburg.

Constitutiones Concilii Constantiensis.

### In Quarto.

Antiquitates Regni Boemiae.
Ovidii Nasonis Metamorphoseos libri III.
Berschiebene Streitschriften von Bicles.
Seneca de quatuor virtutibus Cardinalibus.
Concilii Basileensis Acta.
Bullae et litterae diuersae.
Rescripta, Privilegia et Decretà a variis Boemiae
Regibus emanata.

2.) Bon ber Universitäts — ober ber f. f. offentlichen Bibliothet auf ber D 2 Altstadt Prag im Clementinischen Collegio. Bon bem Urfprung ber Clementinifchen bliothef, einer ber betrachtlichften Bibliothefen Bohmens, bie nunmehr bie akabemische offente fiche ausmacht, fcrieb ber gelehrte Result Berr Leopold Scherfcnif eine Abhanblung, welche 1776. in bie Abhandlungen einer Pri vatgefellichaft in Bohmen, gten Banb S. 258. eingerucket ift. Sie gehorte ben Bai gern ber Gefellichaft Jefu im Collegium ben St. Elemens in ber Altstadt Prag. Raifer Ferbinand ber Erfte, Ronig von Bohmen, stifcece biefes Collegium, und auch die Bis bliothef; legtere erhielt aber ihren Damen nicht mad bem Stifter, fonbern von bem Collegium, in welchem fie aufbehalten murbe.

An dem Orte, wo ist dieses Collegium stehet, waren vormals die Ruinen eines Dos minikaner Rlosters, welches Kaiser Ferd in and, mit Einwilligung des Pabsts den Jesuiten, die am 19. Upril 1556. zu Prag ankamen, eine räumte. Vermuthlich hatten die Dominikaner vorher ebenfalls eine Bibliothek; ob aber die Ueberbleibsel derselben — wenn doch die Hussisten etwas davon übrig gelassen hatten — den Jesuiten zu Theil geworden, kann man nicht zwerläßig behaupten; wenigstens ist keine Spur davon mehr übrig, und ausser dem Martyros logium, und den Regeln dieses Ordens, die etwan

etwan pormals in bem Speisesaal bes Klossers vorgelesen wurden, sinder sich sonst kein ander res Buch, welches diese Muthmassung bes statigen könnte.

Mit mehrerer Gewißheit kann man sagen, daß der erste Grund zu der ießigen Elementis mischen Bibliochef im J. 1560. gelegt worden seine Michen Pep:- indem P. Hurtad Perez, aus dem Zesuiter. Orden, eine groffe Anzahl Bücher aus dem Solestiner Aloster zu Diwin ben Zittau in der Oberlausis dahin überbrachte .), nache dem er vom Kaiser Ferdinand im J. 1556. dazu die Erlaubnis erhielt. Bon diesen Büchern aber sind nunmehr — ausser einigen Hand, schriften — sehr wenige übrig, indem man die Meisten derselben, weil man sie ihres Alterthums wegen nicht geläusig lesen konnte, in einen Winder warf, wo sie größentheils den Motten zur Beute wurden.

Dieser erste Ankang ber Bibliothek wurde nachher, theils burch Geschenke, theils burch ben Unkauf guter Bucher vermehrt. Ferdie nand, Herzog von Bayern, bereicherte bies selbe im J. 1580. durch neun Bande ber königl. Bibli, Biblia Regia, die ben Christoph Plantin gedruckt worden. Valentin Ezwekan von Rotenstein, Probst der Prager

<sup>\*)</sup> Man seho Balbiai Boh, docka, P. III. p. 70. in bet Rote 46.

zählen, welche von Buchhanbletn, ober aus bet Katharina Hofmannischen, ber gräft. Herzanischen, und ber Christian Idderischen Bibliothek angekauft wurden. Wir begnügen und nur anzukühren, daß durch die Erkaufung der Bibliothek des Ferdinand Ernst Grafen von Herberstein, die aus mehr als 4000. Bänden bestund, der Elementinischen eine große Zierde zugewachsen sen, indem sich aus der bei kannten Gelehrsamkeit dieses Cavaliers leicht auf die gute Wahl seiner Bücher folgern läßt. Uebrigens sind vom I. 1736. bis 1744. auf die Vermehrung der Widhlothek 6578 st. anger wandt worden:

Eigentlich war bie Bibliothet nur jum Bebrauch ber Mitglieder ber Gesellschaft be-Die Priefter burften bie Bucher, beren fie fich bebienen wollten, nach ihren Bini mern bringen. Die übrigen aber mußten in ber Bibliothef felbit lefen; wenn fie nicht von bem Rector bes Collegiums befondere Erlaub. niß erhielten, folde ebenfalls in ihre Mohnung su nehmen. Auffer bem Baus wurden felten Bucher gelieben, weil baburch febr viele ver-Sonft hatte bie Bibliothef fohren giengen. feine besondern Privilegien, feine eigenen Befege, auffer bem, mas allen Collegien ber Resulten insgemein vorgeschrieben mar. ftund täglich Bormittags von 8 bis 11 Uhr, und

und Rachmittags von I bis 6. Uhr offen. Es warb auch jebermann, ohne Unterschieb, verftateet, fie ju befeben.

Wo eigentlich die Bibliothek in bem aften Gebaube bes Collegiums gestanden fen, schwer anzugeben. Im J. 1722. aber wurde im weiten Seodwerfe gegen Mufgang ber Sonne nahe an ben Schulen ber jegige Buchers faal erbauet. Er hat 140. bohmische Schuhe in ber lange, 41. in ber Breite, und 34. in Da man bie Bucherfaften ohne Gefahr und Unbequemlichkeit nicht fo hoch machen fonnte: fo warb ber Saal in einer Bobe von 17. Schuben burch einen Gang ober Ballerie, bie mit einem gierlichen eifernen Sits terwert eingefaffet ift, in ber Mitte abgetheilt, worauf eine zwote Reihe Bucherfchrante gestellt muspe.

Begen Mittag find vier Thuren, woven awen in ben Saal felbft, zwen andere aber auf Die obere Whtheilung fuhren. Jene find aus Porphir, biefe aber aus gemeinem Sanbfteine gehauen. Gegen Mitternacht mar eine verbor. gene Thur, die nachher jugemauert wurde.

Begen Mufgang find swolf und gegen Abend acht Renfter, wovon bie Seitemvanbe ber untern Renfter mit verschiebenen Sinnbil. bern ausgeziert find. Ben jebem berfelben find Tifche mit Dinte, Feber, und anbern jum Schreiben erforberlichen Bedurfnissen. Der Boben ist mit vierseitigen Tafeln aus rothem und weissem Marmor, die Seicen aber, worauf die Kasten stehen, mit zierlicher Arbeit ause gelegt.

Die gewölbte Decke ist burch zween bas zwischen liegende Bogen in bren Felber abges theilt, die vom Hrn. Hiebel, einem geschicksten bohmischen Kunftler, zierlich ausgemalt worden. Das erste Feld stellt die Verklärung

worden. Das erste Feld stellt die Verklarung Christi auf dem Berge Thabor vor; in der Krümmung des Gewöldes sind die vier Kirchens lehrer, und über den vier Fenstern auf der rechten Seite Petrus Canisius und Roderikus Arrioga, auf der linken Paulus Hoffaus und Nicolaus lancicius abgebildet. Unter dem das zwischen liegenden Bogen sieht man gegen Aufogang das Bildniß des Thomas von Kempen, mit der Aufschrift: Der Lehrer des Haus ses — Doctor domesticus — und gegen Abend des Franciscus Suares, mit der Ueberschrift:

fellschaft,

Auf dem zweiten Felde erblickt man den Tempel der Weisheit, auf doffen Stufen sich die Vropheten des alten Testaments mit der Lesung des alten Testaments beschäftigen. Das dritte Feld ist mit der Vorstellung des Parsnasses, auf dessen Bipfel sich Pegasus, unters halb

Doctor Societatis - ber lebrer ber Ge

palb aber die Musen besinden, angefüllt. Die Wolbung dieser beiden Felder ist mit verschies denen Anspielungen auf die Kunste und Wistsenschaften ausgeziert, und über den Fenstern sind auf der einen und andern Seite die wohl getroffenen Abbildungen des Somundus Campiamus, Gregorius a S. Vincentio, Georgius Plathy, und Jacobus Pontanus angebracht.

Die Bucherschrante find aus eichenem Solze tunftlich gearbeitet. Die Gaulen berfelben find von Mußfarbe nach romifcher Ordnung mit vergolbeten Rapitalern, und wechfeln allezeit gwo gewundene mit zwo glatten runben Gaulen ab. Die Saulenstühle und bie Rnaufe find hohl, woi burch man mehr Raum fur bie Bucher ge-Die Schranfe in ber ampren obern wann. Abtheilung find alle, bis auf brene, in beren einem die von ben verftorbenen Besuiteit bine terlaffenen Manufcripte aufbehalten werben, nur mit Wandfaulen verfeben. Ueberhaupt find fu ber untern Abtheilung 10, und in ber obern 12. Bucherfaften; Die groffern berfelben baben 11, bie fleinern aber 7. Sacher, wo insges fammt gegen 16000. Banbe aufgestellet finb.

In einigen Banben find verschiebene Werte jusammen gebunden, wodurch bann bie Anjahl ber einzelnen Bucher noch gröffer ausfällt.

Jeber Schrank ift mit einem tomischen Buchstaben, jedes Gestelle mit einer tomischen Zahl,

Rahl, und jedes Buch nach ber Ordnung, in welcher sie einander folgen, mit einer arabischen Ziffer bezeichnet. Uebrigens sind die Bücher in jedem Kasten nach ihrer Größe geordnet.

Der Einband ber altern Bucher ist mans nichfaltig; die neuern aber sind alle in weisses Schweinleder mit rothem Schnitte gebunden. Nach der Erneuerung der Bibliothef im Jahr 1747, hat man auch die Nücken der altern Bücher mit weisser Farbe bemalet, und die Biffern sammt dem Titel mit rother Farbe barauf gezeichnet.

Bu eben biefer Zeit hat man angefangen, bie verwirrte Eintheilung ber Bucher abzuand bern, und statt ber gelben mit Dinte beschries benen Fleckhen Papiere, welche auf die Rucken ber Bucher geklebet waren, die erstgebachte Verschönerung einzuführen, die man nach sieben Jahren mit einem Aufwande von 268. Buls ben zu Stande brachte.

## In der untern Abtheilung.

|                                  |      | •     |
|----------------------------------|------|-------|
| Bibeln und beilige Bater         | A.   | 459.  |
| Ausleger ber heiligen Schrift -  | B.   | 761.  |
| Scholastische Gottesgelehrte 4 . | . C. | 919.  |
| Moral Theologie                  | D.   | 494   |
| Beistliche Geschichtschreiber    | E.   | 963.  |
| Asceten                          | · F. | 976.  |
| Prediger                         | G.   | 1003. |
|                                  |      | No.   |

| Polemifer  | •          | <b>&gt;</b> | •          | H.   | 900.         |
|------------|------------|-------------|------------|------|--------------|
| Canonisten | -          | •           | ς <b>⊌</b> | - I. | <b>ნ</b> 08. |
| Weltliche  | Geldichtle | hreiber     | • •        | . K. | 1510.        |

# In der obern Abtheilung.

| <del>-</del>   | ,            | •   | •           |       |
|----------------|--------------|-----|-------------|-------|
| Rechtsgelehrte | •            | •   | . L.        | 531.  |
| Arznengelehrte | ÷            | • • | M.          | 440.  |
| Philosophen    | ۵            |     | Ņ.          | 796.  |
| Ethifer        | -            | • • | 0.          | 310.  |
| Redner         | <b>~</b>     | 1   | . <b>P.</b> | 491.  |
| Dichter        | • '          | -   | Q.          | 66 r. |
| Grammatifer    | •            | ` > | R.          | 206.  |
| Mathematifer   |              |     | S.          | 437.  |
| Hebraisate     | ٠ .          |     | • ;         | 183.  |
| Griechische)   |              | -   | T.          | 262.  |
| Spanische 1    | ` , <b>`</b> |     | •           | 173.  |
| Franzosische } | . •          | .,- | V.          | 213.  |
| Wálsche        | •            | ·   | •           | 345.  |
| Miscellanien . |              | • • | X.          | 384.  |
| Manuscripte    | •            |     | Y.          | 1234: |
|                |              |     |             |       |

Zusammen 15265.

In diesem Austande blieb die Bibliothet bis jum Jahr 1773, eingerichtet. Der Hr. P. Karl Charuel faste zu dieser Zeit den Entschluß, diese Einrichtung zu verbeffern, allein sein Borhaben wurde durch die Aushebung des Ordens unterbrochen.

Unter ber obigen Ungahl find bie sogenannten verbotenen Bucher nicht begriffen, welche in ei.

Ų. J

nem groffen Schrant, berzwischen ben zwen groffernt Thuren ber Bibliothef ftanb und mir Brettern an ben Seiten, von vorne aber mit einem eifernen Gitter verseben mar, aufbewahret murben.

Es ift allerdings mertwurdig, bag ben bert bielen widrigen Bufallen, benen bas Collegium Cles mentinum ausgesest war, bennoch bie Bibliothet felbst nie einen betrachtlichen Schaben erlitte. Als bie Jesuiten im 3. 1618. aus Bohmen vertrieben wurden, ward bas Collegium fast ganglich verwustet. Dan fieng auch icon an, bie Bibliothet angugreifen. Diefem legterem Unfüge vorzubeugen, ertiefen die Damaligen Borfteber Des Konigreichs ein Defret an ben afabemischen Magistrat, worim fie benfelben ermabnten : biefe Bucherfammlung an einen fichern Ort zu bringen, Damit, wenn ber Rais fer bie Gradt belagern murbe, ein fo fo ftbares Rleinob - bief mar ber Ausbruck, beffen fie fich bedienten - gegen bas Reuer gesichert mare. Da aber biefer Befehl nicht vollzogen murbe, fo fanden bie Batet det Gefellchaft ben ihrer Wicdereinsetung in bas Collegium, nach ber Schlacht am weiffen Berge, bie Bibliothef in ihrem vorigen Buftande, und brachten bie baraus entwendeten Bacher, nach einigen angeftellten Untersuchungen, mit leichter Mube jurud. Der Berluft war etwas beträchtlicher, als die Sachfen im 3. 1631. Prag einnahmen, und nach det Austreibung Der Jesuiten einen groffen Theil ber beften Bucher mit fich fort schleppten. Ben bem Brande ber Judenftadt am 16. Man 1754, wurden die Bucher in einige unteriere bifche Gewolbe gebracht, wo viele von der Reuchtigfeit, ber-fie ausgesett maren, beschäbiget murben. Enblich find auch nicht wenige von Zeit zu Zeit entwendet wore ben, beren Angabi fich in ben legten 23. Jahren auf taus fend belief.

Im Babe 2777. wurden nam alle Befutten Bibliotheben in gang Bohmen, als bie Rrumaus iche "), Reibaufifche ...) Rlattaufche, Egerfche, Leutmeritzische, Marienscheinsche, Gitschinsche, Rutrenbergifche, Brzegnififche, Romotaufche, bie Bragische von der Reuftadt und Rleinsels te \*\*\*), mit ber Clementinischen ju bem Ene be vereiniget, bamit fie zu allgemeinen Be. brauch bestimmt werben fonnten. Ziuch . bie Rarofinische Univerfitats . Biblioi thef, die 1769. schon vollfommen in einem , neu erbauten Saal eingerichtet mar, tam an die aroffe Clementinische, damit aus diesen beiden eine einzige Bibliothet entftunbe, bie sowohl die akademische als auch die defente liche Buchersammlung bes gangen Konigreichs ausmachen follte.

Spe ich nun bie ferneren Beimehrungen Diefes öffentlichen Bucherschapes in ben neuern' Zeiten anzeige, fo muß ich vor allem etwas von ber Geschichte ber Karolinischen Bis bliothef,

<sup>\*)</sup> Gine weitlanfige Befdreibung biefer Gibliothef finbet man in Salbins Bobem. docha P. III. p. 163-191.

Dibri Collegii Novedementis bey Balbin a. a. D. Seite 126. Cohr fur.

fosses S. I. Prages et noui demi in cellegio S. I. spud Balbinsto L. C. p. 286 - 136.

Dirfch. Bibliothg. gter B.

blisthet, weil folche jest mit ber Clemen tinischen vereiniget ist, voraus schicken.

Ralfer Rarl ber Bierte, ber unfferbe liche Stifter ber Universitat ju Drag und erfte Ronia biefes Mamens in Bobmen, legte bes ber Errichtung ber hohen Schule zugleich ben Brund au einer Bibliorbet, bie unter vielerles Abanderungen poch fortbauert, und jest bie einzige offentliche im gangen Ronig veiche ift. Befanntlich war ber Mangel an wiffenschaftlichen Bulfemitteln in jenen Zeiten Die größte hinbernif im Stubieren. Die eble Buchbruderfunft hatte noch nicht ihren wohle thatigen Unfang genommen; man mußte blos gefdriebene Bucher, und biefe mit febr groffen Roften anschaffen, baber ber größte Theil ber Stubierenben, besonders die Armen, biefer Bulfsmittel jum groffen Rachtheil ber Biffen fchaften entbebren muften. Rarl, als ein Macen und leibenschaftlicher liebhaber ber Bif. fenschaften, sab biefes nur ju gut ein; und um auch bierin, Die Durftigen ju unterftugen, legte er ben Grund ju einer offentlichen Biblio thet. Er faufte im 3. 1370. ben gangen Buchervorrath aus ber Berlaffenschafe bes un biefe Beit verftorbenen Wilhelm von Sa fenburg, Dechants auf bem Bifchebrab, mei then biefer Berr mabrent feines Aufenthalts i Italien und Frankreich fich angefchaft batte, un ы

ber aus II4. Banben bestund, für 100. Mark. Silbers, und fchentte benfelben ber Univerfitat .). Ben bem ftets machsenben Kfor ber Universitat, ber viele vom ersten Abel, einige fo gar aus fürftlichen Baufern berben zog, fonnte es nicht fehlen, daß nicht von Zeit ju Beit betrachtliche Bermehrungen ber Bibliothef gu wege gebracht wurden. Auffer Aweifel icheint es orn. Ungar gu fenn, bag um biefe Reit ber Rath ber Altstabt, ober wie man bamais fprach, bet gröffern Stadt Drag, ber neuen Univerficacebibliother fenen prachtigen auf Pergament, in Megalfolio gefchriebenen Cober, ber bie Das turgeschichte bes afteen Dituis und bes jungern Briefe von Erojan enthalt, verebet babe : ber bernach auf Delandthons Bitten, sur beffern Beforgung einer neuen Auflage, ben Baffern Buchbrudem gelieben, von ihnen, nach Berlauf eines Rahrs, obnbeschabiet jurudge. fchidt; im 3. 1620. aber, ba bie Universität famt ber Bibliothet, in bie Danbe ber Befiele

D. Bohusi, Balbini Bohomia dolta P. I. p. 40. Binder vier bient bes orn. Or. Ungar's schäfterer Berfuch einer Geschichte ber Bibliothefen in Bohmen in dem erften Gante der Abbandlungen der Bohm. Gefellschaft der Wiffenschaften in Prag auf bas 3. 1785. S. 234 u. f. nachgelesen in weiden, der biesen Umfand grunde lich erläutert. Onnbertund vierzehen Eddies warent in den demaligen Zeiten allerdings eine anschuliche Die bliothet, und ein wahres kapserliches Goffente.

ten gerieth, pon dem Stadtrath, i als fein ehe maliges Eigenthum, wieder an fich gebracht spordenz bis ihn im 3. 1783. eben dieser Stadtrath, durch die weisen Anstalten Theressens und Josephs der offentlichen Bibliothekt wieder geschenkt hat \*).

Die von Karl geschenkte Buchersammlung ward gleich, anfangs in einem an ber Ede ber Inbengaffe, abnweit ber Ritlasfirche gelegenen Dauß, aufgeffellt, morein auch bas eben ge-Rifgere, und nach feinem Ramen bas Rarm linum genannte Rollegium verlegt wurde. In Diefem Gebaube blieb nun bie fonicliche, jum öffentlichen Bebrauch bestimmee Bibliochef bis au ben Lob Raris. Der Machfolger, Raifer Wengel verschafte ihr ein bequemeres und ans Banbigeres Bebeube. Er entschloß fich, bas Karolinum jur Vermeidung ber vorher unbequemen und ungefunden lage, wie ber gelehrte Br. Boigt febr mehrscheinlich vermuther, in bas Saus bes burch feinen Reichthum in ber bobmifchen Geschichte fo berühmten Praget Burgers Jochlins ober Johanns ju verlegen -). Bier barte nun auch die offentliche Die

<sup>\*)</sup> S. Ungar's Abhanbl. son ber Latein, Litteratur in Bohmen, im bten Banb ber Abhanbl. einer Privatge fellfchaft in Bohmen. S. 170. n. f.

Dieles ift bas noch beutiges Lages fiebende, aber im 3. 1714 und 1715. Ivom Grund aus nenerbance und 1. 3röfferte Anvolin.

Bibliothet foit 1989. thren bestimmten Sis Ob fie aber in biefem Gebaube burch wiebers hoite Reuersbrunfte einen Schaben editten habe, fann man auf des einzigen Balbins D) Auffage nicht mit Zuserficht behamten, : well biefer uns bie Quelle verfchwoign, aus ber er biefe Dlache richt gefcopfe hat." Gewiffer ift tes , bas fie in einem boppelten :- Difficuf bes : Drager : 95600) tin Beuftonat bes ! Sabre | 1220. Bund In 3. 1422 den Montelquind Reminister duf hab bejammernswürdigste mitgettominien worden wie me March fas' Lauba, ein gieltheitiger Bewahreimunn, in deri goldheiebenen Befchichte felt ner Reft 44) beffen Verficherf. Ulind bon! boni Borfalle vom 3. 1422. ben bem bie Rugelles figfekt bes Phosels siel hefriger tafete, feisht duch ber Fortfeger bes Pult am a ....).

So wie min die Bibliothet burch ben und gladischen Abgug ber teutschen Studenten fin 3. 1409. schon um die glanzenösten Auskfichten gebracht worden war, durch die Freiges bigfeit reicher und vornehmer auswartiger Glies der der Universität schneller und beträchtlicher in wachsen: so brachten ihr diese erst angeführern Unfalle bennahe den Untergang, wenn nicht eble

<sup>\*)</sup> P. III. Behem. deft, p. 73.

<sup>\*1)</sup> Bep Balbin a. a. D.

<sup>100)</sup> In Debuers Monum. Tom. IV. p. 161.

able Bohmen; burch schone Benfalele angereit; ihr wieder aufgehalfen hatten. Hierunter ges horen vor andern; die Stiften der verschiedenen Collegien an der Universität, die, so wie sie einem derselben, grichteten, also auch; immer eine Bibliothet in demselben anzulegen pflegten. Sa wie, aber alle diese Collegien der Universität einverteite waren; so machten auch alle diese einzelnen Büchersammlungen nur eine aflgemeine öffentstiche Bibliothet der böhmischen, Ration an der Vegager Universität aus.

Die Bermehrungen dieser Bibliothet muffen this dem Anglust wom I. 1422. wie und ihre diegenben nam her herichtet, burch die harauf folgenben nam Jahre, in der That fehr beträchtlich ges wefen sonzu, denn man mat schon im I. 1431. wegen has Raums und eines sichern Orts, in Berlegenheit, worauf ihnen die Stadt, das ist, der Rath, mit der ausdrückichen Benstimmung der ganzen Gemeinde, ein hinter dem Gebäude des böhmischen Nation gesegenes Saus mit dem

Das biefe Bibliothet schon bamals febr betrichtlich ger wesen seyn mus, ersteht man aus ben Literis Pragens, antiques urbis Prages 1437, im Universitäts Archiv, und ben Galbin Boh. dafta P. I. p. 29. dann and und aus dem Beschtigungsbrief dieser Schonkung, den La dielaw, der nachgebotne Konig von Ungaro und Böhmen zu Prag 2444, ausgestellet hat, in des Ord-Ungaro, in der ersten Artunde.

ben Thuem gefchenfet \*). Go betrachtlich bie Bichersammlung im Rarolimum war, so war fie boch nicht bie einzige, aus ber bie Univers ficiebibliochet bestand. Auch andere Collegien hatten bie ibrigen, welche allen Studierenben bon der bohmischen Ration offen Kanden. Dou biefer Reit erhielt bie offentliche allgemeine Bie blothet, burch mehrere Wohlthater fo mane den wicheigen Zuwachs. Den erften, ber Zeite erdnung nach, befam sie schon im 3. 1450. also felbft vor ber Stiftung bes Rollegiums ber Moftel. Er bestund in 200. Buchern, mes bicinischen und mathematischen Innhalts, die Johann Sfindel, ein berühmter Argt und Mathematifer Raifer Friedrichs bes brite ten bem farolipischen Rollegium gefchenft hat .). Bu jenen Beiten ein wahrhaft fonigliches Beschent, man mag auf bie Ungahl ober auf ben Imhalt feben. 3m 3 1457, vermachte Dro. top von Dilfen, ehemaliger Borfteber bes Rollegiums ber beil. Engel, und hernach Ab. ministrator bes Erzbifthums, bem Kollegium ber bohmifchen Ration feinen gangen Buchervorrath ...). Seinem Benfpiel folgte Johann Doft, Pfar. m jum beil. Caftulus in Prag, ber ber bob. mischen Nation, bas ist, ihrem Collegium 40. . Banbe, und barunter einen, ber bie Defrete D 5 ente

<sup>&</sup>quot;) Balbin Boh. docta, P. I, p. 41. 1806 P. II, p. 321.

<sup>\*\*)</sup> Balbin an mgef. D.

enthielt, und auf 30. Schod Prager Grofchen gefchät worben, verehrte, woraus man alfo ben hoben Preif ber gefthriebenen Bucher, und alfo auch ben Werth ber Beichente biefer Art im fo richtiger beurtheilen fann. Im 3. 1467. fam bie Bibliothet ber Altftabter Rathi manns, Diflas Sumpolecz ebenfalls, als ein Gefchente in bas oft ermabnte Rarolimm ) ; und bie legte Bermehrung feines Buchervori rathe, bie in biefes tote Jahrh. gefort, und aus 100. Banben beffund, hatte bas Karolls num ber Frengebigfeit eines anbern Burgers und Argtes, Beit Galins, ber gugleich Stadtphysifus war, um bas 3. 1500. herum, ju verdanfen ...). 3m 16. Jahrh. find mir feine fonberlichen Bermehrungen befannt. man im 3. 1608. bofe Unschläge gegen bie rechtmäfigen Regenten an ber Carolinfchen Unft versitat faßte, und in der Rolne fich bie Dro. fefforen und Magisters ju ber lebre bes Rali vins, ber Pifarben ober bohinischen Bruber Schligen: fo wurde nach ber berühmten Miebers lage auf bem weiffen Berge ben Prag unter Rere

P) Beträgt nach bem jetigen Berth 450. Gulben. Der Prager Grofchen galt; um biefelbe feit nich unferem Gelde ungefähr 15. fr. G. P. Bolgt's S chreibung ber bobm. Mungen II. B. G. 163.

<sup>\*\*) .</sup> Balbin lam g. Q.

<sup>\*\*\*)</sup> Balbin Boh. doda P. L. p. 41: und P. II. p. 420.

Ferdinand II. gegen bas Enbe bes 3. 1620. bie gange Universität abgesest, und sehr viele Rücher, welche noch in bem Rarolin und ben Collegien übrig maren, bas Jahr barauf ben Resulten übergeben. Ein so frauriges Ende nahm alfo biergke Rarolinifche Bibliothet! Da nun die Universitat ein ganges Sahrhundert bim burch feine eigene Bibliothek mehr batte: so gaben sich bie medicinische und im ristische Kacultat im 3. 1724. alle Mube, eine neue ju errichten. Die baben, gebrauchten Dife tel find ben Balbin P. III, p. 73. not. 50. angegeben. Sie erhielt 1726. bes Brn. 3gnag Rarl, bes beil. Rom. Reichs Gras fen bon Sternberg, fanferl. und fonigl. bohm. wurtlichen geheimen Raths zc. ichon ebes male biefem Collegio großtentheils gewihmete Bibliothet, bavon aber bie theologischen und iuriftischen Bucher ben Jesuiten ju Theil mute Eine neue febr ansehnliche Bermehrung fam im 3. 1750. hingu, da die Ranserin Maria Therefia alle Bucher, welche zwene mal in ber fanserlichen Bibliothef ju Wien vorhanden maren, und ben 4taufend Bande aus. machten, hieher schenkte. Un. 17-69. wurde für Diefen Buchervorrath ein neuer Gaal im Ras wolin erbaut. Bon einem Fond jur Bermebe rung beffelben finde ich nirgends etwigs.

3d fabre nun mitfl'Erzählung ber nenen Bermehrungen fort. / Raum maren alle bob. mifche Befutrenbibliotheten mit Ber Clementinis fiben vereinigt, fo veranstaltete ein eifriger Be. forberer ber Wiffenschaften, ber Generalmajor Graf Frang von Rinsty, bag bie graffiche Rinsfniche Familienbibliothet ber Elementinifchen einverleibet murbe. Doch macht fie eine besondere Bibliothet aus, ber ihr besonderer Plas auch jezt noch angewiesen ift. Sie ift auch zu allgemeinen Bebrauch bestimmt. Die meiften Bucher bers telben, find aus bem 17ten Jahrhundert, werumer fich febr viele frangofifche Berte befinden. Die alteften Bucher in biefer Bi bliothet find. Aeneae Sylvii epistolae. Noribergae 1481. Antonii Vrcei Codri opera Bononiae, 1505. in Fol. Wichtigere Sanbichriften: bes Bengel Braegan Beschichte von Wilhelm Urfin von Rofenberg pom Sabre 1544. bis 1592. Rol. in bobs Der Glamatinifden mifcher Gprache. Befchichte, 2. Banbe in Rol. bohmifch; Bife torin von Bifebrb von ben Gefegen bes Ronigreiche Bohmen, in Fol. bohmifch.

So gar seine eigene Privatbibliothet, bie sehr viele schähare, neue, philosophische, mes tallurgische und mathematische Schriften ents halt, hat Graf Franz von Kinsen der öffentslichen zu Jedermanns Gebrauche zeliehen. Dh.

n fie murbe We alte groffe Bibliothek bed wels som nicht so heglichbar fenn. Denn fie bat gerade die nedern gemeinnusigen Bucher nicht. Die man boch meiftens fucht.

Un. 1/78. fam ber Bucherborrath bes wirdigen Den. Prof Joseph Stepling's.) bingu, ber befonbers an mathematifchen Scheife sen reich war. Ein marmornes Monument, auf Befehl ber Raiferin Maria Therefia errichtet, verewigt in ber Bibliothet fein Unbenfen.

Durch bie eifrige Bemubung bes neu and geffellten erften Bibliothefars, Brn. Ungar, erhielt bie öffentliche Bibliothet felt bem Jahr 1781. beträchtliche Bermehrungen, und eine fofte.

matifche Cintichtung.

Den 24. Mari 1781. wurde vom fleine feitner Magiftrat , bie feit bem fcmebifchen Rriege in Ruften verborgen gelegene ritterliche Briefowihifthe Bibliothet - 256. Bucher bei f. f. Bibliothef übergeben. Wengeslans Brgefovica, ein gu feiner Beit febr gelehre ter bohmischer Ritter, vermachte bem Magistrat

\*) Er mar vormals Jefuit , Profeffor auf ber Univerfitdt. und bes Studit, physici et mathematici Director gig Brag. Retgl. Stanislai Wydras Or. ad Monumentum a Maria Therefia Augusta Iosepho Stepling in Bibl. Clementina erectum rituque folemni dedicatum 1780. Pragae 1780. 2. maj. et siusa, vita losephi Stepling, ib. 1779. 8. mai. Sein wohlgetroffenes Bilbe mil fiebr vor bem aten Banbe ber Abbanblungen einer Privaterfellichaft in Sohmen , 1776.

ber fleinen Gelee bon Drag , auffer einem Ranis fal von 1000. Thalern gum Beften ber Rirde: auch feine faft in allen Sachern vorzügliche Bie bliothet, woben ein Beber bie Erlaubnis erhielt, in ben Buchern ju lefen, nur durfte er feines mit nach haufe nehmen. Lupacius, Paprocius, Balbin und andere Schriftsteller ruhmten swas biefe Bucherfammlung febr, bie meiften Bobs men aber glaubten, fie mare entweder in benehemaligen Beiten verbrannt, ober von ben Bie bllothefen Raubern, ben Schweben, geraubt worben .); bis fie endlich von ohngefahr vor eise nigen Jahren ber erft ermahnte Br. Biblios thetar Ungar auf bem Rathaufe ber fleinen Seite von Prag entbeckte, und ans Tageslicht. hervorzog, wo sie, wie es bochft mahrscheinlich Mt, feit ben vermuftenben Ginfallen ber Gomes ben in 2. groffen Ruften verschloffen, bem Inc. benfen ber Menschen entgogen, bis jegt im' Amftern verborgen lag.

Die

Das Glud der schwedischen Weffen in Bobmen unter den Kaisern Jerdinand dem II. und litten war groß, wie solches Dr. Weltel in dem gen Eh. seiner Ges schichte von Bohmen hinlangtich beschreibt. Das her auch diese wutenden Krieger viele litterarische Schäße mit sich nach Schweden nahmen und aus Währen und Desterreich ganze Bibliotheten, beson, ders aus Bohmen auch die uprtrestiche de Rossche Buchersammlung, als eine Beute in die tonigliche Bibliothet nach Stocholm schieften.

Die wieber entbedten Bucher ber Briefo. plezischen Bibliothef find nun fast alle aus bem 16ten Jahrhundert. Bor allen zeichnen fich die theologischen Werfe aus, und solche, welche wegen ihres ahnlichen Inhales babin mogen gerechnet werben. Bezefobicg fant fein groftes Bergnugen benm lefen ber Rirchenvater und ber Rirchengeschichte, baber man auch von erftern fast alle Baster Ausgaben, welche in ber erften Salfte des i bren Jahrhunderts berausgefommen find, antrift, 1. B. Die Werfe bes Bafilius, Epprian, Irenaus, Tertullians, Bilarius, Dies ronnmus, Origenes, Ambrofius, Augustins, Chenfostomus, 3oh. Damascenus, 3oh. Casia. mus, Athanafius, Clemens von Alexanbrien, Eprillus von Alexandrien, Theophylaftud, Gres gorius von Magiangus, Gregorius von Myffa, und anderer, benen man einige Parifer Ausgaben bon eben bem Alter, j. B. bes Ignatius Das gnus, Juftinus Martyr, Ifochius ic. benfügen Bom Demofthenes find Albinifche und von andern Rednern und griechifchen Poes ten einige fchone und correcte Ausgaben ba-Unter ben übrigen Werfen zeichnen fich noch aus.

Aristeas historia de legis divinae ex hebraica lingua in graecam translatione per LXX. Interpretes, graece cum versione latina Math. Garbitii Bas. apad Io. Oposinum 1561. 8. S. 28is definds

belinds Berzeichn. S. 194. Hennings Bi-blioth. etc. p. 129.

Marinas Bartetius Scodrensis de vita, moribus ac rebus praecipue adversus Turcas gestis Georgii Castrioti clarissimi Epirotarum Principis etc. Argent, 1537. Fol. S. Wibelind, Gordes in spicileg. et Freytag anal. lit. p. 68-

Mart. Bellaii Commentariorum de rebus Gallicis kibri X. Francof, 1574. Fol. Bibl. Salthenp. 105.

Petri Bembi historiae Venetae Libri XII. Venet, apud Aldi filios fissi. Fol. S. Gorgens Merfm. ber tonigl. Bibl. ju Dresben 2 B. p. 274.

Ioa. Boccatii Genealogia Deorum gentilium. Venet. per Augustinum de Zannis 1511. Fol. S. Soc. 3e l. c. p. 230.

Anten. Bonfinit rerum Hungaricarum decades IV. cum dimidia. Basil. 1568. fol.

Mart. Buceri scripta Anglicana fere omnia. Basil. 1571. f. S. Vogt p. 154.

Guil. Budaci de asse et eius partibus lib. V. Paris.

1516. fol. S. Bibl. Feuerlin. p. 8. Baueri Bibl. lib.

rar. 1 Th. p. 163.

Desiderii Erasmi Rotered. opera pleraque. Basil. 1540. seq. in sol.

Vberti Folistas clarorum Ligurum elogia. Romae 1573. 4. Editio prima rarifima.

Reginaldi Gon/ainii fanctae Inquisitionis Hispanicae artes aliquot detectae ac palam traductae. Heidelb. 1567. 8. (in fronte operis adscriptum leges: Nicolaus Woythe von Malkendorff has artes

artes expertus.) S. Gerdes. spicil. p. 146. Bibl. Solger, III. p. 118. Bibl. Thomas. I. p. 478.

Albert. Krantzii Metropolis. Basil. 1568, f.

Einsdem Chronica regnorum! Aquilonarium Daniae; Sueciae et Norweg. 1561. (ut in fronte legitur mutato duntaxat titulo) sub finem. Argent, apud Ioan. Schottum 1548. f.

Conflant. Landi in veterum Numismatum Romas norum miscellaneae explicationes. Lugduni 1560.

4. . Bibl. Salthen. p. 338.

Wolfg. Lazii Commentariorum in genealogiam Austriacam libri Il. Basil. per Ioan. Oporin 1564. f. S. Thes. biblioth, II. p. 327. Bibl. Feuerl. p. 29.

Macrobius. Venet. per August. de Zannis 1513. f.

Editio rarissima.

Hier. Osis Phrygis Aesopi fabulae, carmine elegiaco perspicue et accurate redditae etc. Item pugna ranarum et murium Homeri carmine hexametro reddita. Viteb. 1564. 8.

Onuphrii Panvinii Roman. Principum libri IV. et

de Comitiis. Basil. 1558. f.

Eiusd. Fastorum libri V. cum comment. Venet. 1558. fol.

Einse, de ludis saecularibus, ibid. eod.

Aegid. Periandri Germania etc. Francof. ad Moen. 1567. 8. S. Vogt p. 526. Freytag Appar. III. p. 459.

Pauli Confiant, Phrygionis Chronicon, Basil, 1534, f. Guil. Postelli de concordia orbis terrae libri IV.

Basileae, sine anno, in sol.

Nicolai Rensneri Hodaeporicorum libri VII: Bafil. 1580. in 8. S. Freytag Appar. III. p. 370 = 387.

Sirfd: Bibliothg. 3ter B. Q. Sim.

Sim. Schurdii Germanicarum rerum scriptores, Francof, 1566. fol.

Ioan. Trishemii Polygraphiae lib. VI. Frcf. 1550. 4. Cfr. Baueri Bibl. libr. rar. Th. 4. p. 213. Eiusd. Chronicon Hirsaugiense. Basil. 1568 fol. \*)

Durch ein Sofbefret vom 24. Mari 1781! wurde befohlen, bag ber Reft ber von ben Stationsfuraten Pfarrern fonfiscirten, großtens theils bohmifchen Buchern, von ben erabifchofe lichen und bifchoflichen Ronfiftorien nicht, wie fonft, vertilget, fonbern in biefe Bibliothef geliefert werben foll. Den 29. Dezember 1781. find Die Ueberbleibfel - Die meiften Bucher find mabrend fo vieler Jahre theils verschleppet mor. ben, theils berlohren gegangen - ber towis fchen Bibliotht, 898. Bucher nebft einem Rapital von 1000. fl. ju lojowis von bem Enfel bes Teffators 30h. 30f. tow bon Erlsfeld erhoben, und in bie f. f. Bibliothef übertragen worben. Der im Jahr 1725. verftorbene Johann Frang tow Mitter von Erisfeld ..) vermachte feine und feines verftote benen Sohnes nahmhafte Bibliothet -To bruckt er fich felbst in feinem Teffamence aus a u m

<sup>\*)</sup> Mehrere Schriften biefer wiebetgefundenen Bibliothet findet man in des Balbini Bohemla docta P. III. p. 12 - 20. angezeigt.

<sup>\*\*)</sup> Sein Leben wird im uten Cheil ber Abbildungen bobs mifcher und mabrifce Gelehrten und Runfler ze. 2777. beschrieben.

sum öffentlichen Gebrauch, entweber und vor allen in das Rollegium Raro. Iinum, in welchem er und fein Sohn bie Studia abfolviret und Gradus docto, rales übernommen, ober fo es im Ras rolin nicht wohl fenn konnte, in eis men andern sichern und beguemen Ort au Prag:

Bur Beförderung ber vaterländischen Aufiklarung haben die hochlöblichen Herrn Stände für die Jahre 1782 bis 84. ex fundo domestico jährlich 2000. fl. dergestalt benzutragen beschlossen; daß hievon jährlich 500 fl. zur Ansschaffung nüzlicher Bücher in die Bibliothek, and die übrigen jährlichen 500 fl. zu der noch erforderlichtn Einrichtung des Prager Naturas Kenkabinets zu verwenden senen.

Durch ein Hofdefret vom 17. Aug. bes fahl der Kaifer, daß die von der Universitäts. Fasse ehedem der Karolinsbibliothek zur Bens schaffung juristischer und medicinischer Werke jährlich verabkolgten 300 fl. der k. k. Bibliothek auf der Prager Universität, so wohl für das Vetgangenen nachgetragen, als auch für das künftige von Jahrzu Jahr an dieselbe entrichtet werden sollen, woben man ben Verwendung dies ser Gelder, varzüglich auf das juristische und medicinische Fach, Rücksicht nehmen soll.

Die f. f. Hofbibliothek zu Wien hat auf Anordnung bes Hrn. van Swieten, dieser vor kurzem, nebst der Kollarischen Ausgabe von Lambed's Comment. de Aug. Bibl. caes. Vindob. auch ein vollständiges Eremplak der hochst seitenen complutensischen Polys glotte bes Karbinals Kimenes verehret. Das mit Sie den Reichthum dieser Prager Bibliothek an Ausgaben der Polyglotten besto besserieben konnen: so will ich die vorhandenen hersegen.

I. Polyglotta Complutensia Card. Ximenii. 6 Vol.

II. Polyglotta Antwerpiensia Ariae Montani.

III. Polyglotta Parisiensia Michaelis le Iay.

IV. Polyglotta Anglicana Briani Waltoni etc.

V. Polyglotta Lipsiensia Christ. Reincecii.

VI. Polyglotta Bertrami. 3 Vol.

VII. Polyglotta Wolderi cum codice hebraeo ab Huttero edito. 4 Vol.

V111. Polyglotta Hutteri cum N. T. 3 Vol. Eben so reich ist diese Bibliothek an vers schiedenen Bibelausgaben . Bon alten bob.

Der im Jache ber Litteratur rubmildet betaunte fr. Dobrowety wird in feinem fcdibaren litterm rifden Dagagin von Bobmen und Rab,

mifchen Sanbichtiften ber gangen Bibel befigt fie folgenbe ichaibare Stude:

- 1) Die Pernsteinssche Bibel vom Jahr 1471.
  mit sehr groffen Lettern in Fol. auf Vergamen.

  6. des Hrn. Fortunat Durich Dissert.
  de Slaug-bohemica S. Codicis versione, Cod.
  Mutilati, N. I. Dieser Band (der erste gehr ab) enthält von dem XLV. Capitel des Buchs
  Jesus Sprach alle folgende Bucher der ganzen
  Pibel. Hier und da sind Blätter ausgeschnitten.
- 2) Die Dlauhowestosche Bibel vom Jahr 1475. auf Pergamen, in Fol. sehr schön ges schrieben. Sie ist vollständig. Die Orthos graphie in bieser Handschrift ist sehr sonderbar; bald nach altern, bald nach neuern Codicibus eingerichtet. Auch die Sprache ist so.
- 3) Eine bohmische Bibel, ohne Jahrzahl, in Folio, auf Pergamen in schwarzen Sammt ges bunden. Hr. Durich hat sie in seiner erst angeführten Differtation S. 33. N. I. vollstäns dig beschrieben.
- 4) Die kleine auf Pergamen in Octav in 2. Columnen von einer Müllerin geschriebene Bibel, wenn die Tradicion ihre Richtigkeit hat \*);

rem die feltenften, und verzüglich auch die brauchbars fen Auflagen anführen, welches jum Beften ber Litzeretur febr zu wärschen wäre.

\*) Schon Balbin hat felche in Bohem. dochn P. III. p. 174. beschen: "Biblin integra. id eft, vetus et novum Testa-

ben Hrn. Durich N. 11. Sie kam aus der Krunmauer Jesuitenbibliothek in die Prager diffentliche. Rach Hrn. Dobrowsky Urtheil ist diese Bibel viel alter, als die vorhergehende. Wegen dem kleinen Format sind viele Abkürdungen angebracht, die man sonst in böhmischen Hendschriften nicht antrift.

- 5) Auf Pergamen in Fol. in rothem Sammt gebunden. Ben Hrn. Durich Codices mutilati N. 11. Der Tert kommt mit Nr. 3. übere ein.
- of) Auf Pergamen in Fol. Ben Hrn. Dus eich Cod. mutilati N. 111. Geht nur bis jum XXIV. Kap. bes Buches Job. Bermuthlich bestand biese Bibel aus mehrern Banden.
- 7) Auf Papier in Fol. mit ungeheuren Buch, staben. Ben Hrn. Durich Cod. mut. N. 1V. Ist auch nur ein Theis. Dieser Band, worinn im Anfang viele Blatter ausgeriffen sind, enthält vom Buche Job an, alle folgende Bucher bes alten Testamentes.
- 8) Die Prochische Bibel auf Pergamen, in gr. 8. Sie ist aus Mahren nach Prag gee kommen.

9)

Teftamentum in membrana nitidiffime scriptum, manu foeminea cujusdam molitricis (quam in rem sunt testimonia fratrum Rosenbergicorum) literis elegantissimis et pisturis initio capitum. Die Mullerin scheint eine Laberitinn im Bechiner Areis gewesen au sepu.

9) Die Hoblejowsfische bobmische Bibel, Sol, auf Vergamen, vormals im Rlofter Ga, fama. Gie ift nur aus ber zwoten Saifte des XV. Jahrhunderes, also nicht alt.

Dleue Testamente, Pfalter und anbere einzelne Stude ber Bibel in bohmischer Sprache in Sanbichrift führt Sr. Dobrowsky in bem gten Stud feines literarifchen Magagins zc. 6. 61 - 74. an; und zeigt baben bem bob. mischen Sprachforscher bie abweichenbe Orthe. araphie.

Eines ber akteften Stude ber Bibel wenigstens fam bem in biefem Rache fo geube sen Grn. Dobrowsty noch fein alteres ju Befichte - ift folgendes:

Befalas, Beremias, feine Rlag. lieber und Daniel, auf Papier in Fol. Selbst ber Einband ift aus bem 14ten Jahrh. Diefe fchabare Sanbichrift fam aus ber Krumauer Jesultenbibliothet in die offentliche au Drag. Ihre frubern Befiger maren bie Berren von Rosenberg. Bur Probe ber Orthographie will in ben Unfang ber Rlaglieber bier ab. fchreiben.

Aleph. kak sedy, samo myesto pince lyda verpuplo spe gest pako wdowa pany Indstaa knyezna mnohyd wlasty pcipapena gest podoapp (pod dani, sub tributo)

D A

Dech- placipci platala sest whoch a lith shedde ba procled shedder which se willed with the world between the second sections with the section sections with the second sections with the sections with the sections with the second sections with the sections with the section section section sections with the section s

Spmel wffincting pripetele gpegye pobrdalp fun gpp avezynyly fun fpe gyen nepripetele.

Mus biefer kleinen Probe fieht man, bak bie fe br alten bohmischen Sandschrife ten — sa kann man alle aus bem XIVten Bahrhundert nennen, weil wir keine altern besigen — eine ganz besondere Orthographie haben.

Mach Ausbebung der Canonie ober des Klosters am Karlshose wurde die hier gesundene Buchersammlung ebenfalls der öffentlichen übergeben; so wie die in Baldini Bohemia docta Parte III, beschriebenen Buchersammlungen, Bibliotheca Trebonensis Canonicorum Regularium S. Augustini, pag. 141-148. und Codices Coenobii Borovanensis Canonicorum Reg. S. Augustini pag. 149-151. ebenfalls mit der Universitätsbibliothes vereinigt wurden.

Einen schonen Zuwachs hat die Bibliothek auch nach dem Tode des am 26. Oct. 1782. zu Prag verstorbenen ersten Professors der Unisversals und Litteraturgeschichte Hrn. Franz tothar Chemant erhalten. Dieser wurs dige lehter vermachte ihr in seinem Testamente

Die

hie lippertische Daktyliothek. Auch find auf kaiserlichem Besehl, von den durch eben diesen Herrn Prof. zu Karlstein entdeckten Oelgemals den \*) (jedoch nur auf Kreibengrund) aus dem K 1 Vren Jahrhundert 2 Stücke — eine heil. Maria von Thomas de Mutina, und ein Apossel Mathias von Theodorich von Prag, oder Niklas Wurmser von Straßburg — her Prager Bibliothek übergeben worden.

Die Archive ber aufgehobenen &x, Monches klöster werden jezt in der öffentlichen Bibliothek ausbewahrt; wo sich dann manches in kurzer Zeit wird entdecken lassen, was man sonst nie hat entdecken können, weil man den Zutritt in die Archive nicht leicht gestattete. Es fehlte auch den meisten Selehrten an Gelegenheit, das land in der Absicht zu durchreisen, um diplomatische Kenntnisse in den zerstreuten Archiven zu samt mein.

Dr Bibliothekar Ungar mußte 1785, fast bas ganze Königreich durchreisen, um die Bisbliotheken der in Böhmen aufgehobenen 61. Möncheklöster zu inventiren, welche der Raisser der Prager Bibliothek geschenkt hat. Was für einen reichen Zuwachs dieser ohnehin

<sup>7)</sup> Befanntlich find diese Gemalde in bem Berzeichniffe der Ges malde ber f. f. Bi'dergollerie in Wien von Ehriftian von Rechel (Wien 1783- 8.) S. 229 - 231. an die Splige der alteken doutschen Welfter gestellt und befchrieben worden. Mit welchem Recht will ich bier nicht entscheiden.

ansehnliche Buchervorrath auch noch baburch wird exhalten haben, kann man fich leicht voriftellen.

Beil nun der eigentliche Bucherfaal - von Dem man eine schone Abbilbung auf bem Titel. blatt von bes Bohusl. Balbini Bohemia docta ex editione Raph. Vngar, Parte 111. finbet .-Diefes Meer von Buchern nicht mehr faffen fonnte: fo bestimmte man noch bren lange Bange Des Riementinischen Rollegiums Dazu. Um for wohl biefe als bie übrigen Bucher, fo viel es bie Umftanbe guließen, in eine fpftematische Orb. nung zu bringen: so wurden vor einigen Jahren bie häufigen Doubletten aus ber Bibliothet himmeggeschaft, die alte Einrichtung, und mit the bie Bibliotheca confixa, und jene ber librorum rariorum faffiret, und bie Bucher in folgende Abtheilungen geftellet. In bem groß fen Saal bie Bierographie, bie Bermenevtik, die Parriftit, die Dogmatit, die Polemit, die Moral, und Vaftoraltheologie, die Liturait, Die Homiletif, Die Afeetif und bie Synobif. bem anftoffenben Sange, gleich neben ber Synodit, die geiftliche und weltliche Jurispru beng; gegen über: bie Chronologie, bie Ros, mographie, die allgemeine, die Kirchen und bie Profangeschichte, die Stemmatographie und bie Archaologie; barneben im aten Sange: bie litterargeschichte, bie Bibliographie, Die

Rritif, bie Rebefunft, Dichtfunft, Spracheng Funde; gegen über: Die Polymathie, Die Epis graphit, Die Symbolit, Die Rupferftichfamme Iuna, und bie incunabula typographica. 3 m Dritten Bange bie Mathematif, bie logif, bie Maphyfif, bie Defonamie, Phyfif, Raturgefchiche te, Chymie, und bie Medicin; gegen über: Die graff. Rinstnichen Bibliothefen. Auf ber Ballerie: Die Handschriften und bie Datio. nalbibliothet mit ihren befondern Abtheb lungen 1), welche Br. Ungar 1786. angefangen bat, und wovon er uns ben vollständigen wife senschaftlichen Ratalogus liefern wird. Diefem Ratalog, ber unter bem Titel: Allgemei. ne bohmifche Bibliothef erscheint, mura ben am Ende bes Iten Stud's von bes. Brn. Dobrowsky litterarifchen Maggain von Bob. men und Mahren (Prag 1786. 8.) als ein Anhang vier Bogen mit ausgegeben. Die Forts segung besselben auf 7. Bogen erhielt ich schon au Michaelis vorigen Jahres burch bie Freund. Schaft bes. hrn. Bibliothefar Ungard. Da ber verbiente Br. Bibliothefar und unter bem Titel einer Allgemeinen bobmifchen Biblio. thet, ein systematisches Berzeichnis aller in bob.

<sup>\*)</sup> Dr. Ungar bat bie Bucher, Die jur bohnifchen Gefchichte gehoren, ober von gebohrnen Bohmen verfast worben, ober in bohm. Sprache gefchrieben find, jufammen geftellt und National: Bibliothes geneunt.

bohmifchet Sprache bisher gebrudten Bucher an liefern gebenft, wodurch besonders bie bob. mische litteratur viel gewinnt: so wird auch jeber anderer litterator, biefer mit unenhlichen Schwierigfeiten verbundenen, aber bochft nuite lichen Arbeit, begierig entgegen feben. Anfang bes Bergeichniffes, welches eine mert. würdige Borrebe giert, macht er mit ber Theo. logie, wo fein erfter Abschnitt bie Bierographie liefert. Die Abtheilungen find I. Bibeln, wo von S. 15-62. in allem 21. bohmische Bibel . Ebitionen angeführt merben. 11. Deue Testamente. Bon G. 63-136. in allem 41. 111. Einzelne Theile bes A. T. 20. bob. mische Ausgaben. 1V. Einzelne Theile bes R. E. 21. bohmische Ausgaben \*). fast

Der einzelne Geltenheiten biefer hohmischen Rational , Bibliothet wissen und fennen lernen will: Ben verweise ich auf Orn. Ungar's allgemeine bohmiche Pibliothet. Unter die gehte Geltenheit derr felben, die für den Bibliographen in Rücklicht der Buchenterzeschichte; für den hermenenten in Rücklicht der portemmenden Barianten, und für den Philologen des alten bohmischen Pialects wegen gleich nütlich und interesten ist, gebort das erke in bohm is der Spras de gedrucke neue Reftament vom I. 1475, in Josio, odne Litel, Orncott, Ramen des Orncots, Geitenzablen, Ausos, Signatur und Anfangsbuchkaben. Diese bohmische Ausgade des neuen Lestamentes war disber sowohl inn alls ausländischen Bibliographen eine gang unbesannte Sache.

kaft jeber Ausgabe bengefügten litterarischen Anmerkungen bezeichnen den kenntniftvollen, so wie den fremmuthigen und in jedem Betracht schäfbaren Gelehrteit.

Was bie Vorfteher biefer Bibliothet and belangt: so verbienen unter ben Verstorbenen folgende besonders bemerkt ju werden.

D. Christoph Miklis, aus Proskau in Schlessen, besotze mehrereJahre die Elementinische Bibliothek, um die er sich durch die oben ers wähnte, im Jahr 1747. unternommene Bersschönerung und Einrichtung derselben, verdient gemacht hat. Man beschuldiget ihn, daß er aus einer übertriedenen Frommigkeit in verschies denen griechischen Lexicis die lateinische llebers sesung einiger unzüchtiger Wörter mit Dinte ausgestrichen, und damit die Bücher gewaltig beschmuzt habe. Auch soll er einen groffen Tteil böhmischer Handschriften, weil er die Sprache nicht verstund, als unnuß, verbrannt, und damit manche wichtige llrkunde vernichtet haben.

Sakobus Rrefa, ein Befuit aus Mah. ren, ber bohmisch, lateinisch, spanisch und portugiesisch sprach, und ber griechtschen und ber braifchen Sprache wohl fundig war, hinterließ ben ber Elementinischen Bibliothet, einen Fond

su Unschaffung: mathematischer Bucher, ben man noch zur Zeit nuget .).

D Johann Sanben dus Grabift in Mahren, vermehrte bie Bibliothef mit ben aust

gesuchteften Buchern.

P. Katl Maria Chatuel aus Quim ber in Mieberbretagne - ber legte Bibliothefat ben ber flementinischen Jefuiten. Bibliothet forgte juforberft bie Bibliothef in eine genauere Ordnung ju bringen, wogu er bereits ben Um fang gemacht hatte; burch bie Erlofchung feines Ordens unterblieb biefes Unternehmen. beffen war er bebacht, als ein wurdiger Bor, fteber, bie Bucher, welche in Duplo von einer und eben berfelben Muffage vorrathig maren, gegen andere neue umjufegen; und ba bie Auft lagen ber Bibel mit ben Schriften ber beil: Bater vormals vermischt maren: fo trennte er bie geringe Unjahl ber erstern bavon, und vers mehrte, fie auf 278. verschiebene Ausgaben. Sein Diensteifer gieng fo weit, bag er ben Berbenschaffung ber übrigen Besuiten . Biblio. thefen halbe Tage lang, gang unverbroffen, Frost und Ralte litt; einen guten Theil feiner Einfunfte, bie bie gewöhnliche Resuftenpenfion nidit

<sup>\*)</sup> Rreft ftarb in Brunn rors. Gine weitlaufige Lebens, befchreibung und fein Bilbnif, in Aupfer geftochen, fint bet man im 4ten Banbe bet Abbilbungen bobme und mabrifcher Gelehrten:

nicht überstieg, zum Besten ber Bibliothek verwande. Er starb 1779. am 30. Nov. in seinem 37sten tebensjahre, so arm, daß ihn seine Freunde auf ihre Kosten begraben liessen; gerade zu eis ner Zeit, die ihm zur grössern Belohnung Hofenung machte .).

Der Bibliothek stehen jestzween Bibliothekare vor nemlich: Hr. Doctor Raphael Ungar, und als zweiter k. k. Dibliothekar seit 1786. Hr. Johann Vartholotti. Adiuncten sind Hr. Karamaschek, Hr. H. Mayer, zween Ersesuiten und ein Ercistercienser. Alle Werktage, ben Sonnabend ausgenommen, steht die Vibliothek für jedermann offen, früh von 10-12. Uhr, und Nachmittags von 3-5. Uhr. Sie hat zwei ganz bequem eingerichtete leses zimmer, und man wird auch mit Papier, Dinte und Feder versehen.

Un feltnen Buchern befaß bie Cles mentinische Bibliothet einen groffen Schaf, mos von ich wenigstens einige anführen muß.

Eine drabische Bibel, die im 3. 1671: auf Befehl der Congregation de propaganda in dreif Banden ausgegeben wurde. Das Evangelium Matthai in 12. Sprachen. Nurns berg 1593. Unter den 15. Exemplarien beutscher Bibeln, ist die, welche ben Anton Sorg

<sup>\*)</sup> Bon bem Leben biefes braven Mannes fiebe be Luca gelehrtes Defterreich B. I. St. I. S. 54. u. f.

im 3. 1477. gedruckt worden, die alteste. Unter ben 24. sateinischen Ausgaben ber heil. Schrift, welche hier vorgezeigt werden, sind die vom 3. 1477. 1478. 1480. 1482. zu Murnberg, und 1496. zu Briren gedruckten, die altesten. Die bohmischen Ausgaben ber Bibel, wovon 15. Eremplare hier ausbewahrt wurden, werde ich weiter unten anzeigen.

Nachstehende Bucher verbienen ebenfalls, theils ihres Alterchums, theils ihres eigenent

Werthe wegen, angezeigt zu werben.

S. Thomae de Aquino prima fecundae. Mogunt, per Petr. Schöffer de Gernsheim anno Domini 1471. octava die Novemb.

Berthorii Meralitates Biblicae, Argent. 1473, et 1474. Nicolai de Lyra Postilla. Typis Coburgeri 1481. Petri Lombardi Glossa in Psalmos. Norimb. 1478. Ioannis Villalpandi et Hieron, Bradi S. I. Apaparatus in Ezechielem, 1696.

Henrici Ierunii, Syndici Norimbergensis, Elucidarius Scripturarum: Norimb. 1476.

Petri Comestoris Historia scholastica. Argent. 1485.

Guillelmi Postilla in Epist, et Evangelia. Col. 1482.

Petri de Harentals O. Praem, et Ioannis de Turrecremata Commentarii in Pfalmos. Colon. 1480.

Ludolphi Carthusiensis Expositio in Psalterium, cum Glossa Ioannis de Turrecremata, Argent, 1478:

S. Augu-

- S. Augustinus de Civitate Dei cum Comment, Valois et Nic. Trineth, O. P. Basil. typis Mich. Wenszler, 1479.
- S. Ioann. Chrysostomii Homiliae in Ioannem, lat-Romae in S. Eusebii Monasterio. 1470.
- Midori Hilp. Etymologiarum Libri XX. et de summo Bono. Venetiis 1483.
- S. Cypriani Epistolae. Venetiis 1483.
- Alphonsi de Spina Fortalitium fidei, Norimb. per Anton, Koburger. 1485.

Decretum Gratiani. Argent, 1471.

Calderini Repertorium Iuris, 1474.

- Henrici Institoris O. Praed. sermones pro side tatholica contra Waldenses. Olomucii typ. Conradi Baumgarten 1518. in Fol.
- Cassiodori expositio Psalterii per Ioann. Amerabach 1401.
- Spstoria Tropaneta, ohne Namen und Druckort 1468.

Acta SS. Bollandi.

Historia Byzantina, editionis Parisiensis

Raynaudi Operum Tomi XX.

Bibliotheca maxima Patrum Lugdunensis Edition

Labbei et Cossartii Apparatus Conciliorum, Bullarium Romanum.

Die Werke bes heil. Augustins, nach bee Ausgabe ber Congregation bes heil. Maurus, sin XI. Banden in Kol. ben Johann Abrizzs Hirsch. Biblioths. zter B. R zu ju Benebig im 3. 1729 - 1735. gebruckt. Ein Geschenk bes 24 Jahre langen Borstehers bies fer Bibliothek, P. Leopold Hodig. Hieher ges horen noch einige dine fische Buch kr, die in bem mathematischen Saale aufbewahret werden. Ihre bengeschriebenen lateinischen Titel lauten also:

- I. Catechismus succinctus P. Alphonsi Vagnoni S. I. Partes II.
- II. Libellus continens encomia ac titulos, quos Imperator Sinensis, P. Ioanni Adamo Schall S. I. Coloniensi, eius parentibus et avis in tertiam scilicet generationem contulit; Anno Imperii sui VIII. ob restauratam ab eodem apud Sinas Astronomiam, editis Sinice libris.
- III. Titulus honorificus et laudes, quas Imperator Sinarum Xun-chi dictus anno imperii fui decimo dedit P. Ioanni Schall S. I. ob nouatam in restauranda Astronomia operam.
- IV. Apographum eius Elogii, quo Sinarum Imperator tam Legem Dei, quam eius praeconem P. Ioannem Adamum Schall S. I. extolit, quodque marmori insculptum ante fores Ecclesiae in ipso atrio statuit anno Imperii sui decimo quarto.
- V. Libellus itidem continens encomia et titulos; quos Sinarum Imperator contulit P. Ioanni Adamo Schall S. I. eius parentibus, avis et proavis in quartam scilicet generationem anno Imperii sui XVIII., a filio suo successore anno I. Imperii sui confirmatos et traditos.

  VI. Libel-

VI. Libellus itidem continens encomia — — Colai et Tribunalium Praesidis, aliorumque illustrium Virorum in laudem P. Ioannis Schall S. I. eiusque Astronomiae instauratae.

VII. Informatio pro veritate contra iniquiorem famam sparsam per Sinas cum calumnia in PP. Societatis Iesu et detrimento Missionis communicatà Missionariis in Imperio Sinensi; Anno 1717.

VIII. Observatio Ecclipsis Lunae.

Bler anbere chinefische Bucher - bereit Inhalt wir nicht anzeigen konnen - find ohne tareinischen Eirel eben baselbst befindlich.

Der groffe Borrath von Sande fchriften; ber in der Clementinischen Biblio, ihef anzutreffen ist; sollte billig in einem besons dern Berzeichnisse beschrieben werden, indem inehrere darunter sein mogen; die den Gelehriten noch unbefannt sind. Ich begnüge mich die Litel einiger feltnern herzusesen:

\$. Ambrosii de Masc et anima, de Iacob et Bond martis, de Naboth, auf Pergament, aus bent

taten Jahrh. Fol.

S. Anselmi Monologium; Profologium; Epistolae duae; auf Pergament aus bem XIIIren Jahrhuns bert; in Fol.

Arrachelis Canones Aftronomici, auf Derg: aus

bem XIIIten Jahrh. Fol.

S. Augustini diversi Libri CCXV. worunter von einigen auch zehierlen Greinplare sind. And bem XIIIcen, XIVren und XVren Jahrh.

Balbini Miscellanea ascetica: Concionatoria: Orac

toria: Poëtica: Rudera antiquitatis.

Bartholomaei Duorensis Presbyteri de Sacrificii oblatione aduersus Piccardos, Libri II. auf Dapier, aus dem XIVten Jahrhundert.

S. Basilii de Institutione Monachorum, auf Dete

gament, aus bem Xllten Jahrh. in 4.

P. Bernardi diversi Libri Cl. Das asteste berselben ist aus dem Xllten Jahrhundert.

Boëtii mathematica, musica, et de astris, aus

bem Xlten Jahrhundert.

Petri de Benessow de communione sub utraque contra Andream Apostatam.

Braeviarium Saec. XIII.

S. Ioannis Capistrani Epistolae ad Rokiczanam, M. M. Fel. Capellae de nuptiis Philologiae et Mercurii, cum Commentariis, aus bem X 11 lren Jahrhundert.

Catonis versus boëmice redditi, aus bem XVten

Jahrhundert.

Christiani de Brachatitz Arithmeticae etc.

Eine ofterreichische Chronif aus bem XVIten Jahrhundert, ebendieselbe, welche D. Dez here. aus gegeben hat.

Ciceronis epistolae, de officiis, de amicitia, aus vem XVten, und Rhetoricorum Libri II. aus

bem Xllren Jahrhundert in 4to.

Ioannis de Crumlau Commentarius in Apocalypfin aus bem XVten Jahrhundert.

S. Cyrilli Moravorum Episc. Apologorum liber,

aus bem XIVten Jahrhundert.

Stephani de Dolan litterae ad Hussum etc. Donati Comment. in Virgilium.

Iulii

Julii Frontini stratagematum Libri IV. auf Pere gament, aus bem XIV. Bahrhundert,

S, Gregorii M. Homiliae, auf Perg. 1086. Fol.

Iakuba Hartmanna Prorocztwi.

Horatii sermonum. Dren Erempsare aus bem XIIIcen, XIVten und XVten Jahrhundert.

Ioannis Hussi libri fere omnes. Einige Darunten

sind von seiner eigenen Handschrift.

Luvenalis Satyrae, aus bem-XIVten Jahrhundert, auf Papier.

P. Athanasii Kircheri S. I. de vita sua Commentarius, teutsch und sateinisch.

Jacobi Laynez S. I. Conciones quadragesimales, in mulisther Sprache.

Lucanus de bello civili, auf Pergament, aus bem XII ten Jahrhundert.

Macrobii Comment, in somnium Scipionis, aus bem XIIIten Jahrhundert.

Pomp, Melge de situ arbis Libri III. aus bem XVten Jahrhundert.

P. Ovidii Nasonis Epistolae de Ponto, aus bem Xllken; Heroidum, aus bem Xlllten und XlV ten, Metamorphoses, aus bem XVten Jahrhundert.

R. F. Ac. Palladii de agricultura, que bem XVten

Jahrhundert.

A. Persii Satyrae, aus bem XVten Jahrhundert. Hieronymi de Praga, sermo de S. Thoma Aquinate, aus bem XVten Jahrhundert.

Prisciani Praecepta Grammaticae, aus bem X111ten Sahrhundert.

Aur. Prudentii Clem. Poëmata, que bem XIllten Jahrhundert.

R'2 P. Franc.

P. Franc. Retz S. I. \*) Commentarius in Decretales, Conciones, Orationes, Zodiacus Ethico - austriacus, miscellanea ascetica; Institutionum Dialecticarum Tom. 111.

C. C. Salustii de bellis Catilinario et Iugurthino,

aus bem XVren Jahrhundert.

Sedulii Poemata, aus bem XIVten Jahrh.

L. A. Senecae declamationes: de moribus, de remedio fortunas etc. aus bem XIVten Jahrh. Statii Thebais, aus bem XIIIten Jahrh. Archilleis, auf Papier 1388.

M. Ssyndel Commentarii in Macri versus de virtutibus herbarum, aus bem XVten Stafth.

Valerii Maximi Dict. et Fact. memorabilium Libri XI. auf Perg. aus bem XIVten Jahrh.

Varronis de lingua latina.

P. Virgilii Maronis Aeneis, aus bem XIIIcen Jahrh. auf Pergamen in 4to.

Petri de Uniczova, O. Praed. revocatio dictorum contra Ioannem Hussum, böhmisch, teutsch und sateinisch, aus dem XV een Jahrhundert. Sermones cuiusdam bohemi Episcopi, aus dem XII ten Jahrhundert.

Die Statuta Collegii Caroli IV. liegen hier im Manuscript. Dieser Codex ist zwar erst im Jahr 1528, in groß Folio auf Persgament sehr sauber geschrieben, und enthält versschiedene spätere Berordnungen, welche das Collegium angehen; er ist aber von einem als ten, und vermuthlich von dem Originaleremplar selbst genommen worden.

Ein

Des berühmten Generals ber gangen Jefujten , Gefellichaft.

Ein altes Mipt in ber Elementinischen Bis bliothet mit Y. I. 3. 72. bezeichnet, enthalt Abschriften verschiebener Briefe bes Konigs Jos hann, bes Marggrafen Karl, und anderes mehr. Aber ohne Unterschrift bes Orts, Jahrs und Tags. Das erste Blatt ist zerriffen, und auf ber lezten Seite steht: Explicit summa per manus Gherardi, Dann folgt ein Resgister.

Eines von den merkwirdigen Buchern, welche der Herzog Sobieslaw der Zwente der Safristen der Wissehrader Kirche, laut seines Stiftsbriefes vom Jahr 1130. zum Gestichenke gemacht hat, erhielt Hr. Ungar im J. 1784. für die öffentliche Bibliothek. Es ents halt die Evangelien auf alle Sonns und Feststage, und ist mit vielem Fleis auf Pergament geschrieben und mit den prächtigsten Gemälden, nach dem Geschmack jener Zeiten, versehen. Dies fer kostdare und in Goldblech gebundene Coder, scheint für die böhmischen Herzoge und Könige bestimmt gewesen zu sen, welche, nach damas ligem Gebrauch ben dem hohen Umte das Evans gelium keperlich zu singen pflegten.

Codex MS. Statutorum Collegii Carolini et officui Rectoratus Academiae Pragensis. Ein schoolbarer, auf Pergament sehr sauber geschriebener Coder, ben der gelehrte P. Ubauctus Boigt in seinem Bersuch einer Geschichte der Universität ju Prag sehr vortheilhaft benuzte. M 4. Diele Biele alte seitne Bucher, hauptsächlich solche, bie in Bohmen im 15ten Jahrhundert gedruckt wurden, und sich in der Klementinischen Bisbliothek befinden, macht Hr. Dobrowsky in seiner böhmischen Litteratur auf das J. 1779. S. 45.66. 139. u. s. w. nahmhaft.

Die Beschreibung ber Handschriften ber Clementinischen Bibliothek in Balbini Boh. docka P. 111. p 80-125. ist so mager und unvollständig, daß sie den Druck nicht verdiente. Wozu nußen kahle Titel, besonders von Werken, von denen man nicht einmal weiß, ob sie noch vorhanden sind? Wer kann wohl daraus den Innhalt der Handschrift errathen? Und ist derselbe auch brauchbar? — Die grossen Bemühungen und der unverdrossene Fleis des Hen. Bibliothekar Ungar's lassen uns vielleicht noch ein Verzeichnis der Handschriften erwarten.

Nachrichten von Fragmenten hebraischer Hanbschriften in der Elementinischen. Bibliothek, samt ihren Lesarten, vom Hrn. Dobrowsky sindet man in dem 12ten Theil der orientatlischen und eregetischen Bibliothek des Hrn. Nitter Michaelis, S. 101-111. Die Barrianten sind aus einem Fragment von 3. For lioblattern, deren Pergamen gebraucht war, Bücher einzubinden; doch sind sie gar nicht bes schädiget, weils sie nicht auf dem Deckel ans geleimet, sondern mur inwendig auf jeder Seite

Beite eines uraften lateinischen Manuscripts angebeftet waren. Sie enthalten folgenbe Stude: Das erfte Blatt, I Sam. XV. 22-33. Gjechiel XXXV 1. 16-36. XLV. 18. bis zu Ende, mit bem Unfang bes folgenben Capitels bis gu navan, die Zwen andern gehen auf einander fort 1 Kon. Vl. 9-13. Ezech. XLIII. 10. bis au Ende, 1 Ron. XVIII. 20-39. VII. 13-26. VIII. 1. allein auch unpunctirt, 2 Kon. XII. J. 2. bis חשבת

- lok. Mich. Nagonii, ciuis rom. et Poet, laur. ad Uladisl. II. Boem, et Hung, Reg. Poematum libri IV. edidit L. I. S. Pragae 1777. 8. gelehrte Jesuit Scherschnif gab diese ben meisten bohmischen Belehrten vorher unbefannte Be-Dichte, aus einem seltenen Codice membranaceo biefer Bibliothef heraus.
- 3) Bon ber Bibliothet ber Draf monftratenfer Chorherren bes fonia" lichen Stifts Strahof ju Prag.

Ohne Ameifel war bas Stift, von feinem Urfpunge ang immer mit anfehnlichen Bucher. fammlungen versehen, bie aber leiber! theils burch Reuersbrunfte, theils in Rriegszeiten ju Grunde gegangen find. Jene prachtige Biblio. thef, Die ber fromme Abt Lohelius, Erabis schoff zu Prag und Abt biefes Stifts, um bas 3. 1615. ertichtet bat, war das legte Opfer N 5 Des (.

bes traurigen Schicksale. Wir wiffen es fa. Dag bie Schweben 164f. viele Bibliothefen ju Prag, worunter auch biejenige ber Pramon ftratenfer mar, zerftobret, und bie beften Mer. fe nebft ben Sanbichriften weggeführet haben. Mur ber Schabe, bendas Stift Strahof mit bem Berluft feiner Bibliothet erlitten, belief fich nach bem Zeugniffe ber Jahrbucher auf mehr als 20,000 fl. Durch ben 30 jahrigen Rrieg wurde Bohmen, wie es ohnehin bekannt ift, febr bermuftet. Das gang entfraftete Stift brauchte viele Jahre jur Erhohlung. also nicht zu wundern, wenn bie Jahrbucher bon biefem berberblichen 1648. geenbigten Rriege an, gange 17. Jahre burch, von ber Bibliog thef gar nichts melben.

Unter bem Abt Bincentius wurde 1665. eine Bibliothef von dem Mitter Frenßleben um 33000 fl. gekauft. Ich werde also den sichersten Weg getroffen haben, wenn ich die Epoche des Lirsprungs der jest eristirenden Bibliothef auf das I. 1665. festsese, die von Frenßleben erkauften Bücherjum Grund lege, und den Abt Bincentius zum ersten Wohlthater und Stifter annehme. Im I. 1669. wurder und Stieronnmus Hirnheim zum Abt ers wählt; ein Rann, der sich in dem literarischen Fache auch ben auswärtigen Gelehrten, sehr der rühmt

pubint gemacht hat \*). Was nun dieser wur, bige Abt zum Besten ber Bibliothek gethan, ist um besto glaubwurdiger, weil er es selbsten zumständlich angemerkt hat. Die Anzahl ber Bucher wuchs von Jahren zu Jahren. Der Buchersaal war schon zu klein, um diese Menge kassen zu können.

Hieronymus nahm sich also vor, einen ganz neuen hauen zu lassen. 1671. wurde ber Bau angefangen, und 1672. erreichte die Bis bliothek, fast so wie sie jezt stehet, ihre Vollskommenheit. Die Kosten erstreckten sich auf 3000 fl. ohne noch den Stein, Kalch und die Ziegel zu rechnen, die größtentheils eigen waren. In eben diesem Jahre wurde auf seinem Beschil ein-systematischer Catalog verkasset; so wie auch Bibliotheks. Gesese der ganzen Kanonie vorgelesen und zur genauen Befolgung anems pfohlen wurden. Die Zahl der Bucher gieng Dazumal über 5500.

Von dem Absterben bieses verdienstvollen Abts an nahm die Bibliothek immer mehr und mehr zu. Ueber 5000. Bucher sind ihr und ter den Aebten Hyacinthus und Vicus einver-

<sup>\*)</sup> Sein Leben ift in ben Effigieb, Eruditor. Bohem. ju lefen. Sein Buch Typhus generis humani ift in Baumgartens Nachr. ben Gauer und Nogt Cat. libr. rar. angeführt, recenfirt und für felten ans gegeben.

einverleibt worden. Den größten Theil Davon hat fie ber Bucherliebe ber Conventualen au banken, nach beren Tob fie bie hinterlaffenen Bucher erbet. Much bie Mamen verfchiebener anbes rer Freunde der Litteratur, die fie beschenkten, verhienten verewiget zu werben. Mur einige bie mir befannt find, will ich jum Benfpiel anfich Un bem gelehrten Georg Berthol. Dontanus von Breitenberg, Domprobfter muß bie Bibliothet einen groffen Wohlthater gehabt haben, weil man noch einige febr feltene Bucher findet, bie ce berfelben, wie es feine eigene Banbichrift bezeugt, ge-Schenft bat. Unbreas Fromm brachte, als er von der protestantischen gur fatholischen Religion übergetretten, und ben Pramonftratenfer Orben am Strabof angenommen, viele, auch Foltbare Bucher mit. 30b. Chrift. Schame bogen, ein befannter Gelehrter, verehrte ben gröften Theil feiner Bucher ber Bibliothef, woburch bas imistische Rach beträchtlich angewache Die medicinischen Bucher wurden burch bie Frengebigfeit bes Job. Frang lom, eben auch eines Gelehrten, ansehnlich vermehret. Dr. Bernard Ignas Graf bon Martinis . mar ein groffer Gonner und Freund blefer Bie bliothet. Er pflegte fie febr oft in Gefellichaft vieler Verfonen vom gelehrten und hoben Stanbe au besuchen, und beschenkte biefelbe jum Be

Beweiß feiner befondern Achtung nebft einigen Buchern, mit einem fehr prachtigen Munzbehalte niffe, welches jezt in der Mitte des Buchersagle zum ewigen Andenken aufbewahret wird.

Mit bem Unne 1711. ermablten Abt Ma. rianus befam bie Bibliothef einen neuen Boble thater. Sie wurde unter ihm mertlich erweis tert und gang erneuert. Auch wurden ihr bie fahrlichen Intereffen von 800 fl. Kapitalien zus geeignet. Freplich ein giemlich fleiner Fond, wovon man jest bafelbst nicht die Rosten bes Einbands zu bestreiten im Stanbe ift. Die an. bern Einfunfte biefer Bibliothet tommen von ben frengebigen Banben ber Berren Pralaten, Die sie verhaltnismasig nach ihrer Reigung ju ben Biffenschaften offnen, so viel es die Um. Rande erlauben. 3ch melbete oben schon etwas von ben Befegen, welche ber Mbt Birnbeim aum Beften ber Bibliothet gegeben. Diefe mure ben vernachlässigt, und nach und nach fast gant in Bergeffenheit gebracht. Die Bibliothet be. fant fich ju Zeiten Marians, wie er es felbit Flaget, in einem febr unorbentlichen Stanbe. Um biefem lebel alft abguhelfen, gab er ben ftrengften Befehl an alle feine untergebene Beiff. Uchen, die genauesten Bergeichniffe aller ber Bucher , welche ber Bibliothet jugeborten, ein, juliefern. Gleich barauf ließ er einen Ratalog ber Authoren verfertigen, beffen Bollenbung er aber nicht überlebte. Er ftarb 2 Jahre barauf.

Ihm folgte Gabriel im 3. 1741. in ber Regierung. Der frangofische Rrieg fam bem Stifte febr theuer ju fteben. Die timmermab. renden Unruhen mogen wohl Urfache fenn, Dag ber 1738. angefangene Ratalog erft 1756. ju Stande fam. Die Bibliothef war bainals über 12000. Bucher fark. Auffer ber Erfaufung bieler alter romischer Mungen murbe er obne Amelfel noch mehr jum Bortfeil ber Bibliothet gethan haben, wenn er nicht; theils burch all jugroffe Rriegs linfoften, meiftens aber burch Erneuerung bes burch bas Gefchuse ruinirten Rirchen und Rlofter Bebaubes mare verhindert Er starb 1764. ihm folgte in ber morden. abtlichen Burbe Frang Daller. Er war aus Prag geburtig, und ein befouberer Freund ber Dufen. Micht Bufrieben, felbft gelehrt in fenn ; fein Berlangen mar auch bie Gelehrfamfeit well ter unter felnen Sobnen auszubreiten. Ein gelehrter Eigensinn war es von ihm, bag er felt nen , ber nicht ein fogenannter Magister Philo-- lophiae war; in ben Orben annehmen wollte-Wie febr er fich bie Bermehrung ber Bibliothet angelegen seyn lassen; boweisen die mehr als 6000: **Etud** 

Stud Bucher, die er von Joh. Joseph Rlauser 1775. um 2000 fl. erkauft hat \*). Nebst der Klauserischen Bibliothek wurden noch viele seltene und brauchbare Bucher eingekauft, besonders die in das Fach der Numismatik ein, schlagen; als: Banduri — Gesner — Madai — Morell — Vaillant etc. Daller starb 1777. an der Auszehrung \*\*).

Die Regierung bes im 3. 1777, erwähleten Pralaten Bohustaus Herwig war von fehr furger Dauer. Doch hat ihm die Bibliochtet Bucher, sowohl die er für sie eingefauft, als auch; die er berselben nach seinem Tobe hinsterlassen hat, zu verdanfen.

Ich fomme nun auf die lette, und für bie Bibliothet vortheilhafteste Spoche unter ber Reglerung bes noch lebenden, im Jahr 1779 er wählten

Alanfer mar julest tonigt. Archivarius und Gubernial Registrator im Königreiche Bohmen, und ftarb 1771. in der damale wuthenden Seihemie: Sein überaus thatiges Leben werde ich ben einer andern Gelegenheit bekannt muchem: Er schrieb viele schone Abhandlungen; wovon fich viele unter den 300. Dandschriften befinden; die diefe unter Buchen in die Strabofer Bibliothet kamen. Ich übergehe die Menge ider Zusäge; Berichtigungen; urtheile, Register u. f. w. die dieser unermudete Geslebete eigenhändig in viele Bucher eintrug.

<sup>\*\*)</sup> Er gab 1762 - 64, bas Enchiridion humanae malitiae f. Haeresium et Haeresiarcharum-in a Sheilen bergue.

wählten Pralaten, Herrn Bengel Maner. So genau, so eifrig, und mit so groffem Aufwande nahm sich der Bibliothet noch keiner seiner Vorfahren an. Ohne Großsprecheren kann man es behaupten, daß er der eifrigste Beschüßer, der größte Beförderer, ia! der zweite Stifter derselben ist. Gleich im zweiten Jahre seiner Erwählung kaufte et die aus mehr als 18000. Banden bestandene Bibliothet des Kanzellisten ben dem königs. Fiskalamte zu Prag, Herrn Johann Hendel um 1000. Duraten.

Ben biefer so groffen Bermehrung ber Bucher muste nothwendiger Weise ber Hr. Prablat auch auf ben Gebanten tommen, bas Gebaude ber Bibliothef zu erweitern, ba man sthon Ruhe genug mit ben Klauserischen Buchern hatte, um sie auch

Pheybel war ju Brag 1740, gebohren. Im J. 1762, fieng er an Bucher zu sammeln, wozu ihm bas Wert bes Erasmus Rotorod, de aducatione puerorum nicht nut Unlaß gab, wie er es selbsten eingeftanden, mehrere Bucher von der Erzichung kennen zu lernen, sondern fich auch mit andern gachern bekannt zu machen. Man muß sich sehr verwundern, wit ein Privatmann, ben einem sehr geringen Einkommen, mit Segattin und 4. Kindern beladen, in 19. Jahren eine so groffe Bibliothek bat zusammen bringen konnen. Sein ausserordentlicher Fleiß und Eifer, womit er sich dem Bucherlesen ergab, zog ihm endlich das hopochondrifte Uebel zu. Er fand 1722, als er zuvor seine Bibliothek an das kon. Stiff Stradof verkauft batte; mit dem ernstlichen Boriak, eine neue zu sammeln, wenn er wieder gesund warde.

auch mit Ausmerzung aller Dupletten in eine Dibnung ju bringen. Mach vielen gemachten Borfchlagen fiel ber Plan endlich babin, noch bren Theile jum alten Bucherfaal bingu- ift bauen, und fo bann ein Gebaube im Bierect jum Stanbort ber Bucher herzustellen. Dan schritt 1782. ju Werke, und bie Urbeit murbe 3. Jahre hindurch eifrig betrieben. Das Ges baube fteht ichon unter bem Dache; nur bas Bewolbe und bie innerliche Ginrichtung gebet noch ab. Da bie Bibliothet auch bem Gebrauch bes Dublifums gewibmet ift: fo ift ber Eingang bon auffen gang frei, fo bag man von bem Rirchens Plage, ohne erft ins Rlofter ju fommen, bine ein gehen kann. Huch ist ein bequemes Lefes simmer für bie ankommenben Gafte angelegt. An ber Ausgierung bes Borbertheils bes Bebaubes hat ber berühmte Bilbhauer Gr. Ignas Plager, mit feinem Gobne, gearbeitet.

Frenlich mochte man benken, biese so groß sem Ausgaben, die sich nur in Runksicht des Baues auf 17000 fl belaufen, hatten gang das Maaß und die Grenzen der Frengedigkeit des Hrn. Pralaten bestimmt. Allein um eben diese Zeit schafte auch dieser erhabene Musens freund noch Bucher an, die durch ihre Brauchs barkeit und durch ihren kostbaren Preis den Werth der ganzen Bibliothek ungemein erheben. Nur einige zum Benspiele will ich anführen. Dirsch. Bibliothe zeen.

bruckt worben.

mablten Drafaten, Beren Bengel So genau, so eifrig, und mit so grof wande nahm fich bet Bibliothet noch ner Vorfahren an. Dhne Gro man es behaupten, bag er ber e ber grofte Beforberer, berfelben ift. Oleich im Ermablung faufte et bie Banben bestanbene Bi ben dem fonial. . eti Robann Benbe ...) um Ben biefet worden; und Bucher mufte .gefen **Lusammen** lat auch auf junge Babl ohngefabr Der Bibliotl erftrecfen. nug mit be ichriften find mehr als vorhanden, von welchen viele, e bas Konigreich Bohmen angehen, Men Wetth haben. Das historische, egische und juristische Rach ist an alten neuen Buchern bas ftarffte, obgleich auch abere Sacher, besonders mit alten Autoren, mohl befest find. Der größte Werth aber bies fes Bucherschafes besteht in ber feltenen Menge ber altesten, originalen, unfastrirten und prache tigen Ausgaben. Man zählt hier über 2000. Bucher, bie im Isten Jahrhundert find ge,

Merkwurdig ist auch die grosse,

aus

Stud Bucher, die er von Joh. Joseph Rlauser 1775. um 2000 fl. erkaust hat \*). Nebst der Klauserischen Bibliothek wurden noch diele selrene und brauchbare Bucher eingekaust, besonders die in das Fach der Numismatik ein, schlagen; als: Banduri — Gesner — Madai — Morell — Vaillant etc. Daller starb 1777. an der Auszehrung \*\*).

Die Regierung bes im 3. 1777; ermähle ten Pralaten Bohustaus Herwig war von fehr furger Dauer. Doch hat ihm die Bibliochtet Bucher; sowohl die er für sie eingefauft, als auch; die er berselben nach feinem Tobe hinsterlassen hat, zu verdanfen.

Ich fomme nun auf die lezte, und für bie Bibliothet vortheilhafteste Spoche unter ber Reglerung bes noch lebenden, im Jahr 1779 er wählten

¢,

Alaufer war julest tonigl. Archivaring und Gubernial Registrator im Ronigreiche Bohmen, und ftarb 1771. in der damals wuthenden Epidemie: Sein überaus thatiges Leben werde ich bep einer andern Gelegenheit befannt muchen: Er schrieb viele schone Abhandlungen, wovon fich viele unter ben 300. Dandschriften befinden; die micht seinen Buchern in die Strafter Bibliothet kamen. Ich übergehe die Menge iber Jufage, Berichtigungen; urtheile, Register u. s. w. die dieser unermudete Ges lehrte eigenhandig in viele Bucher eintrug.

<sup>44)</sup> Ét gab 1762 - 64, bas Enchirldion humanae malitiae f. Haerefium et Haerefiarcharum-in a Sheflen bergue:

Sammtliche Werke, und zwar von den neuestent Ausgaben des Voltaire, Rousseau, Calemet's, Mollin, von Haller's Lame bert's, Lenglet's, Abelung's — die alle gemeine deutsche Bibliothek; Tableau raisonné; Iournal de Bouillon; Graeuii antiquit. roman.; Biblia maxim.; die schoesserische höchsteltene Ausgabe Gratiani von i472 — Decretalium 1473 — Clementinarum von i471: und i473. u. s. w. — Die Bibliothek also ist in 5. Jahren, (die geschenken, ererbten und eingekauschten Bücher mitgerechnet) um mehr als 25000 Bande vermehrt worden; und wenn man alle dren Bibliotheken zusammen zieht: so wird sich die ganze Zahl ohngesähr auf 50,000. Bände erstrecken.

Bon Hanbschriften sind mehr als 2000. Stude vorhanden, von welchen viele, besonders die das Königreich Böhmen angehen, thren grossen Werth haben. Das historische, philologische und juristische Fach ist an alten und neuen Büchern das stärkste, obgleich auch andere Fächer, besonders mit alten Autoren, wohl besetz sind. Der größte Werth aber dies ses Bücherschaßes besteht in der seltenen Menge der altesten, originalen, unkastrirten und prächtigen Ausgaben. Man zählt hier über 2000. Bücher, die im Isten Jahrhundert sind ge, druckt worden. Merkwürdig ist auch die grosse, aus

Bus 80. bicken Quartbanden bestehende Sammis lung aller der Schriften, die den Gelegenheit des 30. jahrigen Krieges herausgekommen sind. Unter den vielen, so wohl bohmisch geschries benen, als auch von bohmischen Sachen hans delnden Buchern sinden sich Stude, im man anderswo gar oft vergeblich sucher wird.

Der erst im portaen Jahr verstorbene Bis bliothetar und Pramonstratenser; P. Abam Urban — ein Mann, ber ganz zu biesen Amte gebohren war, und mit bem menschens freundlichsten Character und vieler Geschlatichs keit; auch einen eisernen Fleiß verband, — uns ternahm es, bie Merkwurdigkeiten ber Stras hofer Bibliothet zu beschreiben »). Der erste Danid

3) Auch meine Ebrane; Deteiwigter Freund ! falle mit taute fend anbern auf bein Grabmabl; und meine Remte weißt dir, ebler Mann; biefe banfbare Erinnetunge B. Abant Bengel Urban marb 1752, ben 12: Best. ju Grabet im Prachiner Rreife in Bobmen au bobren, und trat 1773. ba er ju Brag bereite bie Theo. logie ju Audieren anfieng, in ben Orben ber Bramoni Bratenfer am f. St. Strabof. Nach verfiebner Drus funaszeit fiena et fogleich an, an ber Bibliothel, Die bamale burch bie Rlauferifche Bucherfammlung einen Bumachs son 6000. Banben erhielt, mit viel verfprechenbem Rleiffe in arbeiten. Rach jurudgelegten theologischen Studien wurde er ben bem Strabofer Stifte Biblios thelat. Es ift faum ausjufpreden, mit welchem Aleifie or ben biefem Gefchafte arbeitete. Der von ibm biege verfertigte febr genaue Catalog, und Die furge Beit voit io. Monei

٠

Band ist in Queerquart, und enthalt in der Handschrift 437. Seiten. Zum Muster biene ten ihm bes Hen. Rath Denis Merkwurdige keiten ber Garellischen Bibliothek. P. Abam recensits

20. Modare. in welchen er ihn ju Stand bracker bie beffere Amerbiumb der Clanserischen Bibliothet und Berichtigung ihres Catalung, ein verfertigte, nicht ju ger der die be bemischen Buder verfertigte, nicht ju ger denken, daß er darneben die franzofische Sprache erlerm te, sind ein rühmlicher Beweis, daß er ans hang zus Litteratur seine Arkften so sehr ankrengte, das der nuter seine sachten autrerte Natur leiden mußte. Bein harrendes Sigen batte ihm durch Berkopfung im merer Besäste eine Lungenfäulung zugezogen. Ein bawfiger Blutfurz, als er gerade aus der Bibliothet gieng, machte den 19. Juli 1787. Kinem Leben ein Ende.

Ber feine Denfungeart und fein Berg faunte, muf Durch anbaltenbes Lefen ber beften ibn bebanern. Schriften fammelte er fich viele Renntniffe; urtheilte awar langfam, aber um fo richtiger; blieb nie bartnadis auf einmal angenommene Deinungen, und war gegen Beben bienffertig. Auerottung aller veridbrten Dis beduche, allgemeine Ausbreitung bes achten evanges lifden Chriftenfinnes und ber gereinigten Menfchen liebe maren immer Begenftanbe feiner febnlichften Buns fce. Bu feinen , mit unermubetem Sleiß jufammenge, brachten Berfen, gebort auch noch bie Sammlung Der bobmifden 'Schriftfeller und ibret Disgraphien. Diefes Wert war feine Lieblingsber Schaftigung. Rury por feinem Lobe lief er eine Menge feiner Bemerkungen in 9. farte Octavbande, interfor lirt , binben. Deil und Seegen bem Bibliothetar , bet Diefes marbigen Mannes Auffapfen betritt !

recenfirt barinn bie feltenen Berfe biefer Bis bliothet; fest furse Biographien ber Autoren bingu, auch wo er etwas zu berichtigen fand; und entscheibet auch ofters ihren Werth. Buchbruckerfibcte ließ er bagu mahlen. Die Muteren fteben nach bem Alphabet, und biefer Band enthalt ben Buchftaben A. Er arbeitete Daran Unno 1785. Der zweite Band ente halt ben Buchstaben B. und ist noch nicht im Reinen. Der alphabetische Catalog biefer Bis bliothet beträgt II. Roliobande. Ueber bie Sanbichriften ift noch fein Bergeichnig vorhanden. Da bie Bibliothef mahrend ben 5 Jahren, in welchen ber fel. D. Abam ben ber Bie bliothek angestellt war, mit wenigstens 25000. Buchern vermehrt murbe, und er ben Catalog gang neu machen, ja fo gar ben aften ums arbeiten mußte: fo war fur biefes Gefchafte feine Zeit übrig. Zu munfchen mare es, ber wurdige Dr Pralat überließ bie Beschreibung ber Bandidriften recht balb einem fenntnifvollen Belehrten, bamit auch biefe Schafe feine vers . borgenen Rleinobe mehr bleiben mogen.

Daß in diefer Bibliothek schon lange die Bucher Toleranz eingeführt ist, und die vers bottenen Bucher mit erlaubten hier gleiche Nechste geniessen: verdient gewiß als ein seltenes Bepspiel angeführt zu werden. — Die neueste Vermehrung von 4 bis 5 taufend Buchern

Buchern erhielt biefer Bucherfaal im 3. 1786: Das Seminarium, welches bas Pramonftra' tenfer Stift Strabof auf ber Altstadt für bie Studenten hatte, murbe aufgehoben; bas Bebaube bem Militaire übergeben, und alles ausjuraumen, ben Chorherren anbefohlen. man bie elenben Moralisten, Kanonisten und Juriften abrechnet, und blos bie biefer Biblio. thef bamals noch abgangigen brauchbaren Bucher rechnet: so ist ber Werth bes Zumachses über 1000 fl. zu schäßen. Ohnehin wurden biefe Bucher vom Strabof felbft, und beffen Gliebern, jum Gebrauch ber lehrer und Schuler ange. Mochte boch ber liebenswurdige Berr Pralat, ein feltenes Benfpiel in bem weiten Pralatenreiche - recht bald ben gludlich angefangenen Bibliothefs Bau enbigen, und auch Die luden in ber Maturgeschichte und ber Phi-Tofophie ju feinen Rubm recht thatig ju ber. mindern suchen. Mochte er boch auch fo manchen wohlehrmurbigen und Sochwurdigen Deren, ber theils aus Einfalt, theils aus Bosheit bie ebelften Unternehmungen binter. Fistig ju vereiteln sucht, recht lebhaft flaupen, und mit jebem Morgen fein litterarifcher Gifer machfen! -

Bon alten Drucken und andern lits terarischen Seltenheiten führe ich hier folgende an:

Caii

Caii Plinii Secundi naturalis historia. Venetiis per Nicolaum Ienson, Gallicum 1472. Dies ift bas prachtigfte Stud, ar. Rol. welches die Strahofer Bibliothek unter ihren Infunabeln aufzuweisen bat. Der Druck. welcher aus mittelmässigen romischen gettern auf fehr ftarfen und weisen Papier bestehet, ift fo schon und fauber, als man ihn immer aus ber jenfonischen Buchbruderen erwarten Fann. Eine erabgende Augenweide, find bie baufigen gemahlten Unfangsbuchstaben. Die feinsten und lebhaftesten Farben, worunter befonders die blaue fich auszeichnet, bas schick. lich angebrachte Gold, und besonders die so mithfame als vortrefliche Urbeit, verfeten ies ben Renner in Verwunderung.

Inlii Caefaris Comment, de bello gallico. Im Ende.
Anno Christi MCCCCLXIX, die vero XII.
mensis maii. Paulo florente II. anno eius
V. Rome in domo Petri de Maximis fol.
Inter rariores libros rarissima editio atque
princeps.

Statuta Romana, in fol. 168. Blåtter. Titel, Unfangsbuchstaben, Druckort, Jahrzahl, Rustos, Signaturen und Seitenzahlen mangeln. Das Papier ist start und hin und wieder etwas braunlicht, mit dem Zeichen eines Schiffs und eines im Zirkel eingeschlossenen Sterns. Die sehr langen Commata, die ich hier sinde, sind mir auffallend. Die Puncte und Doppetpuncte werden sehr sparsim gebraucht. Oft, und besonders benm Schlusse der Statuten

Die i sind theils ohne Puncte, theils mit Dorizontal gelegten Strichen bezeichnet.

Diese turge Beschreibung habe ich hier beg. wegen aufgefest, weil ich mich nach einer guverläßigen Nachricht ber Ausgabe biefer Statuten schon lange, aber vergeblich sehne. Gie find unter bem Dabft Daulus II. für feine Staaten aufgeseit, und daher mahrscheinlich au Rom, ober wenigstens in Stalien gebruckt worben; mann aber und ben wem? -In ben Statuten findet man nichts, ob ich sie gleich febr oft mit allem Rleiffe burchfucht habe. Ein Stict Paul II. vom 3. 1466. ist hier bengebruckt, woraus in schliesen ift, baß fie vor dem Jahre 1466, bie Preffe nicht verlaffen haben. Aus dem Druck lagt fich vers muthen, daß biefes aufferst rare Product gwischen ben Jahren 1466 und 1471. licht erblickt hat. Fast mochte ich Ulricum Han für ben Drucker Davon halten. Franc. Laire in specim. hist. typogr. rom. finde ich nichts; und Audifredi Catalog. Rom. Editionum Sacc. XV. habe ich noch nicht bei nuit.

Sermones beati Bernardi abbatis Clarevallis, Mogunt. per Petr. Schoyffer de gernssheym 1475.

8. Bernardi Epistolae, f. l. et an. Eine Ausgabe, bie von Frentag in app. litt. p. 879. recem iftet wird.

Eissd.

Kine. de consideratione ad eugenium papam. Im Ende. Expliciunt libri... impressi Zwoll' per me petrum de os. 1486. 4. Der Buch, brucker Petrus de Os ist wohl in der typo, graphischen Geschichte noch unbekannt.

Bonum universale, s. l. et an. Dies ist nicht jes ne Ausgabe, die Hr. Bunemann im Catalogo MStorum et libror. rariss. angiebt, sondern eine zwote ganz unbekannte, die ich in Rucksicht der Seltenheit der Bunemannischen an die Seite seize.

Bulla aurea. Um Ende: Impressum per Fridericum Creusner de nurmberga Anno domini 1474. S. Denis Merkw. der Sarell. Bibl. Von der zwoten Ausgabe sehe man die Merkwürdigt. der Zapfischen Bibl. I. Band S. 356. u. f.

Scriptum super quarto libro Sententiarum Petri Lombardi. Um Enbe: Preclarti hoc opus - est cosumatu. p. petrum Schoiffher de Gernssheim. Anno dñi 1460. Tredecima die Iunij, Sit Laus Deo. Mebst Schoffers Mappen. Bus nemann hat diese Ausgabe in Bibl. Norib. Saubert, gefunden. Maittaire führt fie nach ihm an; allein fur Die Bewißheit ihres Dafenns will er nicht Burge fenn. Fide interim mea, sind seine Worte, supersedeo, donec hae aliaeque plurimae editiones, quae unico Catalogorum testimonio nituntur, in conspectum prodeant. Eas tamen silentio disfimulare nolui, ve in easdem inquirendi anfa pracheatur. Die Strabofer Bibliothef hat also Die Helii Eobani Hessi Poetze excellentiss. et amico. rum ipsius Epistolar. familiar. libri XII. Marpurgi 1543, in fol. Eine Handschrift aus bem 16. Jahrhundert hat in diefem Ceremplar zween merfwurdige Briefe aufbewahrt, welche Dr. luther an feinen Freund Amedorf, Bischoff su Naumburg, geschrieben. Der eine ift zwar in Summels neuen Bibliorbet von felrenen Buchern 1 Band G. 235 - 36. abgebruck; allein man findet in biefer Sandschrift vieles sugegeben und auch ausgelaffen. In dem zweiten Briefe erzählt unter andern Doctor traurigen Tod bes' Karls Luther ben Stadts.

Rebst der Jenaischen Ausgabe sammtlicher Werfe Dr. Luthers, sindet man auch hier verschiedene Stude von Original Ausgaben, und einige Wertchen, welche in die bohmische Sprache übersezt, in den Jahren 1520. und 1521. Ju Prag gedruckt wurden. Diese einzige Bibliothef zu Prag hat meines Wissens das Gluck, diese Seltenheiten zu bestien.

Petrus de Alva Funiculi nodi indissolubilis de conceptu mentis et conceptu ventris. Bruxellis 1663. 4.

Bened. Avetii Comment. in Pyndari Olympia, Pythia, Nemea, Ishmia: exc. Ioa. le Preux. 1587. 4. De iusta Henricilli. abdicatione e Francorum regno. 1589. 8.

De iusta Reipublicae Christianae in Reges impios et hacreticos authoritate. Paris. 1580 8.

Io. Bodini naturae theatrum. Lugdumi 1596, und 1597. 8.

Pets.

Petr. Paul. Boscha de origine et statu Bibl. Ambrosianae. Mediolani 1672. 4. Editio rarissima. Franc. Belcarius rerum Gallicarum Commentarii. Lugd. 1625. fol.

Franc. Bonumici de alimento libri V. Florentiae

1003. 4.

Andr. Caesalpinus quaestionum peripateticarum libri V. apud Iuntas 1571. 4.

Conr. Celtis IV. libri Amorum. Norib. 1502. 4. Audr. Dudithii Commentariolus de cometarum

significatione. Basil, 1579. 4.

Alberti Düreri de varietate figurarum et flexuris partium ac gestibus imaginum libri ll. Norimb. 1532. fol.

Beorg Eber's evangelische Inquisition wahrer und falscher Religion. Dilingen 1572. 4.

Rudaemon - Ioannis (R. P. Andreae Cydonii, e S.I.) ad actionem proditoriam Edonardi Coquii Apologia pro R. P. Henrico Garneto, Anglo. Colon. Agripp. 1610. 8.Cfr. Baueri Bibl. libr. rar. Tom. l. p. 261.

Ge. Fabricii corpus poetarum veterum ecclesiassia. corum, cum comment. Basil. 1562. 4.

Int. Forrett de re et disciplina militari aureus tractatus. Venet. 1575. fol.

Cour. Gésuer de raris et admirandis herbis. Tiguri 1555. 4.

Grumbachiorum motuum Acta separatim annis 1566 et 1567. in 4. impressa.

Theod. Hackspanii fides et leges Mahomedis ex. hibitue ex Alcorani MS. duplici. Altorfii 1646. in 4.

Hier.

logo Ioan. Cochlaeo dicauit. Calci illius affixum est: Carmen Andreae Deliciani F. R. quod in quatuor Inderanos per elementa perdendos lust. Ferner findet man hier viele Authographa Lutheri.

Folgende bohmifche Uebersehungen führe ich hier wegen ihrer groffen Selcenheit, bie fich so gar auch in Bohmen auffert, an .

Razanij welebneso a nabozneso Otcze Martina Luthera na Desatero prikazani bozij... Am Ende: Listieno w Praze.. Leeta 1520. in 4. 287. Seiten. Teutsch: Predigten bes ehrwürdigen und frommen P. Martin Luther. Seibruckt zu Prag 1520. 4.

Rajanij o nowem zakonie . . . To gest o Msp Sovate od D. M. Lutera w Witmbercze vezyniene. Letha 1520. Um Ende: Wytistieno

ein bohm isch es und ein rares Such ift, feit bem die Jesuiten sich in Bohmen einquartirten, fak einerlen. Man kann zwar nicht laugnen, daß es unter ben Jesuiten Manner von Renntnissen und Wiffensten gegeben habe. Allein sie Katten den teuflischen Grundsau, man muffe das Bolt nicht auftlaren, son bern in der Unwissenbeit erhalten. Sie erreichten auch ihre Absicht vollsommen, die zu ihrer Ausbedung. Um die Bohmen noch mehr in der Kinkernis zu erhaltent zogen sie, besonders unter Raifer Ferdinand II. von Stadt zu Stadt als Missondre; nahmen dem Polse unter der Strafe einer Lobsunde, oder der ewigen Berdamnis, alle Bucher in ihrer Wohnung weg, die fie auch noch überdies durchsuchten, und vertilgten und ven brauuten solche.

tifftieno to Praje. Letha 1521. 4. Deutsch: Predigten vom neuen Testamente, das ift, von der heiligen Messe von D. M. luther zu Wittemberg 1520. vorgetragen. Gebruet ju Prag 1521. 4.

In hoc libello Pontificii Oratoris continetur legatio in conuentu Norembergensi Anno M. D. XXII. inchoato, sequenti vero finito, exposita, una cum instructione ab eodem legato consignata: nec non responsione Caesareae Majestatis, ac reliquorum Principum et Procerum nomine reddita. Infunt et grauamina Germanice nationis iniquissima centum, huic nullo pacto. viterius a romano Pontifice et spiritualibus (vt vocant) toleranda, a Laicis Principibus et Imperii Primatibus, literis mandata, ac fummo. Pontifici transmissa. Um Ende: Impressum per me P. Quentell. in 4. Der Madybruck Dieses Buchs bon 1538. zu Wittenberg wird in ben Nache richten von einer Sall. Bibliothet für bochft rar angegeben; wie felten muß nicht diese Oris ginal - Ausgabe vom 3. 1524. senn? 36. habe sie noch ben keinem Biblidgraphen ente-Decfet.

Magnencii Rabani Mauri opus de laudibus sanctae crucis. Pfortzh. 1503. cum fig. in fol. S. Vogt. Cat. libr. rar. Bibl. Thomas. I. p. 12. 64. Bibl. Salthen. p. 34. Baueri Bibl. 3 Th. pag. 277. Die Augeburger Ausgabe vom 3. 1605. in Kol. ist auch in dieser Bibliothet.

Das Narrenschif von Sebastian Brant. Die Endformel lauter: Die endet fich bas num schif vy Marragonia u. f. w. Gedrukt ju Dirich. Bibliothg. 3ter B. T.

Stroßburg off die Dasnacht, die man ber narrenfirdwich nennet. Im iar nach Crifti geburt Tufent vierhundert. 94. 96. Blatter in 4. mit Soliftichen. Ein aufferft feltenes Product bet ceutschen Sprache, welches bie meiften Bibliographen nicht fennen, und feiner, fo viel ich weiß, gesehen hat. Mastraire, Clement, Bauer ic. fubren es gwar an a allein alle biefe berufen fich auf bie unvollstane bige Ungeige in Beorg Schotels aus. führlichen Arbeit von ber teutschen Sauptfprache. Braunschweig 1663. 4. und geben es nach ihm für eine Ausgabe ohne Dructort an. Br. Bemeiner in feinen Dachrichten von ben in ber Regensburgifchen Stabtbi. bliothef befindlichen Buchetnic. nimmt S. 236. bie Baster Ausgabe von 1495. für bas Oris ginal an. Es ift aber fo mohl aus bem Ticef, als auch aus bet Botrebe und Schlufformel, wovon ich eine Abschrift besige, leicht gu er. welfen, bag auch nicht einmal biefe bier angeführte Strafburger Ausgabe von 1494. bas Geprage ber Originalitat tragen fann ; fonbern für eine mit vielen Spruchen, Benfpielen und Befchichten vermehrte Ausgabe gu halten fen. Der Rurge megen übergebe ich bie fateinie fchen alten und feltenen Ausgaben.

Ottonis, Frisingensis Episc. Rerum ab origine mundi ad ipsius usque tempora gestarum libri VIII. Argent. 1515. fol.

Von sehr alten Ausgaben, ohne Jahre zahl und Druckort, findet man hier eine ans sehnliche fehnliche Sammlung. Ich jeichne bier nur iwen ber vorzüglichsten Stude aus.

Nicolai Secundini, viri doctiffimi, liber de familia Autumanorum, id est, turchorum ad Encami-Senarti Episcopum. Unt Enbe: Explicit tractas tus Nicolai secundini de origine et familia Turcorum In 4. Mit allet Chtfutcht zeige ichbiefe alte, mit febr tober und halber Unglalfchrift gebruckte Ausgabe, einer in Ruckficht feines Bers faffers und Innhalts Schaibaren Werkes an bas meines Wiffens noch dang unbefahnt iff. Auch in der Bibliotheca Historica des Hrn. Hofe, Meufels fand ich ben ber turtischen Litteratur bievon keine Ermabnung.

Aeneae Sylvii Epistolae. Um Enbe: Finiunt epistole Ence siluii piccolominei qui et Pius secundus fuit in Cardinalatu edite. Registrum huius libri. In 4. Man fehe die Mert wurdig. feiten ber Sapfifchen Biblioth, i B. S. 58. 3ch übergehe hier noch 5: Ausgaben aus

bem isten Jahrhundert.

Dr. Ungar führt manchen feltenen Drud Diefer Bibliothet in Den Moten gu bem aten Theil von bes Bob. Balbini Bohemia docta. áili

Bon einer bobmifchen Banbicheift bes neuen Testaments, auf Papier, in Sol. bom 3. 1481. kann man Dobrowsky lit. Magazin für Bobemen und Mabren 3 Gt. G. 68. nachfeben. Bot einiger Reit befam Die Bibliother biefes Pramons fitatenferstifts auch ein schones griechisches Das T i

Husetive

nuscript aus-bem XIV. Jahrhundert auf egypt eischem Papier in Folio. Es sind die Annales Michaelis Glycae, eines Byzantinischen Gesschichtschreibers aus dem XII. Jahrhundert, die Labbeus mit Anmerkungen zu Paris 1660. in Folio herausgegeben hat. So viel von der vorstrestichen Bibliothek des Pramonstratenserstiffts Strahof, von der ich noch nirgends erwas gelessen habe, ohngeachtet ihr innerer Werth ein raisonnirendes Verzeichnis mit Recht verdiente.

4.) Die Fürst. Erzbischöfliche Bis Bliothet in Prag, auf dem Bradschin. Diese Bibliothet nahm unter dem vorigen Fürsten und Erzbischof in Prag Johann Moris Gustav von Manderscheid und Blam kenheim, ihren Anfang. Unter dem jesigen Fürst. Erzbischoff Anton Peter Przuhows ky erhielt sie einen nahmhaften Zuwachs von vielen sehr kostdaren Werken. Die Aussicht darüber haben noch immer die Eeremoniers des Fürsten gehabt, deren jederzeit zween waren; wie es auch noch heut zu Tage üblich ist.

Ihre Einrichtung und die Stellung ber Bucher besteht aus 4. Abtheilungen, in welchen sie nach bem Format, jedoch meist auch nach bem Innhalt, gestellt sind.

Die erfte Abtheilung, welche zwo Mumern in einem groffen Saale von oben bis zur Erbe hat, von welchen die Facher mit Buchftaben staben bezolchnet find, enthält theologische Were ke; an der Zahl der Bande 1167.

Die zwote Abtheilung hat 3. solche Numern, enthalt Geschichte, und ist 2423. Banbe ftark.

Die britte, nur von einer Numer, hat 810 juristische Werke.

Die vierte, Miscellanen genannt, von zween Numern, hat 1593 Banbe.

In allem affo gegen 6000 Banbe.

Das theologische Rach, welches wie gefagt, feine spftematische Unterabtheilung vielleicht wegen ber Unbequemlichkeit bes Saals bat, enthalt Bibeln, worunter bie Parifet und bie Londner Volnglotten vorzüglich find. Schriftausleger, als Tostatum in 27. Theilen. Calmet, Eftium. Rirchenvater, fast alles die meisten sind Dariser Auflagen, welche burch Ranner ber Congregation bes beil. Maurus veranstaltet wurden; auch findet man hier romis sche Auflagen. Bullaria, wie bas Bullarium magnum Rom. Concilia oecumenica, nationalia, provincialia, dioecesana, als bie Acta Conciliorum et Epist. decretales et constitutiones romanorum pontificum von Harduln, und SS. Concilia ad reglam editionem exacta studio Labbei et Cossartii. Catechismos, Concordantias, Controversistas, auch die Criticas facras, die kondner Auflage von 1660 - 61.

Con-

Confinetudines ecclefiarum, Decreta Pontificeum etc. Die Acia Sanctorum.

Bum biftorifden Sach werben verfchies bene Antiquarier und Sammler alter Schrife ten gerechnet, i. B. Mabillon de re diplomatica und beffen Analecta vet. Graeuii und Gronouii thes. Rom et Graeçar. antiquitatum cum supplementis Poleni et de Salengre, in 33. Banben. Muratorii rerum Italicar. Scriptor. Eiusd. Antiquitates ital. Anecdota graeca und Annales Italiae. D. Martene et Purand Thes: novus Anecdotor. — Collection veter. script. et monument. histor. - Henr. Canifis thes. monument. eccles. et histor. cum potis Iac. Baspage. - Dann Ebranologen, Cofmographen, Genealogifer, Berale bifer ic. unter welchen folgende angemerke ju werben verbienen. Geographiae veteris aliquot Tabulae Abrabami Ortelii. Das Jahr ist nicht haben engegeben; baran gebunden ift; Nomenelator Ptolemaicus omnia locorum voçabula, quae in tota Ptolomaei Geographia occurrant, continens, ad fidem graeci Codieis purgatus et in ordinem digestus. Antwerp, 1609. welcher auch ben Ortel aum Berfaffer Mebft biesem ift noch ber Atlas von Saufon vorhanden, frangofifch vom 3. 1639. und toutsch von 1641. Auch Bleau Atlas, aber nur ber 'de Theil, welcher von Sing handelt

panbelt, Guedeville Atlas historique. Amst. 1713. f., und Peutingeriana tabula itineraria etc. welche Franz Christoph von Schenb Peransgegeben.

Unter den Geschichtschern, worunter eie eige bie allgemeine, andere die besondere Geschichte verschiedener Wölfer behandeln, bemerke sich Baronii annal. ecclesiast, et Pagii Critica. Ugbellii Italia sacra. Istoria civile del Regno di Napoli du Pietro Giannone. Pas Monasticon Anglicanum, die sondner Austage dom 3. 1655. Auch historische Wörterbücher enthalt dieses Fach, als; Bayle Dictionnaire hist. et crit. Roterd. 1702. avec Suppl. 7. Tomi; Moreri Dictionnaire historique, 10. Tomi; das Zedlersche Universel serscon, (nur) 34 Bande in Fol.

In dem juristischen Fache zeichnen sich folgende Werke aus. Du Mont Corps diplomatique, nebst den Supplementen; Thom. Rymeri Foedera, conventiones, litterae et alla publica etc. editio tertia, Hagae Comit. 1739 - 1755. X. Tomis. sünigs Werke, sast auch das teutsche Neichs Archiv in 24. Banden. Londorps Acta publ. 19 Th. Recueil des actes, titres et memoires, concernant les assaires du Charge de France. a Paris 1716. 14. Tomes. Selecta iuris publ.

vouissims von König; Fabers europäische Staatscanglen; das allgemeine juriftische Orakes u. s. w.

Bu bem Miscellaneen Rach find alle Bucher gerechnet worben, bie ju feinem von ben genannten gehoren, fie mogen nun Philos fopbie, Philologie, Sumaniora, Medicin, Mas themdtif, Maturgeschichte, Runfte ober Befehrten . Siftorie enthalten. Da fteben nun Gespers nonus thes. linguae lat. Lips. 1749.; Iusti Lipsii Opera. Antwerp. ex officina Plantiniana. 1637.; Du Fresne Gloffarium ad Script. med. et inf. latin.; Oeuvres du P. Bayle. a la Hage 1727.; Histoire des Ouvrages des Scavans par M. Bayle; Bibliotheca Cosliniana; Bibliotheca orientalis Clemento - Vaticana Assemanni; Fabricii Bibl. graeca; Eiusd. Bibl. lat.; Histoire de l'Academie royal des Sciences, jusqu'a l'an 1710. nebst ber Fortsegung. Machines et inventions approuvés par l'Academie; Histoire et Memoires de l'Academie des Inscriptions et belles lettres; Bibliotheque choisie pour servir a la Suite de la Bibliotheque univerielle par Jan le Cliry. 24. Tom. in 8vo.; Encyclopedie ou Dictionaire raisonné des Sciences, arts etc. par une societé des gens des lettres; Buffon histoire naturelle: Museum Florentinum, exhibens infigniora vetustatis monumenta, quae Florentiae funt, &. Tomi; Bern-, ardi

prorum nominibus infignitae; Numifinata cimelii Caef. Reg. Auftr. Vindobonensis iussu Mariae Theresiae Imperat. exhibita; Schilteri thest antiq. teutonicar.; Metallotheca in Vaticano, metallis, lapidibus, gemmis, terris aliisque fossilibus a Mich. Mercato instructa: Opus posthumum munis. Clementis XI. Pont, impressum. Romae 1719.; Le Pitture d'Ercolano, 7 Tomi; Picturae Etruscorum Passerii, nobilis Pisaurensis Romae; Antiquités Etrusques, grecs et romains, tirées du Cabinet de M. Hamilton. Neapel 1766.

Mebst biesen Werken, worunter, viele bes sondere Aufmerksamkeit verdienen, sindet man auch noch andere, die theils ihr Alterthum, theils auch ihre Seltenheit schähder macht. Das älteste darunter ist;

Boetius de consolatione philosophiae Libri V. gebruckt in Colln burch Joh. Koelhof, 1481. Fol.

Die Cronica van der hissiger Stat Coellen. — Rein Druckjahr ist nicht angegeben; sie geht aber die auf das Jahr 1494. Dann falgt gleich die Sloskrede die Bouchs, wie hier steht: zo der Eren Gotz, spnre liener Moder und der hylliger dry Koninge etc. Ind hait gedrukt mit groissem Ernst und vlyst Johann Koelhoss Lurger in Coellen, und vollendet up sent Bartholomeus avent des hils Ligen

Drag.

ligen Apostels Anno nurst. Das Titelblace Dann folgen einige Blatter fehlt. Schrift, welche bie Fortsegung bieser Chro-

, nik von 1505 bis 1512.' enthalten,

Melch, Pfinzinge Theuerdank ober Maximiliani I. bes glormurbigen Rom. Kenfers ritterliche Thas ten ic. auf Pergament, mit schönem Druck, und vielen guten Solifchnitten 1517. ju Rurnberg burch Bannfen Schonsperger, Burger ju Hugs. burg gedruckt, find die merkwurdigfte Gelten. beit biefer Bibliothef, und ein bleibendes Deiferftuct ber Buchdruckeren bamaliger Zeiten.

## Won spatern Jahren find porhanben;

Guil. Durandi Tract. de modo generalis Concilia Lugduni per Joan. Crispinum, celebrandi. quem dicunt du Larre. 1531. Diefem find noch bengebunden: Statuta prouincialia vetera et noua, wie ber Prolog fagt, Moguntina; ohne Jahr. jabl, aber einerlen Druck.

Ioan, Oecolampadii et Huldrichi Zwinglii Epistol. Libri IV. Basil, 1536,

Ratio componendorum Dissidiorum et sarciendae in Religione Concordiae per Albertum Righium. Colon. 1545.

Statuta et mandata in rebus eccles. Hermanni AEpi. Coloniensis post lapsum Romae 1545.

Statuta Consistorialia iudiciorum spiritualium, Civit, ac Dioec. Mogunt, per Sebast. AEpum Mogunt. Mogunt. 1549.

Vera, constans et solida responsio Principis Henrici Iunioris Brunsv. et Luneburgensium du. cis ad Caes. Maj. et Electores advers. Electoris Saxoniae et Landgravii Hassiae eorumque Lutheranae factionis exempl. exculat. 1554. et alia.

Bon alten Sanbichriften ift nichts porhanden; von neuen aber folgende;

Extractus Diarii seu Chronici Wormatiensis Reinhard Noltzens, Ratheverwandten der Stadt Borme vom 3. 1493 bis 1509. Ex apographo, quod est penes consultiss, Virum D. Hieron, von der tahr hanc sidi copiam sieri jussit Z. C. ab Ussendel. Francosurti 1713. Rostgen sebte zu Ende des 15ten und Anfang des 16ten Jahrhunderts. Anno 1493, mense Octobr. nomine Ciuitatis una cum Georg Hunspach Novempiro legatus erat ad aulam Caes. Vienam,

Collegium ad Infrumentum pacis Westphal.
Bermuthlich von Obrecht dem jungern.
Dies Werk wurde zwar gedruckt, aber wegen des geringen Fleisses, der darinn sichtbar war, bekannte sich Obrecht nicht dazu, und schob die Auslage auf einen seiner Schüler. So viel ließt man in der Borred Dem Hrn.
Ceremonier Haberein scheint dieß Collegium eine Abschrift des verbesserten Werks zu senn.

Noch eine, sur behmischen Geschichte nutliche Handschrift dieser Bibliothet, welche nicht oft gefunden wird, enthält folgenden Ticel: Systema Status publici et cameralis in regno Bohemiae ex Docum, publ. zusammengetragen

Prag.

von Kitlis. Vol. Imum cum dista Bonorum confiscatorum in Bohem. Rebellione 1618. Vol. Ildum hat 3 Tom. in Fol. und den Titel: Epitome Comitiorum in Bohmen von kibusche an. Vol. III. von 2. Tomis enthält die bohmische Shrentafel oder histor. Beschreibung jester hoch und niedern Familien, die kandes-Aemter begleitet haben. In allem sind es 7 Tomi.

Die Aufsicht über biese Bibliothek hat ber geschickte und würdige Fürst Erzbischöfl. Ceres monier Hr. Anton Haberein. Borzüglich fark ist auch diese Bücher. Sammlung an fram sosischen Werken,

4) Die Bibliothef zu Bremnow, insget mein zu St. Margarethen. Brewnow, ein Mannstloster Benedictiner Ordens, eine halbe Stunde von Prag, an der Neichsstraffe, besigt einen in ohngefähr 6000. Banden bestehem den Bücher: Porrath.

Die Entstehung bleser Bibliothet giebt Ziegelbauer in seiner Epicome historica Monasterii Brevnoviensis mit folgenden Worten an \*). — nec Brevnovium Bibliotheca, eaque insigni caruit. Instructa suit illa e quam plurimis, plerumque selectis et melioris notae eodi.

<sup>\*)</sup> Matt febe bas rate Rap.

104

codicibus, partim denodatis, partim aere comparatis. - Sic Paulus Bauarus, Abbas XIX. ab anno 1302. usque ad annum 1332. duos libros Missales et unum Evangeliorum pro 30. Marcis argenti coëmit; duos libros missales specialium Missarum pro 2. Marcis; Librum Agendorum seu Rituale pro 2. Marcis; Breuiarium pro 4. Marcis; Vitas Patrum pro 3; Biblia pro 15; Biblia manualia pro 6. Marcis. Rerner nach Balbins Unjeige \*) : recitantur litterae monasterii Brevnoviensia Divissi Abbatis, Wilhelmi Prioris, Hermanni Sub-Prioris, totiusque Conuentus Breunouiensis, quod honorabilis vir D. Adalbertus de Ericino Canonicus Ecclesiae Pragensis donatione inter vivos donauit dicto Monasterio suos omnes libros.

A. 1388. Adam de Nezetitz, decretorum Doctor et Canonicus Eccles. Pragensis
in testamento suo, quod Anno 1414. condidit, de libris suis volumen magnum scriptum
in pergameno Homiliarum Brevnoviensi Coenobior\*\*) legauit. Alios libros vel, periti in
monasterio transcripserunt, vel Coenobitae
docti proprio Marte elucubrarunt. Quibus
rebus

<sup>\*)</sup> Balbinus Vel. X. Erectionum lit. 10.

<sup>\*\*)</sup> Balbinus Vol. 11. Eredion,

rebus factum, ut Bibl. Brevnoviensis, si non omnium prima, certe quidem inter praecipuas, ac totius regni celeberrimas haberetur.

In solchen Umstanden befand sich biese Bis bliothet bis sum Jahr 1420. ubi — .um mich mit den Worten des erst angeführten Ziegels bauers auszudrücken — Hussiae eam in devastatione Monasterii Brevnoviensis igne, fertoque exciderunt, paucis libris per diligentiam Nicolai Abbatis ab interitu vindicatis, ac Braunam ) ceu locum tutiorem translatis.

Superfunt hodie \*\*) non ita multi Mípti Codices e busto tam inclytae Bibliothecae, et ipsi igne, slammisque ambusti.

Anni non ità multi praeterlapsi sunt, cum in Bibliothect RR. PP. Societatis Iesu antiquae urbis Pragensis IV. id genus codices inventi, legitimis suis Dominis restituti suetunt. Omnes vero membranacei, diversa SS. PP. opuscula, complectuntur. Apud eosdem RR. PP. in Bibliotheca MS. n. 278. teste Bo.

<sup>\*)</sup> Cin bem Bertrenter Prilit untetpebrard Bemblesiatt Abeler.

vv) Vid. Ziegeidener in fan hidarin rui litter, Ord, S. Basedicki Tom. I. pag. 458.

Boleluczkio affervatur Anonymi Brevnoviensis expositio Cantici's. Hymni S. Adalberti. codices in aliis delitescunt biblio. Prae caeteris pretiofior habetur. thecis. qui Stokholmiam in Regiam Bibliothecam a milite sueco distractus fuit .). In eo enim varii argumenti diplomata, chartae, Tabulae, acta publica, instrumenta, regumque litterae contineri dicuntur. Cum primis autem dignitas bibliothecae Brevnoviensis commendatur ab Actis SS. Ludmillae et Wenceslai Regis et Martyris a Christaino monacho Brevnoviensia filio Boleslai Saevi, pri-'mi omnium Bohemine Scriptoris conscriptis. Codex vero ille miptus, expilato Breunovio. custodicter in Bibliotheca Trebonae Ord. S. Augustini in Bohemia, quem, etsi mutilatum Balbinus descripsit, et in Epitome Rerum Boh. typis vulgavit. Go weit geben Biegelbauers bibliothefarische Rachrichten.

Ob min in biesem Zwischenraum, bas iff, bon bem Jahr 1420, bis in die Micre bes

Diefet fo wohl, ale bie 4. oben genannteit adaft, nebft mehren anbern entwendeten und in die toniglie che Bibliothet nach Stockholm verfeiten Codicidus find twar nachet von dem Stockholmer Bibliothetar bem Stewnower Abt jur Ginlofung angetragen worden; allein da ber Werth bafür auffererdentlich boch angefest mur, de, fo hat man ben Rauf wieder aufgegeben.

rebus factum, ut Bibl. Brevnoviensis, si non omnium prima, certe quidem inter praecipuas, ac totius regni celeberrimas haberetur.

In solchen Umständen befand sich diese Bis bliothet bis zum Saht 1420. ubi — .um mich init den Worten des erst angeführten Ziegels bauers auszudrücken — Huslitae eam in devastatione Monasterii Brevnoviensis igne, ferroque exciderunt, paucis libris per diligentiam Nicolai Abbatis ab interitu vindicatis, ac Braunam \*) ceu locum tutiorem translatis:

Superfunt hodie \*\*) non ita multi Mípti Codices e busto tam inclytae Bibliothecae, et ipsi igne, flammisque ambusti.

Anni non ita multi praeterlapsi sunt, cum in Bibliotheca RR. PP. Societatis Iesu antiquae urbis Pragensis IV. id genus codices inventi, legitimis suis Dominis restituti suerunt. Omnes vero membranacei, diversa SS, PP. opuscula, complectuntur. Apud eosdem RR. PP. in Bibliotheca MS. n. 278. teste Bo.

<sup>\*)</sup> Ein bem Grewnower Pralat untetgebenes Benebictinet Lloder.

<sup>\*\*)</sup> Vid. Ziegelbauer in fua historia rei littet, Ord, S. Benedicti Tom. I. pag. 458.

wohl, als das jekige schone Bibliothets. erft unter bem XLIX. Abt, Benno im 3. 1738. ift ju Stanbe gebracht Der XLVIII. Abt, Ottmar Rinck von feinen Borfabren veranftal. ing bergeftalt an, bag unter feis ig, nicht nur bie Acta Sanctorum. auch andere fostbare Berte, find ane jaft worben. 3hm folgte ber erft geruhm. e Benno ber ate, welcher ben gefammelten Bucherschaß um bie Salfte vermehrte. Rolg. lich fann nur biefer Benno fur ben Baupte ftifter ber neuen Buchersammlung angesehen werben. Die an ber Borberfeite ber Biblio. thet anaebrachte Aufschrift: Eruditae Posteritati in obsequium aedificavit B. A. B. (bas beißt: Benno Abbas Brevnoviensis) 1751. glebt offentlich Zeugnis bavon.

So sehr sich nun aber anch immer bieset wurdigste, und um die Gelehrsamkeit so verdient te Ubr, bemühre, mit diesem kostdaren Buchoer schah, in seinem Kloster Brewnow grosse Manner zu bilden, und so sicher er auch glaubte, seine prächtige Sammlung daselbst ausbewahrt zu haben: so geschah es doch, daß wider sein Bermuthen seine Sammlung abermal ben dem seindlichen Einfall in Bohmen grossen Schaden litte. Ziegetbauer sagt .), lasturum veterum hirsch. Biblioihg. 3ter B.

<sup>\*)</sup> Ziegelbauers hift, rei lit. pag. 458.

17ten Jahrh. eine neue Bucherfammlung vers auftaltet worben: bavon konnte man nirgends etwas sicheres entbecken.

Die erfte Spur bavon finbet man erft Unno 1603. unter ber Regierung bes XLIII. Abts, Bolfgang Belenber, eines gelehre ten Pralaten; beffen Dame man in einigen Buchern entbecket. Unter bem XLV. Abe Alerius Bubner, einem für bie Wiffenfchafe ten eingenommenen Mann, wurde biefer litte. rarifche Zweig vermehrt. Weit merflicher aber ift biefe neu errichtete Sammlung unter bem XLVI. Abt Augustin Saufried ange-Riegelbauer melbet uns in feiner machsen. Epitome pag. 83. "Anno 1653. Augustinus Saufried XLVI. Abbas, praeter alia testimonia suae propensionis in literas, Bibliothecam nouis authoribus et voluminibus auxit. Ferner auf eben ber Seite: Thomas Sartorius Abbas XLVII. rei literariae non incurius ac negligens, integram Bibliothecam doctoris cuiusdam Viennensis aere comparauit. Allein biefe beiben legten, weit anfehnlichere Samm. lungen scheinen nicht für Brewnow allein, fon. bern jugleich fur Braunau bestimmt gewesen ju fenn; befonbere ba bas Rlofter Bremnow bas sumahl noch nicht vollstandig hergestellt war, und nach wiederholter Abbrennung 1678. Dies

fes sowohl, als das jegige schone Bibliotheks. Gebaude erft unter bem XLIX. Ubt, Benno bem aten, im 3. 1738. ift ju Stande gebracht worden. Der XLVIII. Abt, Detmar Bind nahm fich ber von feinen Borfahren veranftal. teten Sammlung bergestalt an, bag unter feis ner Regierung, nicht nur bie Acta Sanctorum, fonbern auch andere fostbare Berte, find and geschaft worben. 3hm folgte ber erft gerühm. te Benno ber 2te, welcher ben gesammelten Bucherschaß um bie Salfte vermehrte. Rolg. lich fann nur biefer Benno fur ben Baupte ftifter ber neuen Bucherfammlung angeseben Die an ber Borberfeite ber Biblios thet angebrachte Aufschrift: Eruditae Posteritati in obsequium aedificavit B. A. B. (bas beißt: Benno Abbas Brevnoviensis) 1751. glebt offentlich Zeugnis bavon.

So sehr sich nun aber anch immer biefer würdigste, und um die Gelehrfamkeit so verdient te Abt, bemühte, mit diesem kostbaren Buchversschaft, in seinem Kloster Brewnow groffe Manner zu bilden, und so sicher er auch glaubte, seine prächtige Sammlung daselbst ausbewahrt zu haben: so geschah es doch, daß wider sein Bermuthen seine Sammlung abermal ben dem feindlichen Einfall in Bohmen groffen Schaden litte. Ziegelbauer sagt \*), lacturam vererum

hirsch. Bibliothg. 3ter B. U Mipto-

<sup>\*)</sup> Ziegelbauers hist. rei lit. pag. 458.

Miptorum, ab Hussitis excisorum, competifassent hodie praestantes libri typis impress. quibus Reuerendissimus Abbas Benno II. magno numero, multoque aere ex Italia, Belgio. Gallia, Germania comparatis, Bibliothecam locupletauit, nisi hostis miles; ptione in Bohemiam facta eandem subinde anno 1742. expilaffet, uti me literae Abbatis edocuerunt, qui complures aere redemit, novosque adiecit. Der qute Benno ftath im 3. 1751. Ihm folgte in ber Wurbe fo mohl, als Reigung und Gifer fur bie Wiffenschaften Rriebrich Grundmann; rei literariae, wie Ziegelbauer fagt, ae literariae cultor maxi. mus. Besonders aber hat die Bibliothef burch bas Ubleben bes Abts Stephan Rautem ftrauch einen groffen und jugleich prachtigen Unwuchs von 1200. Banben erhalten. nun gleich biefer neue Zuwache noch nicht com fignirt, und biefer Bibliothet einverleibt worben: fo bleibt boch bie jegige, mit Gefchmack gewähle te Sammlung, in Rudficht mehreter Claffen, immer ichaibar.

Sie stehet in einem 50. Schritte langen, und 15. Schritte breiten, sehr hellen und trocken nen Saal. Der jehige Bibliothekar, Herr Wilhelm Napretek, ist ein feiner, aufgeklärter, sehr bienstfertiger, in Wissenschaften und orientalischen Sprachen stark bewanderter Rann

Mann, bessen Willscheigkeit ich anch hier mit Dank erinnere. Die Bücher sind in 24. neue eichene, mit Gläsern verwahrte Schränke, (ober Jächer) nach dem Format, geordnet. Jedes Fach nimmt eine Unterabtheilung ein. Der Ratalog, der zwar nicht sustematisch classificiert, und nur in so viel Numern abgetheilt ist, als Fächer sind, zeigt das Fach, in welchem ein Buch zu sinden, mit einem Buchstaben an; welches freisich auch das Nachsuchen dadurch noch erschweret, weil der nemliche Buchstabe nur inwendig auf dem Deckel des Buchs angebracht ist. Jedoch heben sich diese Schwü, rigkeiten schon einigermassen durch die den Büchern äusserlich ausgedruckten Titel.

Rumern, nach welchen die Brewnower Bis bliothek classificiet ift.

Num. I. Biblia et Interpretes. Zusammen 180. Banbe. Davon die wichtigsten Biblia Polyglotta Parisina — Bibl. Hebraica Hutteri — Critica. Londini 1660. — Ectypa — authore du Hamel. Venetiis 1731. Concordantiae, von verschiedenen Austagen.

' N. II. Monasticarum rerum Scriptores.

Dieses Fach hat 206. Banbe, und ist mit sehr guten Werken beset. Man sindet hier: Mabillonii Annal. Ord. S. Bened. Eiusd. de Studiis monast.

Ziegelbauer confp. nov. rei litter. Ord. S. Ba. nedicti. Manrique Annal. Cisterc. Bucelini Annal, S. Benedicti. Chronicon generale Ord. S. Benedicti. Ratisbona Monastica. Apostolatus Benedict. in Anglia. Nucleus Minoriticus. Chronicon Mellicenfe. Schannat vindemiae litter. Ejusd. Corpus Traditionum Fuldensium. Bruschii Chronologia Monast. Germaniae. Historia Ordinis Servorum B. V. Trithemii Opera omnia. Morale pratique des Iesuites. Sanderi Chorographia Sacra Brabantiae. Acta Sanctorum Boll. Monasticon Thuringicum. Historia Abbatiae Cassinensis. Auberti Miraei Origines Benedictinae. Francisci Petri suecia ecclesiastica. Monasticon Augustinianum. Quiridi Monastica Italiae historia. Annales Monasterii Zwifaltensis. Tinecia s. historia Monast. Tinecensis Annales Monasterii Cremifanensis. u. s. w.

Num, III. Patres et Scriptores ecclesiastici. 161. Bande. Diese Numer enthalt nicht nur prächtige Werfe, sondern auch gröstentheise die besten neuern Ausgaben der Kirchenväter von der Congregation des heil. Maurus; auch sind darunter viele römische und venetianische Ausgaben. Opera Tertuliani; Ambrosii; Basilii;

Basilii; Guibeti Abbatis; Hieronymi; Augustini; Iustini; Irenaei; Gregorii Papae; Hilarii Pictau.; Ioh. Chrysostomi; Bedae; Bernardi; Petri Cellensis; Gregor. Neo - Caesar.; Salviani et Vincent. Lyrinensis; Lactantii, Leonis Papae; Cypriani; Prosperi Aquitani; Eusebii Pamphili; Athanasii et Cosmae aegyptii collectio noua Patrum graecorum; Ephrem graece et latine; porro syriace et latine; Ruperti Abbatis; Bartholomaei a Martyribus; Gersonis, bie prachtige Musgabe, Hagae Comitum 1728; Cassiodori; Pontii Meropii; Origenis; Cyrilli Hierosol.; Athanasii; Ioh. Damasceni; Cassiani; Paulini Aquileiensis;

Num. IV. et V. Libri ad historiam ecclesiasticam

pertinentes. Zusammen 442. Banbe.

In diesen 2 Numern sindet man zwat keine grosse, boch aber eine schone Sammlung. Die besten davon sind: Fleury hist. eccles. — Ughelli italia sacras Eiusd. Sicilia sacra — Calmet histoire eccles. et civile de Lorraine — Istoria del Concilio di Tridento — Saliani Annal. Vet. T. — Germania sacra — Natal. Alexandri hist. eccles. — Sarpi Conc. Trident. — Baronii Annal. eccles. — Raynaldi, Spondani et de Laderichio annal. eccles. — Pagi critica — Flavius Iosephus, die schone Amsterdamer Auss gabe — Graveson hist. eccles. — nebst and bern.

N. VI. Concionatores; in 321. Banben.
Die vorzügsichsten sind Bourdaloue, Colombiere, Cheminais, Volpiliere, Massilion, la Selve.

Selve. Die übrigen theils aus bem 17. theils 18. Jahrh. find von keiner Wichtigkeit.

Num VII. et VIII. Philosophi. 3n 402. Band ben.

Wolfens, Cartesius, Loters, Gottschebs, Daries, Baumgartens, und weniger anderer Werke, sind die brauchbarsten. Die übrigen aus dem 16-18. Jahrhundert bedeuten wenig, oder gar nichts.

N.IX. Variae Collectiones et opera miscellanea. Sier fommen vor: Kirèheri opera omnia; Bacons Werfe; Velseri opera historica; Gret-seri opera omnia; Raymundi Lullii opera; Theoph Raynaud simtliche Werfe; Erasmi Roterod. opera; Acta Soc, Upsaliensis; Tychornis Brahe opera.

N. X. find Ufceten: 550. Banbe,

N. XI. Politici et Ethici,

Unter 170. Banben, woraus biefes Fach bestehet, sind noch die besten, Zsachwis polistische Geschichte der Staaten; Mosers samt-liche Weete; Bossuets Staatsfunst; Etat politique d'Anglet. Politische Staat von Emtopa.

N. XII. Ius civile publicum. Besteht aus 303. Banden. Ben Stiftung der Bibliothet hat man in diesem Fache die besten und brauche barsten gewählt. Ich will nur wenige anfühe ren: Gottfr. von Meiern, kunigs und Schwes ders sammtliche Werke: Codex Theodosianus ex editione Gothofredi, u. s. w.

N. XIII. Libri historici, Geographici et Chrono. logici. Un ber Bahl 233.

Dlese Rumer hat wohl keine Schäfe, som bern mehr mittelmasige Schriftsteller aufzus weisen. In den benden vorhergehenden Numern kommen bessere Historiker vor. — Die allgemeine Weltgeschichte, die deutsche Uebersehung; das TheatrumEuropaeum; Bucelini Germania Topo — Chrono — Stematographica \*); Ptolomaei Alexandr. geographia; Mallets Weltheschreibung. Allgemeine Staats. Kriegs. Kirchen und Seelehten Chronif 20 Vol. in Fol.

Num. XIV. XV, Concilia. Bullaria. Ius ecclefiast.

Ritus, etc. 223. Banbe.

Sier zeichnen sich besonders aus: S. Concilia a Labbeo — Cosartio edita, cum apparat. et Supplementis, 29. Tomi; Harzheims Concilia Germaniae; Petersfy Concilia in Hungaria celebrata; Lud. Bill Summa Concil.; Bullarium Magnum; Petri Constant epistolae RR. Pontis.; Benedicti XIV. opera omnia; van Espen ius eccles; Muratorii liturgia rom. vet, et noua; Liturgiarum orientalium collectio; Mabillanii Liturgia gallicana, nebst einigen and dern.

N. XVI. XVII. XVIII. Theologi 819. Bande.

Diese ganze weitsausige Classe, nur wenige Werke ausgenommen, macht nicht viel Aussehens. Wenn man unter so vielen Scholasstiftern, Casuisten, Polemikern, und Dogs matikern eine Auswahl treffen sollte, so waren es die Werke des Gazzaniga, Bertieri, Antoine,

9) Schalbare Nachrichten von biefem boch feltenem Werte ertheilen une bes Drn. BebR. Bapf's Reifen in ein nige Riofter Schwabens 25. (Etl. 1787. 4.) S. 39.

ne, Concinna, Amort. Petavii dogmata. Dit besten Schriften, Die hier bortommen, find: ·Pfaffii introductio in hist theologicam, Stole len's Unleit. jur Historie ber theol. Wahr heit; Bossuers Hist. doct/ Protest.; Causa Ecclesiae catholicae Ultrajactinae historice expofita etc.

Num. XIX. Res diplomatica. Numismatica. An-

tiquitates et Scriptores. 150. Bánde.

Diese Dlumer enthalt eine fehr schone Samme lung, und es ware ju munschen, bag man auch ben einigen andern Sachern fo geschmade voll gewählt hatte .). Man findet hier von vorzüglichen Schriften, Schilter Thef. Antiquit. Teuton.; Ralfensteins Morba. Ale terth. Eiusd. Codex diplomaticus antiquit. Nordgauiens.; Muratorii Antiq. Italiae; Eiusd. novus Thef. veterum Infcriptionum; Stringki Roma subterranea nouiss; Mabillon de re diplom.; Banduri antiq. Constantinopolitanae; Eiusd. Numismata imperat, rom, cum Bibl. numaria; : Merelli Famil. rom. Numismata omnia; Begeri Thes. Brandenburg.; Lünig Cod. Germ. diplom., Ejusd. Cod. diplom. Italiae; Montfaucon Palaeographia graeca; Dumont Corps univers, diplom; de Gudenus Codex diplom.; Mofer's biplomatisches Urchiv; Spankemii numism. antiquorum; Acta eruditor. fers Mungbehuftig; Ludewig reliq. MStorum; Schoettgenii et Kreysigii Diplomataria; viele

.) Es ift ju boffen, baf ber jenige Einfichtsvolle Dr. Dra lat, ber fic durch verfchiebene gelehrte Producte icon ausgezeichnet bat, entweber noch einige notige gadet

anlegen ober andere ergangen werbe.

historische Schriften bes bekannten Leucke Felbs u. s. w.

Num. XX. Ein ebenfalls mit schönen Werfen beseites Fach. In dem Catalogo heißt es a Variae Collectiones et Bibliothecae; 160. Bande.

Es jeichnen fich in bemfelben aus: Oudini Commentarius de scriptoribus Eccles, antiquae; Martin Marriere Bibliotheca Cluniacensis cum notis Quercetani \*); Tissier bibliotheca Cistercienfium; Le Long Bibl, facra; Graeca D. Marci Biblioth. Cod. MSS.; Bibliotheca maxima Pontificia; Montfaucon Bibl. Bibliothecarum Mîtorum noua; Maxima Bibl. vet, Petrum et antiquor. Scriptor. Armellini Bibl. Benedictino -Casinensis; Kropsii Bibl. Mellicensis; Petz Biblioth. Benedictino - Mauriana; Biblioth. princip. Monasterii ad St. Emeramum; Fabricii Bibl. latina; Dionyfii Bibl. Scriptt. Ord. Minorum S. Francisci etc. retexta et extensa a Bernh. a Bononia \*\*). Toppens Bibl. belgica. Sixti Senensis Bibl. Sacra, nebst andern, amar fleinen, aber schonen Werfchen.

Num. XXI. Historia ciuilis. 199. Bande.

Mebst ben bohmischen Geschichtschreibern fommen vor: Merians Topographten; Speners histor insign. illustrium virorum; der Thucydides, die peachtige Umsterdamer Auslage vom 3. 1731.; Aventini Annales Boiorum; Egastii Bulaci historia universit. Parisiensis; Khevenhussers Annal. Ferd.; Preuenhuebers Annales Sty-

\*) S. lugleri Bibl. hift. litter. fel. Tom. II. p. 1262.

<sup>\*\*) 6.</sup> Chendafelbit G. 1273.

ne, Concinna, Amort. Petavii & Broweri et besten Schriften, ble hier vor? L. und an Pfaffii introductio in hist. th len's Unleit jur Biftorie variac. heit; Bossuers Hist. doct ! Banben. clesiae catholicae Ultrai r.; Walthers fita etc. on; Martinie-Num. XIX. Res diplor icon, nebst ben tiquitates et Scripto / , ytorisches lericon, Diese Dlumer e 1730. Menfens und lung, und es / er.; Georgi alla. Bucher auch ben eint .and Dictionn.; Mullers Garvoll gewähl' dolnar Lex. latino - graeco hunvorzüglich engri Lex. Geogr.; nebst vielen am quit. Te in 4. und 8vo; Mabillonii vetera terth. F d'Acheri Collect. vet. Script. neue gauie mai Martene et Durand vet Script. of Mo. The historic, collectio cum thesauro nouo, su' Tomi; Simondi opera, nebst anbern Wer.

XXIII. Collectiones Scriptorum historico-Unter 170. Banben, welche biefes Rach enthalt, zeichnen sich manche ansehnliche Werte aus, besonders aber Thuani historiarum sui Temporis Tomi VII. Eine prachtige tonb. ner Auflage, die man in allen Prager Bibliothefen vergebens' fuchen wurde. Muratorii rerum Italicarum Scriptores; Montfaucon Diarium italicum; Mabillon et Germain Musaeum Italicum; Corpus Byzantinae Hist. cum appendice; Bern. Petz Thefaurus Anecdotorum no-Histoire litteraire de la France; Stravis rerum Germ, Scriptores; Menchen Script.

Mag.

Jeach biesen folgen bie libri ad humaniofpoctantes, wie sie im Catalog genennt werden. Diese Sammlung der elassischen Austoren ist aber sehr unbedeutend; doch läßt es sich vermuthen, daß diese Ordens. Geistliche in ihrem Braunau, wo sie nehst einer schoenen Bibliothek auch ein Chmnasium besißen, daselbst nicht nur dieses Fach, sondern auch die Beographie, Philosophie, Naturhistorie, besonders aber Philosogie.), wovon man in den ans gezeigten Numern nur etwas, aber zerstreut, antrift, gut werden beset haben.

Das alteste Wert, welches biese Bibliothet aufweisen kann, ist Strabo de situ ordis. Latine. Venetiis 1472. sol. mai. \*\*)

Feri

<sup>\*)</sup> Die ift jur Beit noch teine Riefter Sibliothet befannt, wo die Philologie nur mittelmäße mit neuern Schriff ten ware befest gewesen.

<sup>84) 6.</sup> Bauer's Bibl, librer, rar. 4, Th. 6. 126.

renses; Freher Origines Palatinae; Broweni et Masenii, antiq. et annales Trevirens. und and bere Werte mehr.

Num. XXII. Lexica et Collectiones variae. Gine wichtige Sammlung, von 161. Banben.

Das Zedlersche Universal ser.; Walthers Lexicon diplom.; Moreri Lexicon; Martiniere geographisch, fritisches sericon, nebst den Supplem; Allgemeines historisches sericon, nebst Supplem. Leipz. 1730. Menkens und Idchers Gelehrten ser.; Georgi allg. Bucher sericon; des le Grand Dictionn.; Mullers Garten sericon; Molnar Lex. latino-graeco hungaricum; Ferrari Lex. Geogr.; nebst vielen and dern Lexicis in 4. und 8vo; Madillonii vetera analecta; d'Acheri Collect. vet. Script. neue Austage; Martene et Durand vet Script. et Monum. historic, collectio cum thesauro nouo, 14 Tomi; Simondi opera, nebst andern Wersten.

Num. XXIII. Collectiones Scriptorum historicorum. Unter 170. Banben, welche bieses Fach enthalt, zeichnen sich manche ansehnliche Werfe aus, besonders aber Thuani historiarum sui Temporis Tomi VII. Eine prächtige kondner Austage, die man in allen Prager Bibliothesen vergebens suchen wurde. Muratorii rerum Italicarum Scriptores; Montsaucon Diarium italicum; Madillon et Germain Musaeum Italicum; Corpus Byzantinae Hist. cum appendice; Bern. Petx Thesaurus Anecdotorum novissimus; Histoire litteraire de la France; Struvii rerum Germ. Scriptores; Monches Script.

rer. Germ.; Reuberi vet. Script. coll.; de Westphalen Monumenta inedita rer. germ.; Som.
mersberg rerum Silesiacarum Scriptores; Ge.
Chr. Ioannis res Moguntiacae; Grapp Scriptores
Wirceburgenses; Hieron. Petz Scriptores
rer. Austriacarum; Schwantner Script. rerum
Hungaricarum; Eccardi Corp. histor. medii
aevi; Histoire de Traités de Paix, Tomi 2,
a Amsterd. Baluzii Miscellanea; Rer. germ.
Scriptores insignes e Bibl. Freheri etc.

Nach biefen folgen bie libri ad humaniora spockantes, wie sie im Catalog genennt werden. Diese Sammlung der classischen Autoren ist aber sehr unbedeutend; doch läßt es sich vermuthen, daß diese Ordens Geistliche in ihrem Braunau, wo sie nehlt einer schoe nen Bibliothek auch ein Chmnasium besissen, daselbst nicht nur dieses Fach, sondern auch die Beographie, Philosophie, Naturhistorie, beson, dere aber Philosogie.), wovon man in den angezeigten Numern nur etwas, aber zerstreut, antrift, gut werden beset haben,

Das alteste Wert, welches biese Bibsiothes aufweisen tann, ist Strabo de situ orbis. Latine. Venetiis 1472. fol. mai. \*\*)

Fere .

Dir ift jur Beit noch teine Riofter Bibliothet befannt, wo die Philologie nur mittelmäße mit neuern Schrif' ten ware befest gewesen.

<sup>\*\*)</sup> S. Bauer's Bibl, librer, rar. 4. Th. S. 126.

Ferner Concordantise Bibliorum. Norimb. 1485. f. Libri Chronicorum cum fig. et imaginibus, Nurenb. 1493. f.

Ambrosii Episc. Opera. Venet. 1503.
Vincentii Belluacensis Specul. Venet 1494. fol.
Mesfret hortulus. Norimb. 1496. f
Missale ecclesiae Prag. Lipsik 1498. f.
Angeli de Clavasio Summa. Venet. 1495. f.
Homiliarius Alcuini. Basil. 1513. f.
Lactantii Institutiones. Venet. 1515. f.
Foresti Bergomensis Supplementum Chronicor. Venetiis 1515. f.

Chronicon diuinum plane ab iplo mundi initio ad annum usque 1512. cum Praef. Ioann. Sichardi. Balil. 1529. f. Opus perrarum.

Von feltnen Werken dieser Biblio. thek, wovon man hier einen reichen Vorrats findet, will ich hier nur folgende anführen.

Attonis episcopi Vereellensis Opera, Vercellis 1768. und Morbodi Redonensis opera, Parisiis. 1708. Diese beeben Bucher in Fosso trift man in Prag nirgends an.

Roo Annales gentis Habsburgicae. Die Infpruder Auflage.

Monassicon Anglicanum. Londini 1683. f. Nur bie Universitätsbibliothef in Prag, nebst Brewnow, besigen bleses ausserft seltne Werf.

Bibliotheca Aprosiana. Samburg 1734. 8. S. Bauers Cat. libr. rar. 1. Th. p. 23. Vogt. etc. p. 43.

Unter die großen Merkwürdigkeiten bieser Bibliothek gehört auch die von so vielen gelehre tehrten Bohmen schon langst gesuchte landcharte: Bohemia in suas partes, geographice distincta. Sie ist von Joach. von Sande rart in bohmischer und teutscher Sprache gesstochen, und bem Kaiser leopold bediefer wors ben. Oben steht folgende Zueignungsschrift:

Imper. Caef. D. Leopoldo Pio, Felici Inclyto Victori et Triumphatori PP. Augusto, Regnorum suorum germaniae Pacifico Conservatori, Hungariae contra Turcas Assertori, Bohemiae inter Austriacos Regi Undecimo Austriae, quod vovemus et spetamus, propagatori.

Sunt, quae dorsa tument Bojemi terga Leonis.

Haec Habsburgiacus tesqua cubile legi

En sceptris Leopolde Tuis, Leo gaudet uterque,

Optat uterque Tua posteritate frui. Humill. et subiectissimae devotionis Studio dicat, dedicatque DDD.

Ioach. Sandrart.

Diese Charte hat Hr. Wencest. Fint, ein Religios in Brewnow, unter altem Papier zuerst entdeckt, und da et ein besonderer Lieb, haber der Litteratut wat, unterziehen lassen. Der jesige Hr. Bibliothekar hat ihr eine Stelle in ber Bibliothek angewiesen, und fie mit einer Glastafel versehen. Den Bibliothekssaal zieren auch zwen von Walck gestochene Globi.

Don Hanbschriften sind ausser bes Paus Ius Reinelt Scriptis mathematicis in 3. Folio. Banben sonst teine vorhanden \*). Um so wichtiger und ansehnlicher aber ist das Brews nower Archiv. Pr. Pelzel hat es starf ges nügt, und Hr. Dobner in dem sechsten Tomo seis ner Monument. hist. Bohem. 1786. vieles aus selbigem angeführt:

5) Die Malthefer Bibliothet in Drag. Der Buchervorrath ber Malthefer bei steht ohngefahr aus 800. Banben. Bon bem Urfprung einer Bucherfammlung feit ber Eriften; biefer Religiofen in Bohmen, die in bas 13te Babrhundert fallt, Gann man aus Mangel an Urfunden gar nichts entbeden. Sufficen Rrieg und andere bohmifde Unruhen laffen vermuthen, baf , wenn ja eine Bibliothet vorhanden gemes fen, biefe eben fo, wie bie übrigen, ben biefen allgemeinen Vermuftungen zu Grunde gegangen fen. Da man alfo nichts gewiffes bestimmen Fann: fo ertfteht hier billig bie Rrage, wie benn biefe Berren, ba bas Convent an Mangel aus eigenen Mitteln, wie beffen Blieber fich duffern

<sup>\*)</sup> Reinelt'mar ein Mitglied biofes Rloßere, und lebte in Diefem Jahrbundert.

duffern, duf Bucher, Ankauf niemal etwas vers wendet hat, zu ihren typographischen Produseten, gelangt sind? Der jesige Hr. Biblios thekar behauptet, das gewisseste, waran man sich ben dieser Dunkelheit halten musse, sen, daß man annehme: der dermalige Buchervorrath könne, ohne Ausnahme, nicht über ein halbes Jahrhundert (bieß ist der Zeitpunct, in welchem dieses Kloster seit dem lezten Brande wiederum ist errichtet worden) hinausgehen. Allein dies ser nur allzu dreusten Meinung kann man uns möglich benpstichten, weil selbst die Biblios theks Bücher und eines andern belehren; solgs lich diese Meinung verdrängen.

Hr. Administrator Bartsch in Prag, ein Mann, den im Besis einer schönen Bibliss thekauch ein unverdroßner Fleiß und schähdate litz terarische Kenntnisse beleben, kand schon zu Unsfang des 17ten Jahrhunderts Spuren, wo von einer angehenden Sammlung Meldung geschiehte. Ein Prior des Maltheser Convents in Prag Paulus ab Altors hat an dem innern Deckel eines Buchs ) mit eigener Hand angemerkt, daß er viesem Convent viele Bücher überlassen. Hier sind seine Worte: Paulus Genilius ab Altors Ord. S. Iohannis Hierosolymitani Commendator in Ebensurt, et Prior B. V. M.

<sup>\*)</sup> Es find Moralia B. Gregorii Papae. Benedig 1480. is Colio.

ad pedem pontis Pragensis PP. ad statum Prioratus Ecclesiastici denutat praesentem librum An. 1621. quo almo, praefatus P. Paulus, Doctor, Prioratum hunc sine omni beneficio Inuentarii suscepit, quum per Bohemorum rebellionem cuncta desolata restabant; Et ideo haec in Successorum gratiam inseruit, vt illi postmodum tempore pacis plura praestare connitentur; quandoquidem tempore Belli praedictus frater Paulus bonum initium et fundamentum pro erigendo inventario nouo iecit, et posuit; Ac id quidem ex propriis. Non autem intelligas de hoc tantum libro, sed de aliis quam plurimis libris, et supellectilibus diuersi generis, magnique pretii. Heberbieß entbedt man in mehrern Buchern biefer Bibliothet gleich im Un. fang folgende Unmerfung: Prioratus Strakonicensis Ord. Melit. \*) Catalogo inscriptus eft liber ifte Ao 1644. In einigen anbern wieberum Ao. 1654 - 57. und fo weiter.

Aus biesem allen läßt sich nun sicher schliefen, daß die gegenwärtige Bibliothek, vermittelst dieser angeführten Quellen, das ist, durch
die Schenkung des Priors Paulus, und Bereinigung des Strakoniser mit dem Prager Maltheser. Convent schon damals, wo nicht ihren
lief

b) Das Stratoniger Convent ift im 3. 1690. mit bem Prager vereiniget worden.

Hifbrung, boch wenigstens einen Binvachs erhalten habe. Es ift baber unmbalich, baf bie jefige Sammlung Im Gangen genommen erft feit bem legten Brand habe fonnen veranstaltet mer. ben. Dag fie aber auch nach biefem einen mert. lichen Zuwachs erhalten, biefes bestätigen bie Urfunden. Go findet man z. E. in dem Libro Memorabilium biefes Convente, bag Jofeph Potorny, Pfarrer in Benefchau, ein gelehre ter Mann biefem Rlofter eine fcone Bucher. fammlung jugebracht babe, ba er im 3. 1732. mit Berlaffung feines Beneficiums feinen Beruf aufgegeben, und in biefes Convent getretten ift. In der Folge mag auch diefer Borrath nach und nach burch Berfassenschaft einzelner Blieber bies fes Convents vermehrt worden fenn.

Diese ganze Sammlung siehet, nebst versschiedenen Rirchen. Upparamenten und andern Geräthschaften, in einem geraumen, hellen und trockenem Zimmer, ohne alle Classification, nur nach dem Format in 3. Fächer geordnet. Die meisten Bücher sind in Folio und Onart Forsmat. Ein Ratalogus ist nicht vorhanden, auch son dem Herrn Bibliothefar, der zugleich das Ruchen sund Ketlermeister Umt verseriet, aus Mangel der Zeit, keiner zu hoffen. Der Werth dieser Bibliothef ist in mancherlen Rücksicht sehr gering; in Betracht der Inkundeln und einiger seltner Werte aber desto schäsbarer.

Birfc. Bibliothg. gter B. 3ch

ginale. Si Stampa in Roma da Gio. de Ross, . Milanese, Fol. cum sig, Ohne Jahr und Druck, ort, G. Bibl. Christ, I. p. 380.

Legenda Sanctorum, quae lombardica nominatur historia; in Fol.

Brunonis, Episcopi Herbip. Pfalterium. Fol Ohne Drucfort und Jahr. Mit vergoldeten und gemalten Anfangebuchstaben:

Biblia latina, in membrana; in Fol. Auro et colore eleganter picta.

Manuscripte sind hier nur 10. an ber Zahl vorhanden, die alle unbedeutend sind. Als

- 1) Concordantine malores. Eine Bibel. Concordant, wie aus bem Tert ethellet. In five: Scriptaeque per quendam loannem Weystoet. Eine fehr frarte papierne Handschrift, in Foliv.
- Ius Canonicum. In fine: Explicit liber a Magiftro Didaco compilatus An. Dfil 1266. Folchart.
- 5) Vocabularius. Chart. Fol.
- 4) Ameen Codices chart. Teffam, vet.
- 5) Iustiniani ius civile. Cod, chart, Fol, mai. Literas initiales elegantissime auro et colore pictus. Ohne Jahrzahl u. s. w. So viel von ber Maltheser Dibliothet.
- 6) Die Bibliothek ber Kreugs herren mit dem rothen Stern. Den Ursprung einer Buchersammlung ber biesem Convent, das sich im J. 1217. in Bohmen fest seste, kann man nicht gewiß bes stimmen.

Kimmen. Wenn wir annehmen, daß biefe Res ligiofen, ihren alteften Statuten gemaß, Die auf bie Errichtung einer Bibliothef in jeber Threr Gemeinden schlechterbings bringen \*), nach. gefommen find: fo lage fich's vermuchen, bag fie jumal unter ben 3. Grofmeistern N. Mercotto, Friderieus und Udalricus vi die mit ausgehreit teten wiffenschaftlichen Renntniffen regiercen, nicht gang ohne Bucher gewesen find. Unter bem roten Grofmeifter les, ber bis 1363. lebte, findet man die erfte Gpur ---), da bies fer feinen Untergebenen ben Auftrag machte, Die Bruder zum Bucher 26threiben fleifig anzubal. Diese für die Musen so vortheilhafte Ber ten. wendung wurde aber sim allgubalb, vergiteft sin bem schon im 3. 1378, bas gange Gebunde nebst allem Berathschaft, in: Rauch aufaiena. Sobald sich das Convent nur in etwas wieder erholt hatte, so suchte man diesen. Berlust auch wieber zu erfenen, und neue Abschriften, bavon wirklich noch einige verhanden find, an veranstalten. Dieß war nun bie zwote Gmmb. lage

<sup>\*)</sup> Bibliotheca — fo beift es bafelbs — in Conventu babeatur, unde Fratres, tam pro sua, quam alforum salute scientiam haurire possint.

<sup>\*\*)</sup> In seinem von ihm solbst geschriebenem Grevier, das ich unter den Manuscripten anzeigen weede, findet wan die Borte: fratres facets paginia et alita libria describondia operam pararo teneantus,





fcoff gu Drag war, eine neue Berfiehrung. Bleiche' Wohlthat erhfeite" fie' von einem in allen Biffenschaften und orientalischen Sprachen grunblich beibanberten, um feinen Orben ausges Beichnet verbienten Mann Marein Beinlich, († 1720') bem 33ften Borfteber biefes Rreug-Weit beträchtlicher hingegen herrn Debens. war bet Borthell, ben ihr ber Prafat Julius Francistus" Baba († 1754.) verfchafte, unter beffen lobiliden Regierung sie bie Bibliothecam Patrum, bas Bullarium magnum, Calmets und andere voluminbfe Schriften, er. Ber fesige wurdige Borfteber Sr. Ou d) a met "fleg "ebenfalls" foon feinen "fitteraris Athen Elfer bliden. Dueth "Das' Bermachtnis Des Srn. Lanbabocaten Schufbret von Schufe wert, ber eine von ben beften, aus 3000. Banben beftebenbe Butherfaminfung batte, "woenis ter auch bas groß Diction. encycloped. bes finblich mar; wurde biefe Bibliothef nach feinem Un. 1762. erfolgten Tob ellie glangende Bermehrung erhalten haben, wenn fie nicht fogleich burch einen besondern Bufall - wenige Bucher ausgensmitten - wieder verschwunden ware.

Aber nicht nur bie ruffinbollen Botffeber biefes Convents verewigten ben ber Vermehrung biefer Klostersammlung ihr Andenken, sondern er thaten sich auch Mitglieder — Zierden biePrag.

Sammlungen, dieser Bibliothek wonicht gleichen, doch ansehnlichen Bartheil zustiesten ließenzwohn ich einen Beczkowsky, dem man nebst seinem schonen Handbibliotheken, auch die 3. auf seinen Reisen gesammelte Korane und andere arabig sche und armenische Schriften zu danken hat; einen Tuschner, der nur allein in den neuesten Predigern, der litteratur und andern Schriften, einen Worrath von 2000 fl. am Werth nach seinem Todt 1771. hinterließ; einen Bimmermann, Mahr, Vierroff, und mehrere andere Wohlthater rechne.

Wien Zimmer fassen die gange, in Kasten geordnere Sammlung, die ohngefahr 20,000: Bande enthalten, mag. Dren, Zimmer davon sind im untersten, der Wassergefahr dusger setten Sang gewöldt, gang sauber gamahlt, und mit dem Vortrait des gelehrten Beczkowsky ond geziert, und laufen in einer Reihe durchbrochen fort;

<sup>\*)</sup> In bet letten, An. 1784. erfolgten theberschwemmung.
too man die Bucher retten mußte, bat wurklich Neptun
5. Sturte entwendet, worunter zwen bohmische biblische Mitte in Fol. einer auf Vergament vom J. 1450.. das zweite auf Popier, und eine lateinische Bibel, befindlich waren.

<sup>\*\*3</sup> Sein Leben findet man in Pelgels Abbilbungen bifmifcher und mabrifcher Gelehrten und Runfter.

bas vierte Zimmer abet ift in bem obern Bang des Klosters. Was die Beschaffenheit biefer Bibliothet anbelangt : fo ift fie wurtlich in mehrern Sachern aufferft mager, fo bag man es einem fo reichen und lang erifftrenben Com bente in ber That übel nehmen batf. bers ift ber Dangel an guten philosophischen aufflarenben Schriften gar auffallent. biefes, lagt fich auch von ber Maturgeschichte fagen. linne, Buffon, Saller, Jac aufn tommen bier gar nicht jum Borfchein. Metabhifft fucht man vergebens. Malebrande, Lote, Condittac, Feber, Kant, find hier noch ungesehene Phonomene; wie in ber Physik ein Moujchenbroet, Reaumur, Rollet u. f. w. Phis lologie hat hier nur wenige, Zweige unib biefe find ziemlich unvollfommen gewachfen; und Aefteherik Eritit, Linguistit, Belletrie, Bilbent be Runfte werben faft gang veemist. · Claffifer, befonders gute Ausgaben, laffen fich dar nicht erblichent; eben biefes tann man auch in Rudficht ber Geographie, Mathematic, ber allgemeinen Weltgeschichte, und mehrerer ans berer Racher, als Dipfomatif, Mumismatif u. f. w. fagen. Wo ist endlich bilbende Moral? Dieß waren nun die Kacher, barauf man norhwendig bebacht nehmen folle, um biefe Sammlung nuglicher ju machen. umarmt bier eben fo. wie in einigen andern Moftere Rloffersammlungen nur allpuheftig ben Schein, amb verfehlt bas wahre. Die Auswahl ist hier auch nicht jeberzeit mit Geschmad geschehen.

Die Bibliothek kann lefter! nicht in eine aweckmafige Ordnung gebracht werben, weil auch ber jegige Bibliothefar, Br. Procop Eraut man, ein junger gefälliger Dann, gleich mebrern Orbensbibliothefaren, mit einigen feiner Mitbruber, in bas Predig und Catechetenamt an ber bafigen Rlofterpfarr verflochten ift. Aus Mangel an Zeit fann alfo hier ber Bibliothefan fich weber bie notigen Renntniffe erwerben, noch feinem Umt geborig ein Benuge leiften. Er hat feit 3. Jahren biefes Umt übernommen, umb veranftaltet jest, fo viel es bie Reit ere laubt, eine fustematische Amerbnung ber Bucher, Der Catalog ift bier in ein Buchftabensoftem eingefleibet, fo baß ein jeder Buchstabe nebst feinen Mumern eine besondere Claffe bestimmt, bie boch unschicklich getrennt, ober bin und wies ber bergestalt jusammen gezwungen ift, baß man hier ofters zwen hauptartifel mit einan. ber vermengt findet, bie man fonft in einer faft allgemein angenommenen Classification für einen Hauptartifel annimmt, ober bag auch zwen wie brige Claffen in eine vereinigt find, woburch noth. wendig Bermirrung entfteben muß.

fen bon Lit. A - 5. vorhanden. 3d will fie fogleich anführen.

Lit. A. Libri Sacri et Liturgiel mer

B. S. Patres.

. . G. Interpretes.

- Do Weltliche Gefchichten . Li tin ...

E. Geiftliche Geschichte. Utterabur, Biblio-

. F. Canonifien.

. G. Buriften.

. .: H.:: Concionatores formales,

. . L. Promptuaria pro Concionibus.

\_ K. Libri probibiti. (?)

1. Theologi scholastici et morales.

. M. Polemici et Catechetici.

UN. Afceten. ... B.

O. Medici et Chymici.

P. Philosophi.

. . Q. Mathematici.

- R. Humanisten.

. . S. Miscellanea.

Nach biesen Classen ist ber klete und neuere Katalog eingetheilt. Ich werde hier bie Bucher, so wie man sie in ben Zimmern antrift, anführen.



In dem erst en Zimmer kommen die Bis beln, Commentarien, Lichurgien, Kirchenväter, Concilien und die Profangeschichte jum Vorsschien. Die vorzüglichsten darunter sind:

Waltons Polyglotten . Bibel nebst bes Castelli Lexicon Heptaglotton, in 8. Banben.

Biblia f. lat Norimb. per Coburgér 1477. Fol max.

- - ibid. 1478.. Fol.
- - fine loco 1482. Fol. Diefe 3. Ausgaben haben schone, mit Gold überlegteund gemalte Anfangsbuchstaben.
- . . . cum gloffa interlin., et marginali; fine
  l. et an. 3. Tomi, Foi. reg.
- Jahr, worinn die Anfangsbuchstaben reichlich mit Gold überlegt und ges mahlt sind. Die Schrift ist alt, hat nur Seitenzahlen, und nichts als Doppel und Schlußpuncte.
- - - Batileac apud Frobenium 1491. 8. mit Gold und Karben gegiert.
- - Lagduni 1500. 4.
- Biblia germanica, durch Mart. Luther. Gebruckt durch Hans Luft, 1535 in Fol. mit Holzichnitten.
- - durch Doctor Johann Ecfen, 1537. in Fol. mit illuminirten Rupfern.
- Gedruck zu Zurich ben Christoffel Froschover 1538. 4. nebst mehrern andern lateinisch und teutschen Aufläßen.

Dirich. Bibliothg. 3ter B. 9 Eraf-

Erasmi novum Test, graeco-letin. Lips. 1563. unb . 1599.

Biblia graeca. Venetiis in aedib. Aldi et Andrese Soceri. 1518. Fol.

Evangelia in 8. arabisch. Desgleichen armes :: nisch, Umsterb. 1695. mit Kupfern in 8. Dren wohl conservirce Coran.

Bon bohmischen Bibeln, die sich burch ihre Seltenheit auszeichnen: Pismo swate. w Praze 1488. Fol. Bible Czesta. 1498. 4.

- 1529. 8. maj. Tom. VI.

. m Praje v. Pawla Seweryna 1529. Fol.

- w Praze v Giezika Melantricha 1549. Fol. Desgleichen Ausgaben von den Jahren 1567. 1560. 1567. 1570. Kol.

- w Prate 1577. Fol. ibid. 1579. in 4. Tomi 6. Bon allen biefen Ausgaben findet man in herrn Ungar's bohmischen Bibliothef hin-reichende Nachrichten.

Bible Swota. w Praze v Welestawina 1613. F. Bible Mala w Praze apud Ioh. Gethmar MDXCV. 4. Waczlawa Slowacia wyswerlens Bibli male. w Praze 1615. 2. Bande Kol.

Huberini Jesus Strach, bohmisch. Prag 1575.

Bon guten Schriftauslegern ift nicht viel, von schlechten aber eine ungeheure Menge vorhanden. Schafbar find Aug. Cal-

met

met comment, litt, fur tous les livres de l'ancien et nouv. Test. a Paris 1724. Tomi 8. Fol. Ejusd Comment. in f. Scripturam Venet. 1730. Tomi 8. Fol. Eiusd. Dictionnaire hist. critique chronol. geograph, et literal de la Bible. a Paris 1730. 4. Tom. in 4. Ejusd. Dictionn. historicum etc. Aug. Vind. 1729. Tomi IV. Fol. Ejusd. Prolegom et Dissert. etc. ibid. 1723, Tomi II. Fol u. f. m. Nicolai de Lyra Comment. in Pentateuchum. Iosue, Ruth etc. s. l. et an. Fol mit prache tigen Unfangebuchstaben aus bem Ende bes XV. Johrh. Iob de Turrecremata Expositio super totum Psalterium. Moguntiae 1474. tercio idus Septembris per Petrum Schoyffer de Gernsheim. Fol. Mit ben gewöhnlichen Schildern.

Ilnter ben Kirchenvätern sind die meisten Abdrücke aus dem 16. und 17. Jahrh. und fast durchgehende schlechte Auslagen. Die wichtigsten davon sind. S Thomae Opera. Romae 1570. Fol. Tomi XVII. Gregorii Magni. Paris. 1705. Fol. ex Congreg. St. Mauri Tomi IV. Augustini. Basileae 1656. Fol. Tomi X. Origenis. Paris. 1512. Fol. Tomi IV. Ioh. Chrysostomi. Basil. 1517. Tomi V. Fol. Bey dieser Classe sinder man noch die Biblioth. max. Patrum. Lion 1677.

Tomi 29. Apparatus ad Bibl. Patrum. Tomi 11. Sixti Senensis Bibliotheca sacra.

Bon den Kirchenvatern wollen wir zu den Concilien übergehen, wo sich auch grew liche lücken finden. Mur Schannats und Hermann von der Hardt's Conciliensamm lungen verdienen einer Erwähnung, an welche ich wegen der Seltenheit Hieron de Croatia acta Concilii Constant. Hagenoe 1500. 4. anschließe.

Unter ber Profan. Sefchichte, obni erachtet hier fein Muratorius, fein Rabillon, Montfaucon, Gronov, Grav, Thuan und an bere groffe Manner jum Vorschein fommen, zeichnen fich boch einige Werfe aus. 3. 3. Ceremonies et Coutumes religieuses des peuples, Fol. mit Rupf. Athanasii Kircheri china illustra. Die Topographien von Merian. dan de originibus Slavicis. Diodori Siculi Biblioth hist libri XV. Basil. 1578 Fol. Freberi Script, rerum germ. Lipsii Opera. Antverp. 1637. Tomi. Vl. in Rol. Istoria delle guerre civile di Francia. Venet. 1664. A. Ortelii theatrum orbis terrarum. Histoire du regne de Louis XIV. Amst. To-Der Theuerbant. Frankft. 1553. Moreri grand Diction hist. Utrecht 1602. Tomi IV. Bayle Dick. hist. et critique. Rotterd. 1697. Tomi II. Histoire des anciens Traités

Traités par Mr. Barbeyrac. Amsterd. 1739. Tomi V. Fol. Balbini Miscellanea. Mars Moravicus. Hajecii Chronicon Bohemine, -bie ceutsche, sateinische und bohmische Unflege. Dubravii historia Bohemiae. Hanoviae. Xenophontis Cyropaedia; bohmisch, 1605. Cosmae Pragensis Chronica. viae 1607. Welessawina Ralendar; beibe Auf. Becktowsty Chronifa; bohmisch. Pars Ima Rronnta o jalojeni jenie Ciefte, a perenijch Obywatelych gegich, tuciz v Annjatech, a Rralich y ge gych cinech a prybezych welmi frator smnohnd Kronpfaruw febrana. letha Danie M.D.XXXIX. 4. Jana Matthe sia Hnstorie Vana Krofte bil I a 2. w Pras ie od baniela Sebliansfeho 1596. Fol. kom nickeho i Buce Filosowsky Ziwort. MDVC. 8. Dizf find nun bie vorzüglichsten historischen Schriften biefer Bibliothet; in biefe Samme lung haben fich auch die Litterarischen Schrift ten mit eingeschlichen, beren Umfang gwar febr eingeschränft ist, boch aber unter andern Schele born's Amoen. lit. Morhofii Polyhistor, Adami vitas Germ, etc. und ben Thesaurum Biblioth in sich begreift. Wie viel; wie viel lies fich bier nicht einschalten!!

Das zweite Zimmer enthalt bie Buche ftaben E. F. G. und begreift Riechengeschichte, V 2 Juriften und Canonisten in fich. Mus einer Menge unfchmadhafter Schriften will ich bier folgende anführen: Bail Summa Conciliorum. Paris 1672. Fol. 2. Tomi. Wadding annales Minor. Sandii Biblioth. Trinitariorum et Unitatiorum, 1684. Baronii Annal. Eccles. Platina vitae Pontificum. Fleury hist. eccles. Chendieselbe auch franzosisch. Bullarium roman. Lugd, Tomi XIX. Fol. iuriftische Rach ift ben ber bermaligen Mechteverfaffung aufferft fchlecht befest. altern Berfen find nur folgende zu bemerfen: Prawa Mefifa. Gebruckt ju litomiff burch Aler. von Mes 1536. Rol. Bobmifche land. und Stadtrechte. Ranferliche und gemeine kandrecht; ohne Druefort und Jahr, fl. Rof. Ein ftarfer Band, mit Moncheschrift, ber nur Seitenzahlen, und von Unterfcheibungezeichen nichts, als Striche und Schlufpuncte bat. Er fangt an: In de namen des hochsten richtes Hiesu etc. Strub, Stryf und Goldasts Wers fe; bie europ. Staatsfanglen; Pfeffingers Bis triarius illustratus. Dun ju ben Canoniften. Go groß ber Borrath biefer Claffe ift, eben fo unbebeutend und unwichtig ift er. Der eine gige van Efpen, bie ditere Auflage, macht et. wan noch eine Ausnahme. Wir eilen alfo aus biefem Simmer, bas überhaupt mit bem erftern 4491. Banbe in fich faßt, und kommen auf bas britte

bettte Zimmer, welches bie Buchkaben H. I: K: enthalt, susammen 1064: Banbe. dem Weediger , Rache wird man vergebons eine Bornichte Gumming antreffen, einen Da ffile lon, Bourbalone und Rlechter etwan ausgenommen: unter ben Prompfuarien nicht erhebliches, und unter ben verbottenen Budern, luthere Berte. Altenb, 1661. Roli; melandthons: Corpus doctrinae christ.; Calvini institucio: Agenda Ezesta Lespzia 1581/ 4. nebft einigen Suffitifichen Doftillen und pecs testantischen Drebigten. 2huch ift bier eine ane sehnliche Sammlung von Landtageschlüffen vorhanden, die aber boch nicht vollständig ist. Theophili Raynaudi opera, Tomi X. Foli 36 eile binauf. in: bas vierte Zimmer, wo bie Buchftaben La M. N. O. P. Q. R. S. fteben, welche 4387, Bande in fich faffen. In biefes gange gimmer haben fich leiber! Polemifer, Asceten, Schoo lastifer, und bergleichen elende Abkommlinge, gefluchtet, fo bag wir es balb wieber verlaffen werben. Der philologische Reichthum besteht in einem Eurius ex offic. Elzev. in 12. Virgilius studio Pulmanni. Amstelod. 1634.12. Invenalis et Persii Satyrae. Venetiis 1718. 8. und weiter nichts. 26 bemarte nur noch Badini vita di Cosimo di Medici primo Gran Duca di Toscana. In Firenza 1578. Fol-Grund. Stundliche Darstellung ber fünf Sänlen, wie solch von Vitzuvio, Sanmozzio und andern berühnnen. Baumeistern darzoftellt worden, u. f. w. bistch Abraham: Leuthner von Grundt, Burger und Mauermeisten der Königs. Neus stadt Prag. Prag 1677: gr. Fol. Mit des Verf: Portrait und vielen Aupfern. Ein Werk, das ziemlich selsen vorsommt. Bürds wein's Subsidia diplom; Luclewig Keliquiss MStorum; Sammlung verschiedener zu Leipzig, Halle, Jenn. und Wittenberg aufgelegten Ibs handlungen in 24. Quartanten.

Ich verlasse nun bas vierte und lette Zimmer, und wende mich zu ben feltenen Werken biefer Bibliothek, ohngeachtet sch schon hin und wieder einige berfesten bemerkte. Ich rechne bahin:

Grammaire Turque. Conftantinople 1730, in 4. Scripta inter Sereniff. Archiducem Maximilianum et ordines regni Poloniae Cracoviae congregatos. Kracau 1587. 4.

Comitia seu Acta inter Ferdinandum I. et status regni Bohemiae. 1548, 4.

Cavallo frenato di Pirro Antonio Ferraro Napolitano divito in quattro libri con discorfi notabili sopra Brigile antiche e moderne. Napoli 1502. unit alluminivien Rupfein. Fol.

Pantheikicon ( formula celebrandae Sodalitatis Socraticae, Colmopoli 1720. 8.

Ire-

- Irenaci Philalethen rerum in Scotia gestarum historia. Dantisci 1641. 8.
- Die Wieberbringung aller Dinge von Joh, Wilh. Peterfen, 1710. 3. Bande in Fol.
- Abrah, Backschovy a Schemaitz Chronologia de Regibus Hungaricis, *Post praefationem*; Datum in arce Oftrog in Volinia 1567.
- Simonis Simpeii D. Stephani I. Poloniarum Regia Sanitas, vita, aegritudo et mora, Niffac 1587.
- Philogeni Phobi Austriaci querimonia libertatis contra Servicutem, prophanitatem, hypocrism, levis tatem, discordiam etc. f. l. 1588.
- Historica descriptio susceptae a Caesarea Majestate Executionis contra Sac. R. I. Rebellea, 1567. sina 1. 4.
- Alb. is Eyb margariths poetic, Norimb. per, Ioann, Senfentchmid 1472. Fol.
- Decretales Gregorii Papae, Venetiis apud de Tortis 1491, Fol. reg it, cum gloffs, f, I, et anno. Fol. max. Lugduni ap, Sacon 1506, Libid. ap. Marchail 1510. Pol. mai. Alle mit gemals ten und vergolderen Anfangebuchstaben.
- Decretum Gentiani. Argent. ap. Grüninger 1484. Fol. reg., mit gem. und vergold. Unfange. buchstaben. it. Lugd. 1510. Fol. reg. Eben so school, wie das vorhergehende.
- Bartholomaei Brix, super Decretum Gratiani. Venetiis 1490, Fol. Mit sehr schönen Unfangsbuchstaben.
- Ioh. Matthias de Sudetis de origine Bohemorum et universae Slavorum gentis. Lips. 1715. 4.

20 5

Pstr. de Bérgamo super omuia opera dial doctorsa thomae Aquinatis tabula. Basileae per Bernh. Richel-1478. Foi. \*\*)

Eutfernt von eppographischen Producten nahere ich mich also jest den daselbst vorhandenen Manuscripten, von denen ich freilich nur eine obersichtliche Anzeige zu liefern im Stande din. Sind sie gleich nicht alle durch ihren Innhalt allgemein interessant: so sind sie es doch in Rucksicht ihrer Zierde, threr Würde und ihres hohen Alters, ohne daben nur im zeringsten auf ihre mancherlen Schickfale Rucksicht zu nehmen.

mit goldenem Schnitt, in blauen Damast ges bunden. Er enthalt die biblischen Beschichten bes alten und neuen Testaments, in sauber gestichneten, und illuministen Bildern, mit untermengten Tert; so daß der Ansang eines jes den Capitels oben sowohl, als in der Mitte jes der Seite, in 2. oder 3. Zeilen angebracht ist; so dann aber mehrete dem Text angemessene Bilder solgen. Dieser sehr gut conservirte Cooder, der aufs höchste aus dem XIV. Jahra hundert zu senn scheint, und lateinisch ist, fängt also an: In Principio creauit Deus etc.

<sup>\*)</sup> Diefer Richel bat feine topograph. Arbeiten von ben Jahren 1477 - 81. geliefett, wie uns Maittaire beiehtt-

- 2) Ein neues Testament, bohmisch, auf Papier in 4. geschrieben. Ein Parier: Band, ber ziemlich: gut zu lesen ist, vermuslich aus dem Kil. Zahrhundert:
- 3): Pfelterium aum Summariis, bihmtich, in 8. auf Papier; ein starter, gut geschniebenet Band, mit gemahlten Ansangsbuchstaben dus sitlich.
- Jakinfagelia et Epistolae, bohmisth und lateinischen Band prebenfalls Dufficisch.
- 5) Riblia facen utrietsque testam. Latele affch,: Codex membr. in 4. Enehale 500/Wate ter; ber Tert ist inter Columnen gerheiten Die Scheift ausnehmenb fauber; bie Intrialbuchftiben mit Gold ind Fathen fest gierlich belegt. Dies ses Werf ist aus ber Sammlung bes Beagtawefp.
- 6) Missale ecclesiae Ziwanhausteusis.
  Cod membr. in Fol. gut conservirt,: mic ser schönen Unfangsbuchstaben. Dem Unschein na mas bem KV. Jahrhundert.
  - 7) Missale ecclessae Pragensis. Fol.

- . 2) Breviariam (Taggesten ber Gestellestelle) in membrana, 4... maje. Ein sehr febr farket und gut exhaltener Band; mit Gold aberlegten und gemulten Unfangebuchstaben. Er the von leo, dem voten Beofimeister dieses Oredens, zu Prag. 1.356. geschrieben.
- 9): Ein: Codest: membr. in :gr. Sol. bife mifch girbon Boblebatern , ber ben Rreugberren augeborigen: Pfaire St. Balentin veranstaltet. Es iftietymetich ein behentsches Gesanabuch auf bas gange Jahr, mit Moton, fo. wie man bas mater ben Bottesbienft iben ber Deffe bielt. Er fangt an : Propp o Bieleng Arifia Panasc. unb fo geht bie Mrufe; bir:.. fich. fompleauf.bie Seie ligen ber katholischen Kirche, als auch auf. Duß Bezieht, Beständig fort? Die Fostige find in grofen ; mit Both sond Farben febn: father ger malten Bilbern entworfen, Befonbers pelduet fich bas Bild ber beil. Derpfaleigfeit ans, bas eine Deiftenhand verrathi . lleberhaupt ift bied ein pratheiges Warth welches mit Bolb und Farben seithlich ausgeschmidte und wollfanbig ill, und auch megen feiner Eroffe eine befondere Burbe behauptet.
- vo) Ein bohmistip lithurgischer Cober auf Pergamen, im größten Folio, in Schweinsleder gebunden, und von Wohlthatern der nehmlichen Pfarre verehrt. Er enthält für die vorkommenden Hauptfeste bes Jahrs, ben in der Resse

aebrauchlichen Hymnis, Gloria, Credo, auch Gradual etc. und ist auch in Prosa abgefaßt. Ben ben Restragen find gleichfalls große, fein gemalte, mit Gold gegierte Bilber, eben fo wie im vorigen, angebracht; und die Anfangsbuch staben mit Gold und Karben geziert. Doch unterscheibet fich biefes Wert von bem erftern daring, daß hier die großen, starfen, burch die gange Geice fortlaufenben Befangenoten an jes bem gefte gang mit Gold überlegt find, wo. durch also hier die Pracht und Zierde weit auf. fallenher ift. Ben ben Bilbern zeigen fich bie Boblibater mit Mamen, g. B. ben bem Ub. vent unter bem Bild Ondrzeg Rradeczify 1573. Rerner ben bem Reft ber Geburt Chrifti, Z. H. in einem Schilbe mit 3. Rifchen. In Paus li Befehrung, Martin Ron 1574. Un ber beil. Drenfaltigfeit, Jan Storma Plgenfto 1592. In Chrifti Simmelfarth, Ondrzeg Rrabecgin 1581. In Pfingften, unter bem Bilbe: Bach law Krudimzfy 1575. u. f. w.

- 11) Pulkavae Chronicon, bohmisch in 4. auf feines Papier sauber geschrieben, cum continuatione Ioannis de lanstori usque ad annum 1525.
- 12) Pulkava Chronicon, Fol. bomisch. Des forrecteste Eremplar, bas man in Bob, men sindet.

13) Ru-

- 13) Rudolphi Baronis Schlemicensis, Episcopi Literomicensis, Vandalo Bohemia, s. de Bohemiae modernae l'andalicae, samiliarumque ejusdem, ad nostram usque memoriam ab antiquo Baronalium sive illustrium vera origine breve et indisferens iudicium, ex probatis authoribus et indisfis concinnatum. Opusculum novum, curiosum, in quo res diversae spectantes ad Notitiam Vandalicam seu Slavonicam, hactenus obscuriores, per occasionem simul explicantur. Dies ist ber Titel bieser sateinsschen pasiernen Handschrift, bie in Fosso in 2. Thesen, in 22. Kapiteln, halbbruchig, sauber geschrieben ist.
- 14) Historia semper catholicae semperque fidelis civitatis Pilsnae in regno Bohemiae Das gange, auf Papier sauber gesschriebene Wert, enthält einen starten Band in Fol. sideinisch. Es ist in 32. Kapitel eingestheist; bann folgen litterae publicae, aber ohne Namen des Verfassers.
- 15) Aforismi ristessi alle pratiche delle guerra prossime addietro delle Ungheria. Enthált 140. Folso Blátter auf Papier, und ist in Capitel eingetheist. Es fångt vom J. 1661. an, und ist gut zu lesen, auch wohl erhalten. Der zweite Theil dieses Werks, unter dem Titel: libro Terzo. Aforismi applicati alla guerra possibil col Turco in Ungheria, ist

auch in Kapitel abgetheilt, und enthalt 189. Blatter. hin und wieder find Noten von eie mer jungern handschrift angebracht.

16) Trattato de i Privilegi della sacra Religione Gerosolimitana del venerando Prior Caravita; auf Papier in Fol. Das Wert ist auf 427. Seiten in Kapitel abgetheilt, beren es 37. jahlt. Mus bem jesigen Jahrhundert,

17) Synopsis rerum gestarum Serenissimi D. Archiducis Leopoldi Wilhelmi ab anno 1639. usque 1656. sateinisch, ein start fer Quartband, auf feines Papier sauber geschries ben. Einige Paragraphen sind in italienischer Sprache abgefaßt.

18) Discorso intorno al principio, progresso e declinatione nell' anticha Monarchia francese, e presensioni del Re Christianismi, sopra S. Imperio. Auf Papier in 4. sauber geschrieben, aus dem vorigen Jahrhundert. Des Berf. Nahme ist nicht zu entdecken.

19) Francisci Visdomini il Conclavista del Lottino e discorso sopra Conclave. Eine sauber geschriebene, nicht starke Handschrift, aus diesem Jahrhundert in 4.

20) Constitutiones Ecclesiae Pragensis seu Concilium Provinciale Pragense anni 1355. sub Arnesto Archiepiscopo Cod. Chart. in 4. Enthást 69. Seiten Um Enthés: 1414.

- 41) Ioh. Rosaeii-Poemata latina; sn 4: Ein masiger Band, sauber auf Papter ge, schrieben, und gut erhalten. Am Nand stehen die Worte: 1574. determinatore D. M. Nivolao Aletyno Collino eo tempore Decano. Am Ende ist angemerst: Composita in Schola Launensi in Bibliotheca M. Adami Cholosii invenitur sine mendis.
- 22) De vita et gestis Imperatorum Turcicorum. Arabisch, mit einem besondern Sins band, in Fol. Der Name eines jeden Rais sers ift in ein lazirtes mit Gold belegtes Feld eingetragen.
- 23) 3. Coran's, davon einer in Folio, und 2. in Quart.
- 24) Liber Iudicialis pro Consulibus. Urabisch, fl. Fosio.
- 25) Libri historici de Turcismo, ebens falls arabisch, 3. Stucke, bavon 2. in Quart und eines in Octav ist. Nebst noch 3. ans bern arabischen kleinern Werken, als 3. B. einige Suren aus bem Coran, und dergleichen.
- 26) Ioh. Tanner, Soc lesu, Historia heroum de stellis seu vetustissimae prosapiae Sternbergicae a prima sua origine deducta. Eine saubere, auf feines Papier gut geschriebes ne Handschrift. Sie hat XIII. Capitel und 683. Seiten.

- Prwnj, Dil Druhy, Dil Trzeti. 3. Banke in Fol. Dieses gegenwartige Werk macht ben zweiten Theil ber böhmischen Chronif aus, wooven der erste schon abgedruckt ist. Unten am Tirelblatt ist von einer neuern Handschrift die Wote angebracht. Hoc tantum maculaturae vices sudit, correctius, etiam compendiosius ipse author descripsit, nouiter in librum formae in 4to, qui tot mendis non est odnoxius. Indessen ist die Schrift in diesem Cremplae saucher, mit Marginalnoten des Verfasses, dieter auch einer fremden Handschrift, begleietet. Das forrecte Eremplae besindet sich im Urchiv.
- 28) Beczkowsky prima pars annalium, seu eorum, quae sub Ferdinando Rege Bohemiae contigerunt, a me beat alma sides collecta. Bomisch in 4. Das Papier ist rauh, die Schrift ziemlich sauber, und gut erhalten. Es sangt an: Ferdinandus Rex Bohemiae XIX. etc.
- 29) letha Panir, 1526. Dieses Werks chen geht bis jum Jahr 1564. Dann folgt ein anderes, ebenfalls historischen Innhalts vom J. 1516. bessen Schrift weniger lesbar ist. Ungehengt ist: Oparazeze Krafe ludwika Naws ne Panieti po wolem gyncho krafe na Snemus Hirsch. Bibliothy. 3ter B.

Dbecznim. Ein ftarfer Band, beffen Schrift aber gut zu lefen ift.

nisch. Sie fangen von 1605. an, und gehen bis 1610.; auf 512. Seiten. Gut erhalten.

31) Liber Censititus et decimalis, Fol. Bohmisch. auf 63. wohl erhaltenen Pergamen Blattern sehr sauber geschrieben, die, wenn ich micht free, aus dem XIV. Jahrhundert sind. Agit de censu et decimis in regno Bohemiae, und sängt an: Primo oppidum Rosenderg. Civitas Rosenderg in regno Bohemiae continet viginti etc.

32) Canbtageschlüffe, Privilegien und Compactaten vom 3. 1574. Ein ftarker, aber less barer Band in Kolio; bohmisch.

23) Caroli Nitscholl descriptio suae captivitatis Tartarico Crimicae ad Patrem Peczkowsky.

34) Homoline ober genealogische Geschichte ber Truchsessen in Waldburg; Folio, auf Vergamen, teutsch. Diese saw bere Handschrift enthält 131. Blätter, auf beren jedem ein Zweig des berühmten Hauses Truchses, ausserbentlich fein gemahlt ist, nebst dem Wappen, und Beschreibung des Sharacters oder des Dienstes, den er in Kanserlichen oder Reichsdiensten begleitet hat. Auf dem Titels blatt steht das J. 1530. als in welchem dies

fes. Buch verfertigt wurde. Die Schönheit ber Fatben ist hier nicht genug zu bewundern, daher es immer ein prächtiges Stuck bes Als terthums bielbt \*).

So viel von den Handschriften der Bis bliothek der Kreuzherren! Die Postillen und Schriftauslegungen — als Beweise stockfinsterer Zeiten — übergehe ich, wie billig.

Bon bem Urchiv habe ich nichts ju melben, indem ber gelehrte Frenherr von Bies menberg baffeibe beschrieben hat.

7) Die Bibliothek ben St. Jacob, Ord. Minorum St. Francisci zuPrag DerBücher, vorrath der P. P. Minoriten ben St. Jacob — die sich schon zu Anfang des Allten Jahrhum, derts, das ist, An. 1224. in Prag festgesezt haben — mag ohngekähr aus 8000. Bänden des stehen. Die Grundlage zu dieser Sammlung läst sich aus Mangel an Documenten nicht hinlänglich erweisen, da solche theils in den Landkriegen, theils auch in dem An. 1316. und 1689. erfolgten Brand verwüster worden: Nachdem also die erste Büchersammlung durch widrige Schicksale, wie ich erst erzählte, zu Grunde gieng: so hat die Zweize größtentheils

<sup>\*)</sup> Bon einem Cobice, ben ber gelehzte Piarifte herr Doffn er aus ber Bibliothet ber Areunberren befannt machte, fiebe Balbini Boh. doch. P. 11. p. 62.

ibren Urfbrung; ben neuern Urfunden gufolge, einzelnen Gliedern biefes Convents zu banfen. Postquam (beist es ba) Mars, et furor Protestantium, Vulcanus etiam in hanc Bibliothecam desaeviisset, ea quae facile per saecula ruinae implexa jacuisset •), libri sensim per fratres coempti Bibliothecae novae dederunt initium, quam partim Superiorum enra, et Conventus impensis, partim bene faventium munificentia, progressu temporis auctam, hodiedum licet conspicere. Diesen Meufferungen zu Folge haben wir alfo, nicht nur bie Unlage ju ber bermaligen Sammlung, fonbern auch ihren Amouchs, im Auszuge benfame Der erfte Boblebater, ber fich bier vorauglich auszeichnete, bieß Angelicus Dolfter, chemaliger Provincial biefes Orbens in Boh. men, jugleich auch Collegii a Ferdinando II. in eodem monasterio erecti Regens, rei litterariae - wie die Acten melben - inter sugs promotor insignis, bem biefe Bibliothet, vebft verschiebenen anbern Schriftstellern, auch bie meiften Bater ex editione Congregat. Sti Mauri, die er auf feine Roften anschafte, ju banken bat. Gein Tobt erfolgte 1760. Zween atte.

mals unternommenen Anfallen, bat biefes Rlofter, wie Dammerfcmibs Prodomus Gloriae Prag. melbet, nichts erlitten; folglich mufte biefe angegebene Bett wuftung auswärtigen Seinden bengemeffen werben.

andere Beforbeter aus eben biefem Orben bas ben wir an Romanus Glas und gubwig Dofry. Jener war ehebem Brebiger an bie. fer Rlofterpfart, fchrieb verfchiebenes im theo. Togischen Rache, und nach seinem Tobt binter. ließ er biefer Conventsbibliothet einen anfehrb lichen Zuwachs an vielen guten, in bie Rebe Funft einschlagenben Buchern. Der Zweite bine gegen, welcher Regens bes erft ermabnten Collegii Ferdinandei war, und burch Schriften Ech befannt machte, bat ju biefer Sammlung, einen fchasbaren, febr wichtigen Bentrag ge-Hefert; ita quidem, wie bie Urfunden melben, ut nulla pene sit facultas, de qua non scriptorem unum aliquem illi acceptum ferret grata posteritas.

Won auswärtigen Wohlthatern nenne ich einen Anton Wolf († 1767.) infulirten Abt zu Schlankenmund in Ungarn, und zugleich Dechant zu Podiebrad in Böhmen. Dieser vermachte in seinem lesten Willen diesem Convente seine im theologischen, historischen und andern Fächern wohl beseite Büchersammlung. Durch das Absleben des P. Castulus Landisch, Ordens, glied und Predigers daselbst, erhielt sie neuer, dings an guten französischen Predigern einen starken Zusuß, worunter auch die Augsburgissche voluminöse Sammlung auserlesener "Reben

befindlich war. Auf folche Art ift nun biefe Bibliothet entstanden, und mir abwechfelndem Glude angewachsen.

Was die Beschaffenheit derselben ander langt, so ist sie freilich weder so merkwürdig, daß sie unter die wichtigsten Bibliotheken durfte gezählet werden, noch auch so gering, daß sie nicht in Rücksicht einiger Fächer unter den mittlern Prager Büchersammlungen einen Plaß behaupten sollte. Ein gegen Morgen gelegener, heller, gemahkter Saal, der 30. Schritte in die länge, und 10 in der Breite hat, fast diese ganze Sammlung.

Die Structur ber Fächer ist nett und sauber, welche ber P. Methubius Bieg, Collegii regens et ordinis per Bohemism Provincialis emeritus 1774. veranstaltet hat \*): Bibliothefars Stelle vertritt bermalen ber Provincial, ein Doctor ber Theologie, ber ein sehr würdiger, gesehrter und menschenfreundlicher Mann ist. Der Catalog ist von einem Ordenssgliede in den Jahren 1771 - 73. nach dem Alphas

<sup>\*)</sup> Ebenbestwegen erhicit er auch in feinem Leben folgens bes Lob. Hic Libros — melben bie Acten — ordine digestos in scriniis novis reponi secit arte statuaria eleganter ernatis, potiorem expensarum partem in structuram et picturam fornicis tulit ipse, aliis duntaxat in subsidium vocatis.

Miphabet, mit Rumern, verfertigt worden, und km 23. Elassen abgetheilt: boch ist seine anges rommene Elassissication nur allzu mechanisch ges rathen, indem man mehrere entgegengesetze Elassen bald unschmackhaft zusammen gedrengt hat, wie ben Lit. N. wo Naturgeschichte, mit der Medicin, Mathematik, Musik und Dekos nomie einen Artikel ausmacht; bald sie wiederum, mehr als der Geschmack erlaubt, widerrechtlich getrennt hat, wodurch manche Verwirrung noths wendig entstehen mußte.

Classia I. seu Lit, A. Biblia sacra. Versiones. Paraphrases. Concordantiae. Critici sacri ac historici. Geo - et Sacri Chronographi. Die vorzüglichsten darunter sind: Biblia Polyglotta Arine Montani. Biblia latina; sine loco et anno, mit vore tressich gemasten Unfangsbuchstaden, aus dem XV. Jahrh. Biblia latina. Venetiis apnd Hechort de Seligenstatt 1483. 4. Biblia bohemica. Pragae apnd Melantrich 1556. Fol. Eadem, ibid. 1570. Fol. Biblie slata. Praga 1543. 4. Testament. vet. dohem. Praga 1677 Fol. Erasmi Paraphrasia in epistolas Pauli. Colon. 1522. 4. Cenebrardi Psalmi Davidis. Parissia 1581 4.

Lit, B. Interpretes et Commentarii in f. Scripturam. Sier ist viel gutes zu finden. Ich bemerfe: Cornelius a Lapide mit dem le Biano. Antwerplae 1714. Tomi XIV. Fol. Nicol. de Lyra. Argentinae 1501. Tomi V. item Basilene apud Froben. 1502 Tomi V. Fol. ein herrsiches Exemplar.

Lit

Lit.: C. Patres miigne Scriptores. In biefem Rache baben wir eine schone Sammlung, alle in Fo-. Ito. Loan, Chryfoftomi Opera. Paris 1581 V. Tomi. und Basilene 1558, Hieronymi. Paris, ex Congr. S. Mauri 1603 Tomi V. it. Antwerpiae 1578 Tomi V. it, Bafileae 1516. Augustini, Parifiis ex Congr. S. Mauri 1700 Tomi X. Gregovii Papae. Parif. ex Congr. S. Mauri 1705 Tomi Cyrilli Alexandrini. Parif. 1573. Dyonifii Areopagitae, Parif. 1514. it, Argent. 1502, Clementis Romani. Coloniae 1562. Iustini. Balil. 1564 aweimal. Irenaei, Paris. 1570. it. Balil. 1534 cura Erasmi, Tertuliani, ibid, 1521. it, Franeg. 1507 Tomi V. Clementis Alexandrini 1500. Origenis, Paris, 1512. Tomi IV. Cuprisni. Paris, 1502. it. Basilene 1501. Lastantii. Venetiis 1502. Enfebii Pamphili, Paris, 1581. Hillarii Pictavienfis. Bafil, 1500. Bafilii Opera. Bafil. 1565. it. Co-Ioniae 1523. Ambrofii. Paris. ex Congr. S. Manri 1586 Tomi II. it. Bafil. 1595. Theophylatti, Baf. 1825. it. Colon. 1531. Athanafii. Parif, 1519 it. ibid. 1540. it. Argent. 1522. it. Colon. 1618. it. ibid. 1600. it. Romae 1477. Um Ende ließt man: Christophorus de persona Romanus Prier Sancte Balbine de Urbe traduxit A. Dom. MCCCCLXIX. Pontificato Pauli pontificis maximi anno quinto. Et per ingeniossi virti magi-Arom Udalricti gallum alias Han Alemanti ex Ingelftat civé wienence non calamo encove Stylo, sed novo artis ac solerti industriae genere Romae impreffii Anno Incarnat. dom. MCCCCLXXVII. die vero 25 mensis Innuarii sedente Sixto divina providentia Papa IIII. Thomas Aquinatis catens

tona aurea. Die Schlußformel lautet: B. Thome de Aquino glossa continua sup, quatuor Evangelistas seliciter finit ad dui Mill' CCCCLXXVI. Fol. maj. mit sauber gemasten Anfangebuchestaben. Ist zweimal vorhanden. Iok. Cossani Opera Basil. 1497. 4.

- Lit. D. Homiletici. Sermones de Sankis. Postillae, et alia pro usu Concionatorum. Ein sehr gearinges Fach, welches blos wegen der Drucker. Densmale Ausmerksamkeit verdient. Ich bemerke daraus: Leonardi de Vino Sermones. Spirae per Petr. Drach 1478. Roberti Holkot. Sermones. s. l. 1483. Martini Sermones. Argent. 1484. Bernardini Senensis Quadragesimale, s. l. et an. mit Gold und Farben geziert. Sermones dominicales. s. l. et an.
- Lit. E. und F. Concionatores dominicales et festivales. Bibliothecae Concionatorum et Discursus praedicabiles etc. Polemici etc. Ein scichtes, une schmackhaftes Fach.
- Lit. G. Spirituales. Myflici. Afcetici. Precatorii. Sier herricht bochftens nur Dammerung.
- Lit. H. Enthalt Poeten; Oratores; Humanisten; Bocabularien; Lexica hebraica, polonica; lati. na, gattica et italica. Reine Schafe, blos interelmasige Stude. Unter ben seltenen zeichne ich aus: Cicero eum notis Lambini, Pacis 1566. f. Libanii opera. Paris. 1606. f. Elial Levitae Germani Lexicon chaldaicum. Colon. 1560. f. Sanctis Pagnini Thesaurus Linguae s. Lex. hebraicum. Lugd. 1516. f. Homeri omnia, quie qui-

dem.exstant, opera, graece, adjecta versione latina. Basil. 1551. Part. II. Fol. Lucretii Cari de rerum natura libri V. Paris. 1570. 4. Franc. Philesphi epistolarum libri XVI. etc. Statii Sylvarum libri V. Viennae 1515. 4. Onidii, Horatii, Hesiodi Opera, schlechte Musgaben.

- Lit. I. Miscellanei. hier fommen blos fleine unbebeutende Werfchen vor
- Lit. K. Manuscripta. Davon werbe ich unten Seite 361. reden.
- Lit. L. Extranet idiomatis. Unwichtig.
- Lit. M. Ecclefiastici. Monastici. Catechetici. Lyturgici. Rituales. Concordantiae Regularium. In bieser Elasse sindet man, ausser ben Suetonium de claris Grammaticis. Francst. 1514. Fol. gar nichts erhebliches.
- Lit. N. Historia naturalis. Medici. Chirurgici. Mathematici. Chimici. Oeconomici. Arithmetici. Musici. Ziemlich unbedeutende Schriften. Plinii hist. natur. Basil. 1530. f. Tabulae Ecclipsium. Viennae 1514. fol. Albici Archiepisc. Pragensis Tractatus de regimine hominis. Lipzk 1484. 4. Boetius de Cons. Philosophiae. Argent. 1501. Fol.
- Lit. O. Politici. Ethici. Mythologi. Iuris gentium. Scriptores. Publicifiae. Collectiones Diplomatum. Heraldici et qui his accedunt. Ulles schlecht.
- Lit. P. Philosophi veteres et recentiores et alii huc accedentes. Unbedeutend.
- Lit. Q. Encyclopedici, et ad varias Scientias inbroductorii. Hieroglyphici. Philologi. Symbolici. Critici

Critici diversi. Erudita opera varii argumenti; Reufferst schlechtes Fach. Ich will hier blos-Iohannis Pici Mirandulae Comitis opera. Basil. 1494. f. Einsd. de rerum praenotione. Capi 1505. f. bemerken.

Lit. R. Historici profani. Chronographi, Scriptores de viris illustribus. Lexica historica. Geographi tam univer/ales quam particulares. De regnis, provinciis et civitatibus kistorici. Die vorzuge lichsten darunter find : Tavernier theatre geographique du Royaume de France etc. Paris 1622. f. Balbini Epitome rerum Bohemicarum und feine Miscellanea. Henr. Pantaleonis Prosopographiae Heroum atque illustrium virorum totius Germ. Part. III. Basil. 1565, Fol. XII. Caes. Venetiis 1500. f. Wimphelingii epitome rerum Germ. etc. Pelling Mars Moravicus. Ferd. Cortesis de nous maris Oceani Hyspania narratio ad Carolum V. Norib. 1524. fol. mit Rupfern und Wappen. Math. de Mechovia Chronicon Poloniae. Cracoviae 1521. f. Velseri opera. Venet. 1594. f. Dobneri mo. numenta historica Bohemiae in 4. Aeneae Sylvii Chronicon regni Bohemiae. Pragae 1585. 4. Pisonii de Rom. et Venetorum magistratuum comparatione, Patavii 1563. 4.

Lit. S. Ius publicum, civile, Corpus Iuris, Pandettae, Codices legum, foedera pacis. Processus, et ii qui huc reservi vel cum litera O conservi possunt. Lauter schlechte Baare, ausgenommen bas sestene Chronicon Bohemorum Cosmas Pragensis.

- Lit. T. Ins Canonicum, Bullaria. Epifolde. Decretales. Decreta. Rescripta Pontificum. Rotae Decisiones. Concilia. Bullarium Romanum. Bullarium Franciscanum. Romae 1759. Tomi IV. fol. Clementis XI. Opera, Romae 1729. Tomi II. Fol. Peltani Conciliorum omnium Volumina V. Venet. 1585. Tomi v. fol. Iacobi Locher acta Concilii Constantiensis. Hagen. 1500. 4. etc. etc.
- Lit. U. Morales. Casum Conscientiae arbitri et Dodrinae christianae Expositores. Moral genug, nur nichts fürs Hers.
  - Lit. X. Historici ecclesiastici. Atta et vitae Santto. rum. De Scriptoribus et viris in ecclesia meritis. Historia Ordinum. Sacra lecorum, monasterio. rum, Sacrae Peregrinationes. Diese Rubrifen jusammen genommen machen biefes Sach aus, bas noch fo siemlich ergiebig ift. 3ch bemer. fe: Historia ecclefiastica. Nurnb. 1493. f. Barosii annal. eccl. Antwerp. 1591. f. Nicephori Callisti hift. eccl. Basil. 1551, f. Flav. Iosephi opera historica. Colon. 1524. Ejusd. Hnstoria Zibowffe. Prag 1592. f. Thomas Mori opera omnia, Lovan, 1566, f. Bedae hist. eccles. gentis Anglorum. Argent. 1514. f. Sylvii epistolae. Nuremb. 1486. 4. Fleury hist. ecclefiastica, in 8.
  - Lit. Y. Controversistae et Polemici. Bellarmini Con-
  - Lit. Z. Theologi Speculativi. Scholastici. Positini.
    Trastatus varii. Ioh. Duns Scoti opera omnia.
    Lugd. 1639. Tomi x11. f. Claudii Frassen Scotus Academicus. Romae 1720. Tomi x11. f.
    Appen-

Appendix. Libri prokibiti. Diese bestehen in den Werten bes Sleidani, Wolfg, Musculi, Petri Martyris, Francisci Iunii ppera theologica, Iohannis Piscatoris, Phil, Mornaei, nebst einigen gar nicht auffallenden Schriften.

Von seltenen Werken, wie auch von solichen aus dem enpographischen Zeitalter, habe ich hier nichts mehr zu erwähnen; nur ist mir noch Lit. K. der von Handschriften handelt, übrig. Sebem hatte dieses Sonvent, wie die Urkunden melben, hievon eine starke Samme lung. Jezt enthält aber dieses Fach nur weinige Stücke, da die übrigen, was noch vor dem Krieg und Feuer sorgfältig erhalten wurde, ben dem unglückseligen, gegen Menschheit und Aufklarung streitenden Inquisitions. Gerichte, welches in Prag ehemals aufgestellt war, ganze lich vernichtet wurden. Das erste Manuscript, welches sich darstellt, sind

- 1) Pauli Diaconi Homiliae Patrum, in membrana; Fol. maj. Lateinisch. Ein starter und gut conservirter Band, bessen Handschrift sauber, und gut zu lesen ist. Die Uncialen sind prachtig mit Gold und Farben gemalt, und der Tert in 2. Columnen gesheilt.
- a) Summa seu aggregatio horarum apostolicarum secundum stylum a romana ecclesia servatum.
  Cod. chart. Fol. sateinisch. Enthalt verschiedes ne historische Facta von den Nabsten, Kansern,

Lit. T. Ins Canonicum, Bullaria. Epifician cretales. Decreta. Rescripta Pontificum productiones. Concilia. Bullarium Romanus rium Franciscanum. Romae 1759. Togical Clementis XI. Opera. Romae 1729. Fol. Peltani Conciliorum omnium Venet. 1585. Tomi v. fol. Ing. Concilii Conkantiensis. Hagen.

Lit. U. Morales. Casuum Con.
Dollrinas christianas Exposite
nur nichts fürs Herg.

Lit. X. Historici ecclesiasticis rum. De Scriptoribus e Historia Ordinum. Sa trum. Sacrae Peregri de gusammen genomu das noch so demis annal. ecclesii annal. eccl. Callisti hist. ecclesistorica. Cola Drag 150 Le

cio Americae et noorum ab Augusto usque cateinisch in 4. Eine fleine prift aus dem XVII. Jahr-

.. Pragae 1575

ecclefia

gentis

Sylvii

trove' ardi abbatis epistolse, latein. in 4.
Lit. Band mit sauberer Handschrift.

,n. Norenberga leben bes Alexanders. Teutsch ni 4. Eine sehr unlesbare, papierne Handschrift. En See String, Work

To Can I have a character to the control of the con

e ift angemerkt: Firtzon hun-- ward bas nter: Iohannes: Noon der nemlichen Sand, 8 Buch Wurce, well der Rrauter bandele. am Metropolitanam Archiepilcoporum Berf, ift nicht

> Am En-. woht aes Jegenstande. ecten, und bie "ingenem Jahrh:

anes stirpium usu medi-.alius Pontedera vir praestan-.ciquorum eruditione, tum in hiin Archigymnasio Patavino Pro-Bohuslao Czernohorsky ordinis Mi. argitus est ab anno 1738-1741, 3men . Bande in Fol. fareinisch. 3ft eigente 4 ein Berbarium vivum, mo bie Kraften ber Rrauter ben jeber Pflanze angemerkt find.

Mehrere geschriebene Postillen übergehe ich, da fie gar nichts merkwürdiges enthalten. Das Archiv hat ftark gelitten.

8) Die Bibliothef ben ben herren Franziskanern ben Maria Schnee (in Coenobio B. V. ad nives) in Prag.

fern, Königen und Bischoffen. Die Scheift ist ziemlich gut zu lesen, vielleicht aus bem XV. Jahrhundert.

3) Vitae Patram, sateinisch in Fol. Zu Anfang ber Borrebe wird angezeigt: Franstulit e gracco Paulus Diaconus 1389. absolutum opus. Ein ftarter Band.

4) Moralische Schriften, Cod. chart. Fol. bobe misch. Zwar gut zu lefen, aber umbebeutenb.

5) Origenis homiliae Patrum, Cod, chart. Fol.

- b) Historia Hierosolymitana. Cod. Chart. Fol. ideteinisch. Am Ende: facta suit pdicta Hydrosia a pdicto Maystro Thadeo in civitate Messane. in annis Dhi millimo ducentesimo nonagesimo pmo. Der Tert ist in 2. Columnen getheist, bie Schrift sauber, mit gemahlten Uncialen.
- 7) Historia de bello Trajano, Fol. bohmisch. Ein masiger Band. Im Anfang und Ende feh. len einige Blatter.
- 8) Conciones bohemicse ad S. Gallum. Pragae 1575. in 4. auf Papier.
- 9) Ignatii Schoenfeld descriptio Americae et notitia romanorum imperatorum ab Angusto usque ad Carolum Magnum. Lateinisch in 4. Eine fleine unbedeutende Schrift aus dem XVII. Jahrhundert.
- 10) S. Burchardi abbatis epistolse, satein. in 4. Um Ende ist angemerkt Bronellus author. Ein kleiner Band mit sauberer Handschrift.
- in 4. Eine sehr unlesbare, papierne Hand-schrift.

schrift. Am Ende ist angemerkt: Firtzon hundert ion und sie und sechzig — ward bas Buckevorbracht. Darunter: Iohannes: No-renderge. Diesem ist von der nemlichen hand, schrift bengebunden, das Buch Wurch, welches von den Kräften der Kräuter handelt.

- 12) Peregrinus visitans ecclesiam Metropolitanam S. Viti Pragae, cum serie Archiepiscoporum Pragensium, sateinisch in 4. Der Berf. ist nicht bekannt.
- 13) Tractatus de artibus, lateinisch in 4. Am Ende folgen auf mehrern Bogen einige wohl gerathene Verse, auf verschiedene Gegenstände.
  Der Verf. ist nicht zu entbecken, und bie
  Jandschrift aus dem vergangenem Jahrh:
- 14) Phytologia sen Collectanea stirpium usu medico pollentium, quas Iulius Pontedera vir praestantissimus cum in antiquorum eruditione, tum in historia naturali in Archigymnasio Patavino Professori, fratri Bohuslao Czernohorsky ordinis Minorum largitus est ab anuo 1738-1741, Amenstarte Bande in Fos. saceinisch. Ist eigente lich ein Herbarium vivum, wo die Kraften ber Krauter ben jeder Pstanze angemerkt sind.

Mehrere geschriebene Postillen übergehe ich, da sie gar nichts merkwürdiges enthalten. Das Urchiv hat stark gelitten.

8) Die Bibliothek ben ben Herren Franziskaner'n ben Maria Schnee (in Coenobio. B. V. ad nives) in Prag.

Die in 7419. Banben bestehenbe Bucher. fammlung blefer Bater ift eben fo, wie ber Minoriten ihre, burch bie Religiofen biefes Convents entstanden. Geche Sahre nach ihrer Anfunft in Prag, bie im 3. 1607. unter Rubolph bem Zweiten erfolgte, nahm biefe Samm. fung ihren Unfang, wie man aus einigen Un. merfungen in verichlebenen Bibliothefebuchern er. fieht, welche von den Mitgliedern biefes Convents gemacht murben. Als Diefe geiftliche Berfammlung ftarfer wurde: fo wurden auch die Dro. vinciale, um bem batinn festgesezten Studium generale allen moglichen Borfchub zu thun, in bie Mothwendigfeit verfest, ben Boglingen Die nothigen Bulfsmittel an Die Band ju geben, baber auch ber Bachsthum am meiften bas theologische Sach betraf. Rach bem Bermacht. nif bes Frenherrn Frang von Tallenberg wurde im 3. 1654. feine Sandbibliothef, bem Buchervorrath biefes Convents, einverleibt. Much won Seiten ber einzelnen Glieber erhielte fie in verschiedenen Claffen, je nachdem biefelben ibre lieblings. Reigung ju biefen ober jenen litte. rarifchen Sach reigte, burch verschiedene Berte, ansehnliche Bentrage. Uls biefe Brundlage auf folche Weise befestiget worden: fo gewann fie bon Beit ju Beit noch mehrere Beforberer an ben Orbensobrigfeiten, welche biefe fo weit ger Diehene Sammlung mit verschiedenen Werfen ber.

vergestalt bereicherten, daß man ihr aus Mangel des Raums ein grösseres Behältnis widmen mußite, welches auch im J. 1716. erfolgte. Eineit beträchtlichen Juwachs erhielte diese Bibliothek Un. 1725. durch den schönen Buchervorrath eines Urzts in Prag, Johannes Polentius, den er nach seinem Ableben diesem Convent-legies te. Die darauf folgenden Decennien waren sütste nie ohne Bortheil, und Obere und Unterges bene schaften mit vereinigten Krästen manches brauchbare Buch an. Der lezte, der sich hierininen besonders ausgezeichnet hat, war der lezt verstordene Provincial, welcher Un. 1774. die Acta Sanctorum herbenschafte.

Bas die Beschaffenheit dieser Bibliothet anbelangt: fo barf man ficher behaupten, bag fie überhaupt genommen mit ber Bibliothef ben St. Jacob febr überein fommt. Die eine verbient in biefem, Die andere in einem anbern Sache einen Borgug; beibe find aber nur von mittlerer Much in bem Wehaltniß, ber Structur, felbst in ber Unordnung ber Bucher harmoniren bende ziemlich zusammen, nur mit bem Unters Schied, bag bier ber Saal, ber ebenfalls in ber nemlichen Korm gemalt erscheint, weit beller ift, und innerhalb beffelben ben jebem Fenfter faube. te Tifche angebracht finb. Die Schränke und übrige Urbeit Diefer Bibliothet, find im Jahr 1764. von einem Bruder biefes Convents nete Dirich. Bibliotha. ater B. unb und duserst sauber von eichenem Holz gemacht worden, ben welcher Gelegenheit man zugleich; ein neues Bucher Reglement festsezte. In beis ben Bibliothefen sind die Bucher nach dem Format geordnet, nur werden sie hier von dem P. Bibliothefar, Hrn. Procop Primer, einem sehr rechtschaffenen Mann, weit sauberer, als in jener Bibliothef, erhalten. Schriften aus dem typographischen Zeitalter könnte man hier benläusig 80-90. Stücke anführen. Der Catalog hat nach dem Alphabet 23. Classen, so daß jes der Schrank mit einem römischen Quchstaben, die Bücher aber nach der Ordnung, in welcher sie folgen, mit einer arabischen Zisser, bezeichnet sind.

Lit. A. Bibliae facrae und Concordangen. 107. Banbe.

Biblia sacra lat. Venet. 1483.; ibidem 1517.; Bafil. 1512; Moguntiae 1609: Lugd. 1680. etc.
in 4. In Octav aber Pragae 1504.; Venetiis
1519.; Parisiis 15.28.; Lugduni 1531. 1573. und
1658. Antverpiae 1371.; 1628.; und 1645. Coloniae 1582.; 1682. und 1639. Basil. 1590. etc.
Iesus Sprach, böhmisch, Littomissii 1661. it.
Prag 1663. böhm. in 8.; Novum Testamentum. Pragae 1513. 4. böhmisch. Bon Concorbanzen aus dem 17ten Jahrh. sind 6. verschie.
dene Ausiagen vorhanden. Biblia cum Concordantiis Lugd. 1513. und 1527. Biblia bohemica. Pragae 1529. deppest; it. Norimb. 1540.

it iconibus illustrata. Prag. 1537. it. Pragae 1556. 1560. 1570. 1613. Biblia. belgica. Lovanil 1560. Die heilige Schrift burch Dietens berger. Colln 1626. vier verschiedene Auflagen. Quatuor Enangelia latino arabica. Romae 1591.

Lit. B. Interpretes. 186. Bande.

Nicolai de Lyra moralia sup. Biblia, s. 1. et an. in Fol. Mamotrectus. Venetiis per Franciscum Heilbrun 1483. 4. Wilh. Smits elucidatio sacrae Script. Antverp. 1735. Tomi XIX. in 8. Lit. C. Patres. 83. Bande.

Die vorzüglichsten davon sind: Cyrilli Alexand.
Opera. Paris. 1514. Fol. it. Basil. 1546. Tomi IV.,
Fol. maj. Hieronymi epistolae. Basil. 1497. Fol.
Augustinus de civit. Dei libri XXII. Basileae per
Amerbach 1489. fol. it. böhmisch Pragae 1589.
8. Ambrosii. Basil. 1567. f. Gregorii Papae
Opera. Paris. 1586. Tomi IV. F. maj. Augusti
ni. ibid. 1586. Tomi X. Fol. maj. Chrysosto
mi, ib. 1588. Tomi V. Fol. maj. Hieronymi,
ibid. 1602. Tomi IX. Fol. maj. Tertuliani. ibid.
1657. Tomi III. Fol. maj: Bibliotheca Patrum,
Basil. 1618. Tomi XV.

## Lit. D. Concilia et Bullaria, 58. Banbe.

Laertii Cherubini Bullarium Rom, Lugd. 1655. Tomi IV. Fol. maj. Binii Concilia generalia. Parif. 1636. Tomi IX. Lantufca et Ioan. Pauli Bullarium. Lugd. Tomi VII. Continuatio Bullarii usque ad Benedict. XIII. Luxemb. 1727. Tomi XIX. Fol. reg.

Lit. E. Theologi speculativi. 525. Banbe.

Biele Berfe aus bem xvII. Jahrhunbert.

Lit. F. Theologi morales. 430. Bande.

Casuistif ist hier im Ueberfluß, nur nichts bilbendes. Man findet hier Lucii Ferraris Bibliotheca canonica, iuridica, moralis etc. Venetiis 1772. Tomi VIII. Fol. it. Bonamiae 1763. Tomi VIII. Fol.

Lit G. Controversisten und Catechisten. 45%. Banbe:

Ein sehr elendes Fach. Bossuet explicatio doctrinae Christianae. Romae 1708. 8. Illirisch. Bollarmini Controversiae.

Lit. H. Homiliarii, Postillatores et Vermonistae. Bes wundernswurdige Ausbrucke. Sich in bies fem Fach aufhalten, ware wurtlich Zeitverberbniß. Ich bemerke

Ioan. Gritsch sermones quadrag. Norimb. 1479. fol. Iscobi Wiecii Postilla, Posa. 1573. fol. Wol. nisch.

Lit. I. Concionatores. 492. Banbe.

Barbaren !!

Lit. K. Materia pro Concionibus. 293. Banbe. Manli, Spanner und Houdry, ein treffiches Triumphirat.

Lit. L. Iuriftae Cononici. 263. Banbe.

Van Espen cum notis Giberti, Venet. 1779. Tomi X. in Fos. Thomasini. Venet. 1773. fol.

Lit. M. Iuriflae Civiles. 218. Banbe.

Comitia regni Bohemiae Znomae habita. Pragae 1562. bohmiid in 4. Bartoli et Baldi Opera. Lit. Lit. N. Ritualiftae et Choraliftae. 135. Banbe.

Breularium ecclesiae Bambergensis in membrana impressum, s. loco 1484. Das meiste sind hier Handschriften, wovon ich zulezt reden werde. Lit. O. Statum ecclesiasticum, monasticum et seraphicum concernentes. 354. Bande.

Bartholomaei Pisani liber aurens conformitatum S. Francisci cum Christo. Mediolani 1510. ein wahres Reinod! Zum Gluck ist auch bie castigirte Austage vom J. 1590. hier. Waddingii annales Ordinis Minor. Lugd. 1625. Tomi VII. fol. Franc. Haraldi epitome annalium ordinis Minorum. Romae 1662. Tomi II. fol.

Lit. P. Ascetici et Devotionales. 883. Banbe. Lit. Q. Historici facri. 472. Bande.

Acta Sanctorum, bis sum 7cen October; Trithemius de Scriptoribus ecclesiasticis. Basil. 1494. fol. Bohusl. Balbini Miscellanea. Onuphrii Panvinii Chronicon eccl. Colon. 1568. f. Petri Comestoris — Eusebii et Bedae hist. eccles. Argent. 1514. f. Passionale sen Passiones et vitue omnium SS. Martyrum. Prag 1495. Fol. bohmisch, mit Rupsern. Natalis Alexandri hist. eccles. Lucae 1734. cum Suppleme sek, Tomi IX. Eusebii Pamphyli hist. eccles. Basil. 1587. it. in bohmischer Sprache.

Lit R. Historici profani. 426. Bande.

Saliustii Opera, Paris. 1504. 4. Koczin chronica noua de gente Turcarum. Pragae 1549. bôse misso in 4. Coccii Sabelisci hist. rerum Venetarum in 4. Bened. Arias Montani antiquitatum 21 93

indaicarum libri IX. Lugd. Batav. 1593. 4. . Franc. Sansovino hist. universale dell' origine et imperio de Turchi in Vinegia ptesso, etc. 1582. A. cum fig. Vinc. Chartarii Pantheon antiquorum etc. Rotenb. 1683. 4. Aenese Sylvii et Mart. Catheni de origine Bohemise. Prag 1585. bohmisch in A. Dobneri monum. Bohemise; Hagek a Liboczan annales Bohemorum ex edit. Dobneri; Acta Societatis lablonovianae de Slavis, Lecho et Czecho in 4.; Xenophontis opera. Bononiae 1502. f. Paproczky dyadochos, bohmisch in Rol. de Roo annal, gentis et do. mus Habsburgicae, in Sol. Aventini Annales Bojorum, fol; Wencest. Hagecii bohmische Chronif. Prag 1541. f. it. bohmisch; Pomp. Mela de situ orbis cum commentario Ioachimi Vadiani. Paris 153c. f. Pessina Mars Moravicus, f. Balbini epitome rerum Bohemicarum; Paprocz. ky successio imperator. bohmisch; Scriptores rerum Brunsuicensium cuta Leibnitii fol. Sabellici Eneades ab orbe condito usque ad declinationem R. Imperii. Venet. 1494. fol. reg. Gesneri Bibl. universalis etc, nebst mehrern jum Theil guten Merfen.

Lit. S. Ethici, Politici, Oeconomici. 264. Banbe. Columellae, Varronis et Palladii etc. Opera. Venetiis 1489. f. Senecae Opera. Venet. 1552. f.

Lit. T. Philosophi. 279. Bande.

Aristotelis opera, Venet. 1572. Tomi VIII. in 12 item Paris. 1654. Tomi IV. gracee et lat., fel. it. ibid. 1629. fol. reg. gracee et lat.; Platonis tonis opera omnia, Marsilio Ficino interprete, Lugd. 1588. f.

Lit. U. Medici. 557. Banbe.

Theophrasti Paracelsi opera. Basileae 1589. Tomi X. in Sol. it. Genevae 1658. Tomi III. f.; Hippocratis opera. Basil. 1526. fol. in buplo. it. cum notis Marcianl. Venet. 1652. f. Avicesiae opera. Venet. 1564. f. Galeni opera. Basil. 1560. f.

Lit. W. Mathematici. Aftrologi. Geographi, Arithmetici. 184, Bande.

Ioh, Gravii Astronomia, Arabice et lat. Lond-1652. 4. Ejusd. Epochae celebriores astronomisque usitatae. ibid, latine et arab. 1650. 4. Thomasini essigiatio statuarum Versalieusium in 4. Ath. Kircherus de abditis numerorum mysteriis. Romae 1665. 4. Ejusd. ars umbrae et lucis. Romae 1646. f. Vol. III. Claudii Franc. Milliet Dechales cursus seu mundus mathematicus, Lugd. 1674. f. Tomi III.

Lit. X. Rhetores et Poetae. 284. Bande.

Dubravii de Bohemia libellus de componendis epistolis. Venet. 1503. 4. Pierii Hieroglyphica, etc.; Virgilius cum notis variorum. Paris. 1513. f. it. Basil. 1593. f. maj. Ciceronis opera cum Comment. Beroaldi. Paris. 1510. fol. Ovidii opera. Parmae 1489. f. Petrarchae opera. Basil. 1581. fol. maj. Horatii, Basil. 1580. f. maj. Alb. de Eyb margarita poetica. f. L et an. f. colore et auro superbiens.

Lit. Y. Grammatici et Linguistue, 218. Bande.
21 g. 4 Anton.

Prag.

Auton. ab Aquila arabicae linguae institutiones. Romae 1650, 8.

Lit. Z. Libri prohibiti. 30. Stude.

Biblia facra cum notis Tremellii, Hanov. 1603. .f. Dornavii Amphitheatrum Sapientiae Socraticae. ibid, 1619. f. Pezelji Mellisiciam historicum etcfol. Carpzovii Iurisprud, ecclefisftica, Lipf, Ejusd. practica nova imperialis Saxonica, nebst seinen ubrigen Merfen. Goldasti opera, Zwingeritheatrum vitae homanae. Ich übergehe hier meh. rere Rleinigkeiten, und fuhre noch folgende Seltenheiten an.

Biblia aurea cum suis historiis et exemplis vet. et nov. Test, Um Ende: impressum per magistrum Ioannem Gruninger 1466. Diefem iff benge. bunden: Summe poenitentie. Um Ende: opus istud a rabi Samuele o positua contra Indeos, impressu est Colonie apud Quentel 1493. 4.

Ludolphi Carthuliani meditationes, Norenb. \$478. fol:

An, Lucani Pharsaliae libri X. Um Ende: opus imprestu est ... ingenio magistri Antonii Zaroti. Ao. dfi. MCCCCLXXVII. fol.

Biblia lat. Norimb, apud Coburger 1478, f, mit herrlichen Unfangebuchstaben.

Vetus Testamentum, fine I, et au, fol.

Ben ben Berren Frangiscanenn befine bet fich auch folgende aufferorbentliche Geltenheit, bie ich mit bem latein. Titel bieber fesen will: ChroChronicon antiquum Monasterii Boleslaviensis\*) de successione Ducum et Regum Bohemiae, variis casibus, miris vicissitudinibus
et rebus gloriose gestis Gentis Bohemicae
ab ortu hujus gentis usque ad Ioannem Lucemburgicum electum Bohemorum Regem, ordinatim et jucundis Rhythmis edisserens.
Nunc primum publici boni causa in lucem
editum. Pragae Novae typis Danielis Caroli a Carlspergk. In sine voluminis additur
annus et dies absolutae Impressionis CIDIOCXX.

Der Berausgeber biefes feltenen Buches ift Daulus Geffin (Befchin) ober Befchie nius, ehemals Schreiber ober Motarius ber Reustadt Prog, nach heutigem Stil Syndicus. -Die gebruckten Eremplare biefes Werks finb, welches parador ju fenn scheint, weit felener, als Die altesten Sanbichriften, felbft aus bem Un. fang bes 15ten Jahrhunderts. Dem gelehrten Mariften, Srn. D. Abauct Boigt, find ben feinem Suchen in Bibliotheken 5. alte febr icon erhaltene Sanbichriften beffelben zu Sans ben gefommen, cum typis excusa exemplaria. intento licet studio pluribusque in locis quaesita duntaxat duo inspicere licuerit, alterum 21 a 5 muti-

<sup>\*)</sup> So murden ehemals die Collegien ber Canonicorum ge, nennt, wie aus ben Diplomen und ber Lefung alter Schriftfteller befannt ift.

mutilum titulo et aliquot praeterea paginis in Bibliotheca Excel. Domini Episcopi Litomer. Comitis de Waldstein, alterum integrum et nulla sui parte laesum in libraria RR. PP. Franciscanorum strictioris observantiae Neo Pragae in Coenobio B. V. ad nives. Praeter haec duo exemplaria unum adhuc alterumve duntaxat in Bibliothecis per Bohemiam exstare fertur. Die Ursachen bieser großen Gestenheit, nebst einer aussührlichen Anzeige dieses Buche, sindet man in des P. Voigt Actis litt. Bohemiae et Moraviae Vol. I. P. I. pag. 5. seq.

Bon Manuscripten ift folgendes votbanden.

Evangelia et Epistolae, arabice in 8. Ist von dem P. Remedius Prutky, Franciskaner Ordbens der bohmischen Provinz in Egypten und Abyssinien, wo er mehrere Jahre lang Missionar war, sehr sauber geschrieben. Bon da wurde dieser Mann von seinen Obern nach Rusland und endlich nach Florenz geschickt, wo er 1770. starb.

Vocabularium quatuor linguarum, italicae, latinae, arabicae et turcicae, in 12. gefertiget zu Rom 1690. von Anton Ulersborf, einem Franzis, kaner. Sine sehr saubere Handschrift.

Vocabularium linguae gallicae, arabicae, et abysfinicae, in 8. von dem erst genannten Prutty geschrieben

Cata-

atalogus verborum arabicorum, in 8. von eben biefem Prutty ju Girge in Egypten geschries

Salomonia, bohmisch in 4. gut zu lesen.
Ende: Knichn into napsann su Opatrne.
.u muzi Panu Thomowi (ausgeloscht) —
u horize wsserobin pisarz miesteczka Krage
plzensteho 1440. In eben diesem Bande ist
von dem nemlichen Schreiber Kronika Ezeska.

Novum Testamentum, bohmisch, in Fol. mit Gold und Farben geschmudten Unfangebuchstaben.

Biblia sacra utriusque Testamenti, fol, reg. in membr. lateinisch. Um Ende steht: hoc opus sinitum est per manus Nicolsi de Arena sub Ao. dsii x389. Ein sehr prächtiges, gut conservirtes Werk, das mit schönen Unfangsbuchstaben prangt.

Psalterium. Um Ende: per quendam Canonicu Lateranensem in Sagano optatum nactum est sinem 1524. Ist schwer zu lesen.

Ant. Ulersdorf, Ord. Minor, adjutorium simile sibi seu expositio in omnes fere textus Evangelio-rum, 1689. 4. lateinisch.

Evangelium S. Lucae cum Gloffa, in membrana in 4. Mit Marginal . Noten, die Handschrift fauber, mit gemalten Initialen.

Gloffa ordinarin fuper epistolan Pauli, lat. fol. ein ftarfer Band. Um Ende: Ao. dni MCCCCIX. Die Schrift. ift fchwer zu lefen.

Homiliee variorum Patrum, 3. Bande in Fol. auf Vergamen.

Petri

Petri Damiani opera, Cod, Membr. Fol.

Concordantia discordantium Canonum as de lure Constitutionis divinae naturae et humanae. Fol. reg. in membrana. Ein Band, 2 Hande breit. Der Tert ist in 2. Columnen getheist, die Schrift sauber und gut zu lesen, imit Marginal' Noten und schönen Anfangsbuchstaben versehen. Am Ende ließt man 1300. nach diesem: Nomen scriptoris est lucas Rectoris amoris quem dens accipiat per mortem dicite siat. Ein schönes Werk.

Psalterium majus, fol, reg. satein. auf Pergamen; sehr nett und sauber geschrieben perstratrem Mathiam Piscatelle de Rhetz ordinis minorum sacra imperiali authoritate Notarium Publicum tempore vicariatus admodum R. P. Antonii de Lyptzk 1495.

Pfalterium minus, fol, reg. in membrana, lateinisch per eundem Scriptorem 1498.

Graduale de Dominicis et Festis, fol, reg. in wembrper eund. 1498. Desgleichen auch eines vom Jahr 1499.

Missa decantandae in dedicatione ecclesiae et de requie. fol, reg. membr. per eundem 1496.

Hymnarium de communi et festis per annum. Foi. reg. in membrana.

Lactantius. Ein starfer Folio Band, auf feinem Papier, mit ziemlich leserlicher Schrift. Im Ende ist von einer jungern Hand angemerkt: Hic collige rofas, Spinas cautifieme linque, probus in multis, sed sidem nimis offendit. Mentitur quam multum non missus dicero sidem, lactat

lastat ühi bene, ubi male fidem occidit. Mach biesem komme Cigero de affipiis; Paradoxa; de Somvio Scipianis; de Senecute. Bermuthlich aus dem Ende des 14. oder Anfang des 15ten Jahrhunderts.

Chronicon Episcoporum Wratislaviensium a prima Conversione Silesiae ad praesens usque tempus 1006. 8. teutsch.

Tacobi Rzimarz Ord minor. Dfarium itineris missionum orientalium, 8vo lateinisch. Rzimarz, eine Franzissumer der böhmischen Proving, hat dies fes Dinrium zu Unfang diese Jahrhumberts geschrieben. Es enthält viele besondere historische Facto, die man ben der Beschreibung dieser länder anwenden könnte.

Descriptio rebellionis Magnatum Bohemiae. Item: Processus Alberti de Waldstein ducis Friedlandiae. 4.

Iacobi de Cremfirio, Ord. Minorum, Itinerarium Missionum Orientalium. 4. Inteinisch.

Remedii Prutky ord, Minor. Itinerarium Miffionum Oriontalium. 4. Benbe Stinerarien follen unterhaltend ju lefen fenn.

Chronicon ducum Saxoniae, fol. teutsch; ein starfer Band, welcher im 3. 1514. sehr fauber gesschrieben ift.

9.) Bon ber Bibliothef ber herren Augustiner in Prag ben St. Thomas.

Schon unter bem fechsten Konig in Bobi men, Menzeslaus, hatte fich biefer Orben

ín

in Prag ben St. Thomas im 3. 1285. nies bergelaffen, wo er auch balb barauf bebacht war, eine Sanbichriften, Sammlung, nach ba. maliger Urt, ju beranftalten. Unno 1280. saat eine Note in dem libro Memorabilium Conventus libri Chorales ex Membrana in ecclesia S. Thomae Pragae, nimirum Graduale et antiphonarium grandis Voluminis conscripti fuerunt. Diefe blof fur ben Gottesbieuft verfertigten Werfe barf man freilich nicht als eine Grundlage ju einer Bibliothef annehmen. Da aber in jenen Reiten allgemein festgefeste obrigfeitliche Berordnungen jebe Rloftergemein. be ichlechterbings auf Bucher Abichreiben verwießen, und bas Personale ber Berren Augustis ner ben St. Thomas bamals fo fart mar, daß jegt, die gange Proving zusammen genommen, biefe Ungahl faum gur Balfte er. reicht : fo lagt fich auch einigermasen ber Schluß machen, daß man auch in Rucfficht anderer Werke hier nicht muffig gewesen; besonbers ba bas Studium generale für bie gange Proving aleich anfangs in biefem Convent angelegt mar, wozu bech ficher Sulfemittel, fie mogen nun fenn, wie sie wollen, erforbert werben. bem Urfpring biefer Bucherfammling finben wir in bem Libro Memorabilium folgendes: In Pergameno scripti erant sequentes; unum Graduale grande. Item: media pars Gradualis.

alis. Item unum parvum graduale pro Antiphonarium in dubbus Volumi-. Martyrologium. Commune Sancto. Legenda de proprio Sanctorum. Quateria. Item alia duo Pfalteria. Lein 11. Voluminibus. Duo Collectaria il. Vol. Pfalterium quintum. Di Iohan. nes. Item Pfalterium parui Voluminis. Kalendarium Sacristiae seu liber Benefactori Ecclesiae. Unum Ordinarium: Rubricarum: ora dinis. Liber de Corpore Christi et lances. Legenda S. Augustini. Vita S. Hedwigis: Constitutiones ordinis cum regula S. Patris. Libellus VII. Pfalmorum. Duo libelli pro responsoriis. Breularium pro Studentibus, quad habet Magister Studentium. Dnodecim Missalia. Unus Canon cum tribus Missis votivis et hi omnes funt in Membrana pura. war nun bie erfte Sammlung beschaffen, bie sich aber Un. 1360. burch bas Bermachtniff bes damaligen leutomisler Bischoffs Johann von Novoforo ) um ein merkliches vergroferte. Denn als

<sup>\*)</sup> Ioannes Novoforchiis Canonicus Praemonstratensis ex Conuentu Litomissiensi, vir magnae dostrinae, Caroli IV. Imperat. et regis Bohemiae Cancellarius et Palatinus. Ao. 1364. ex Litomissiensi Episcopo sasus Olomucensis, in Italiam iturus, mediante testamento in Castro suo Moderitz consesto, Conuentui ad S. Thomam libros suos leganit. Mortuus Drzevicii in Bohemia 1380. et Litomissii tumulatus.

als biefer Bifchoff Raiser Rarl ben Bierten -nach Italien begleiten mußte: fo vermachte er, burch ein bagu errichtetes Testament, biesem Augustinerklofter feinen Buchervorrath. Durch biefe und andere Bermehrungen nahm biefe Sammlung bergeftalt ju, bak man ichon im 2. 1409. einifmentes Bergeichnif .) baruber verfertigen mußte: welche Bermehrung inner halb 9. Jahren noch bober gestiegen fenn muß, wil in J. 1418: bon bem unten genonnten Bobann be Dobrowiff wieberum ein neuer Bus wachs angeführt wird. Daß biefe Sammlung fur ihre Reiten nicht nur fehr jahlreich, fom bern auch fostbar muffe gewesen fenn, fann ich aus bem Sanbichriften , Bergeichnif, mel. des ich vor mir liegen habe, febr beutlich Schlieffen.

Ben ber im J. 1420. und fernerhin ets folgten Husstischen Berheerungs, Wuch wurde swar das Aloster verwüstet: allein diese schone, in Sicherheit gebrachte Sammlung, litte boch nicht so gar beträchtlich, als man es größtentheils

<sup>\*)</sup> Anno Domint — fagen bie Acten — Millefime CCCCIX. Registrum libri Librarie conventus S. Thome in Praga in minori civitate sub castro ord, heremit. S. Augustini, qui sunt reperti in libraria in Dormitoria predisti Conventus per me frem Iohaunem de Dobrowysz pro tune Sacristanum iuxta tenorem antiqui registri conseripti sent coram Courado de Walle speciosa etc.

theile ben ben übrigen Ribftam bemertte. Ins misschen kam biefer Buchervorrath boch nicht eber, gle erft Un. 1592. jum Borfchein, in melchem biefes Rlofter vollftanbig wieber berge. stellt murbe; mo man auch bald barauf nemi lich im J. 1603. für bie vorhandenen Bucher ein Rimmer im Rlofter jurecht machte, wie Die an der Thur in Marmor eingehauene Inni fchrift angeige. Go ficher man nun mit bies fem Buchenfchaft nach ben wielfaltig überftanbe. men innianbischen feinbiden Infallen gu seum alaubte: so marb er boch, nachbem er vore het, nebft mehrenn Handschriften über 5000. Stude angewachsen mar, bun ansmartigen Keinden verheerer. Denn als bie Sichweben im 3. 1648. in Prag eindrängen: fo entwenbeten fie aus biefer Bibliothet nehft mehrern andem Buchern alle Sanbichriften, bie fie dann auf einigen Wagen nach Grockholm Shickren. Eben babes tommt es quer, bief man in diefer Bibliothet fest fo viele income plete Werte antrift. Der burch biefen Raub ne gielegfrent mit num inetfezielt. In ben folgenben Jahren fanben fich weberum einige Wohlthater, welche bem noch übrig gebliebenen Bucherwerath einige Begerage ertheil. ten , morunter befonders Deinrich Richter, chemaliger Pfarrer in Bobmen, alsbann aber Quiefcent in Prag, Diefem Riofter Un. 1686. BI Dirich, Bibliothe, gist &. Line feine Bibliothek vermachte; ber andere Bohle thater, ein Freyh. von Blum legiere seine Buchersammlung Un. 1698. bahin. Indessen kamen boch biese beiben Vermachtnisse bem er littenen Verlust ben weitem nicht gleich.

Mls neue Beforberer biefer Bibliothet, muß man, nebst ber Rlofter Dbrigfeit, inebes fonbere feine Affiftenten .) anfeben. Unter bie Angahl biefer Manner, welche fich besonders burd Befchente auszeichneten, gehören Sier o uymus Chenauer, ein Ex-affiftens, wels cher, als er 1700. von Rom wieder wend in fein Rlofter getretten war, mehrere Bucher in usum Studentium, beren Regens er war, mitbrachte; ferner Benignus Schirowsty († 1737.) und Dichael Marefchel († 1749. ). Much bem Brn. Eraffiftenten Es fe mas Comalfus, ber ebenfalls manches schone Bert von Nom mitbrachte, muß biefe Samme lung fehr verbindlich bleiben. Auf folche Beis fe nahm mm biefe Bibliothet, feit ihrem Berluft, wieber bergestalt ju, baß fie jest über 10,000. Bande enthalt.

Was mut bie Beschaffenheit berselben and belangt, so ist sie mittelmäßig, so wie man es

<sup>. \*)</sup> Eine jebe Proving bat in Rom ben ihrem Orbens : Ges neral einen folden Affifenten auf dem Orben.

in ben meiften Rlofterfammlungen antrift. Gie legt uns zwar viele Werfe aus bem Enbe bes XV. Jahrh. vor, aber besto wenigere neuere Probutte; und in ber litteratur, Belletrie, Dife tofophie, Geographie und Naturgeschichte und der Philologie fast gar nichts: boch erscheinen viele romische und andere italienische Auflagen aus bem 17. Jahth. welche bie Uffiftenten ber Proving mit fich gebracht haben, und worun. ter befonders viele fleine, jum theil qute ble ftorifthe Werfchen befindlich find. Die gange Sammlung ftebt in einem langen und bellen Saal, im mittlern Bang, nach bem format' geordnet, woruber ber Er Drovincial Berr Cofmas Ochmalfus .), die Aufficht über. nommen hat, burch beffen weise Beranftaftungen man auch ben Ratalog, ber bis jest nur alphas betifch eingerichter ift, auch balb fuftematifch in Claffen eingerheift, erblicten wird bem ich nun bas Vorläufige von biefer Biblio. thet bereits vorausgeschickt habe: so soll biese Sammlung, nach bem man fie gefchwind in einige Claffen gebracht bat, endlich felbft auf. treten.

**B** 6 2

Theologia

<sup>\*)</sup> Er war ehemals difentlithte Leheer ber Gottesgelahrbolt auf ber Universiedt; bermalen aber ift er Vice - Dirokor Studit Thyologici ju Brag; einer ber würdigken und geleheteften Adulter Gobmens. Rein unthätiger Aus antiner-

Theologies Dieses Fach ist in Nuckschit ber beil. Bucher fo giemlich besett boch murs be es weit nuslicher und schicklicher fenn, wenn man anstatt so vieler unbedeutenber bier vorkommenben Werke, ben jungen theologischen Llofterzöglingen , jum Beweiß ihrer bogmatie fchen Gage, mehrene beauchbare und practifibe Schriftsteller in bie Banbe gabe. Bor bemerke aus biefem Fach : Biblin hebraica ex Translat. Sanctie Pagnini. Lugd. 1528. 4. Biblia graeca ex aedibus Aldi. Venet. 1580. fol. Biblia lat. Figuri 2543. fol. Bible Eich in. w Prace 1570. Fol. Die beil. Schrift dunch Dietenbergen. Mainz 1534. Fal. Die beil. Schrift van Do. auther überseit. Wite tenb. burch Kans kufft. 1555. Fol. Docta Suthens Meberseitung ber, Bibel. Mienb. 15504 201. it. Rolln 1 @18. Rol. Tellam, novem gracob, ex officine Rob. Stephani. 1549. 8. Evangelia arabice et latine. Romae 1501. Fol. Testamentum vetus, fine loco & anno in 12. Pfaltarium hebraicum, graecum, arabicum, chaldaisum, cum lat. interpret. Genevae 1516. f. Pfalterium hebraicum Menasseti Ben-Israel. Amft. 1634. 4. Des neuen Zeftaments erfter Theil in croatischer Sprache mit glagolischen Buchftas ben von Princo Ernbero, Pfarrer ju Broch 2562, 4. Reues Teffament von Emfer. Colln 1529. F. Onkelii Targum i. e. Paraphra-

e chaldaica in S. Biblia cum notis Pauli Fagii. Argent. 1546. f. Interpretes Commentatores Phil. Iudaei opera exeget. in libros Moyfie hist, et legales, Antv. 1614. 4. Nicol. de Lyra Glossa in vet. et nov. Test. sine loco et an. Tomi VII. fol. Patres. Augustinus de civitate Dei. Bafil. 1480. fol. it. Friburgi 1484. Tomi II. f. it. Lovanii 1596. T. II. fol Augustini libri Epistolarum. Paris. 1515. fol. Ejusd. libri retractationum f. l. 1482. 4. Ejusd. Sermones, Romae 1644. Anselmi Episc. Cantuariensis Opera. Norimb, 1491. f. Petri Coelestini opuscula. Neapoli 1640. 4. Damasi Papae opera cum notis Milesii, Romae 1639. Dyonisii Areopagitae opera. Argent. 3507. f. Gregorii, Thaumaturgi, Macarii Aegyptii et Basilii Seleuc. Opera omnia graece et latine. Paris. 1621. fol. max. (Siehe Bibl. Solger. I. p. 52.) Hieronymi opera omnia. Basil. typis Frobenii. Tomi IV. 1516. f. Eadem per Marinum Victorium Reat. Antverp. 1579. f. Tomi III. Ejusd. epistolae selectae operum Marini Vict. Reat. Romae ap. Paul. Manutium. Tonti III. Tertulianus cum not. Pamelii. Parif. fol. It. cum notis Gotfredi. Aureliopoli 1525. Theophanis Archiepisc. opera, graece et lat. Romae fol. Theophylacti opera, Nieromonachi Studio. Venetiis 1669. 4. gracee. Thomae Aquinatis opera 25 6 9 omnia

omnia. Venet. 1594. f. Tomi X. Synefii Epife. Cyrenfis opera cum' interpret. Petavii. Parif. 1633.

Concilia. Binli Concilia generalia et provincialia. Paris. 1636 f. Tomi 1X. Concilia, Decreta, Constitutiones in re ecclesiarum orbis Britannici. Lond. 1639. f. Bail summa Concil. omnium. Paris. Tomi 11. f. Concilium Illiberitanum vetustissimum, nobilissimum, cum commentario Mendozae. Lugduni 1665. f. Ein ausserst seltenes Wets, bas in Bohmen wenig befannt ist.

Dogmatif, Moral und Polemit. Bellarmini Controversae fidei. Ingolst. Tomi IV. fol. it. Coloniae f. Tomi IV. it. Pragae Tomi IV. fol. Bellarmini dottrina christiana tradotta en lingua Albanese. Romae 1636. ramo. Ejusd. dottrina christ. tradotta en lingua arabica. Romae 1627. Ejusd. Catechismus. Romae 1648. 8. armenice. Catechismus in lingua illyrica. Romae in 8vo. Centuriatores Magdeb. Basil. 1624. f. Tomi Ill. Cochlaei opera. Gonnet Theologiae Thomisticae Clypeus. Coloniae 1641. f. Tomi V. Gretseri, Soc. Iesu, opera omnia. Tomi XXXIV. in 4to Alexandri Rhodes Catechifmus Japonicus latinus. Romae 1659. 4. Collado

Collado methodus confitendi et examinandi poenitentem laponensem in lingua laponica Romae 1632. Petri Rubillartii Symbolum Apostolorum diversis nationum linguis expressum. Romae 1614. 8. Vedelius Rapso, deus, seu Vindiciae, doctrinae Remonstrantium contra Vedelium, ex typographia Remonstr. Harde vicii 1633. 4. Moras, wenn man Casussis sonnen barf, ist bie zum Uebers sus heim — Gesser für den Gesst. Resn Moss heim — Gessert — Les — Misser Titmann!!

Libri Liturgici. Officium iuxta morem Ecclesiae Maronitarum. Romae 1647. fol. Officia Sanctorum iuxta morem Ecclesiae Maronitarum. Romae 1656. f. Ordo Missae divinae Armenorum. Romae fol. Pentecostarium graecum. Venetiis 1642. f. Rituale romanum, lingua Illyrica, editum Romae 1640.

4. Missale chaldaicum iuxta ritum ecclesiae Maronitarum. Romae 1594.

uthers Schriften. Lutheri opera omnia. Ienae 1555. fol. Tomi VII. Lutheri contra Henricum Angliae regem Witteb. 1522.

4. (Siehe litter. Wochenbl. 1. Th. S. 398.)
Rebst mehrern einzelnen Studen von spatern
B 6 4 Rah-

Jahren, Phil. Melanchthonis loci communes. Witteb. 1522. 8.

Concionatores. Massillon, Boutbaloue, Fleschier — und hiemit endigen wir das theologische Fach.

Historia. Die geistliche und Profan. See schichte macht in bieser Sammlung den besten — und stärksten Arrifel aus, ha man darinn nicht nur manches guce Wert, sondern auch viele Auflagen sindet, welche das Gepräge der größten Weister an sich tragen. Ich führe hier folgende zum Theil auch sehr seltne Werke an.

Aelnothi, Monachi Cantuariensis, Vita et Passio S. Canuti. Daniae Regis, item Anonymi de Passione Caroli Comitis Flandriae ex Bibl. Hasniensi descripta cum notis Meursii Hasniae 1631. 4. Allegambe catalogus Religiosorum S. Iesu, qui pro side interempti sunt. 4. Arpe Pantheon Augustinianum seu elogia virorum illustrium Ordinis Eremit. S. Augustini. Genuae 1709. 4. Baronii Annales ecclesiastici. Antverpiae sol. Tomi XII. cum Continuatione Reynaldi et Spondani. Beucerus de omni statu ecclesiae. sol. Eusebil Bohemi epitome historiae ecclesiasticae Nov. Test. Witteb. 1626. 8. Esta

Aftnes Berf. BIBAION KAAOTMENON, Venetiis 4. Tomi II. Acta Sanctorum Bollandi, Ianuarius, Februarius et Martius, tantum, fol. Tomi VIII. Britii Rhedonensis epitome arabica annalium ecclesiast. Baronii. Romae 1653. 4. Tomi Il. Ejusd. Epitome latino arabica annalium. ibid. 1655. 4. Caroli Nouariensis Episcopi Noua4 ția seu de ecclesia Nouariensi libri II. Nouariae 1612, 4, Ioh, Cafalii facra profanaque religionis vetustiora monumenta. Romae 1644. 4. Crugerii sacri pulueres Bohemiae, Moraviae et Silefiae, Part. Xll. 4. Crusenii monasticon Augustinianum. Monachii 1623. fd. de Cherburg de religione gentilium corumque apud eos caufis. Amft, 1663. 4. (Frev. tagii Anal. p. 239.) Sforza Pallavicino Istoria del Concilio di Trento, Romae in Rol. Tomi H. Ist and lateinisch in Folio hier vora handen, Petri Puricelli Monumenta Ambrofianae Mediolani Basilione ac Monasterii liodie Cisterciemis. Mediolani 1645. fol. (S. Vogt. Cat. p. 562. Freytag Anal. p. 731.) Nicol. Alemanni de Lateranensibus Parietinis etc. Diff, historica. Romae 1625, fol. cum fig. (Liber elegantismus et rarissmus, Vid. Vogt p. 23. Hennings Bibl. p. 48. Widekind p. 66.) Leme Alasci del Viaggio della Signora 2865 Lucre-

Lucretia Barbarina Ducessa di Modena, da Roma a Modena. Geneve 1654. 4. Eiusd. vita e morte d'Alessandro da lugo fatto morire nella cita di Scioda Turchi per la fide catolica 1645. Romae 1657. 8. Eiusd. de viris illustribus. Romae. ibid. 1633. de Pfellis, eorumque scriptis. ibid. 1634. 8. Eiusd. de erroribus magnorum virorum in dicento. ibid. 1635. 2. Eiusd. Graecia orthodova. ibid. Tomi II. 4. Eiusd. Pluto Byzantinus de 7. orbis spectaçulis. ibid. 1640. Eiusd. Excerpta varia graecorum Sophistarum et Rhetorum. ibid. 1641. Eiusd. Licetus carmine expressus. ibid. eod. Eiusd. in Antiquitatum Hetruscarum fragmenta, ab Inghisano edita, animadversiones- ibid. 1642. 8. Eiusd. Romanae aedificationes curatae a Lelio Piscio. Patavii 1644. 8. Eiusd. de libris ecclesiasticis graecorum dissert, ll. Paris. 1646. nebst feinen theologischen Werten, bie nebst allen feinen Schriften überaus felten find. Alessandro Baldrati vita e morte de Leone Alacci. Romae 1657. 8. Alteserra de Ducibus et Comitibus provincialibus Gálliae Libri III. Tolosae 1643. 4. Andreae, Presbyteri Ratisponensis, chronicon de Ducibus Bauariae ante CC, paulo minus annos fcriptum

ptum etc. it. Eiusd. historiae fundationum nonnullorum monasteriorum per partes Bauariae. Ambergae 1602. (Editio prima idioque perrara.) Appiani de civibus Romanorum bellis historiarum libri V. - Enisd. Illyrica, Ceb tica etc. Mogunt. 1529. 4. Pauli Aringbi Roma subterranea novissima. Romae 1651. Tomi ll. fol. Girolamo Barbi Vittoria navale ottenuta dalla Republica Venetiana contra Othone, figliuolo di Frederico I. Imperatoro. In Venetia 1584 4. (Editia summae raritasis). Dav: Blondel des Sybilles celebres tant pandantiquité payenne que par le Saints Peres. à Charenton 1649. 4. (Vid. Vogt. p. 129.) Einsd. Genealogiae Franciae plenior affertio. Amftelod. 1645. fol. Eiusd. Barruna Francicum Naevorum, Lothariens Commentario a Chiffletlo edito adspersorum, demonstratio. Amst. 1652. fol. Crispoliti Perugia augusta; in Perugia 1684. 4. (Vogt p. 223.) de CESPEDES Historia de don Felippe IV. Rey de las Espannas. En Barcelona 1634. fol. (De raritate vid. Clement Biblioth. curieuse Tom. VII. p. 42.) Alph. Ciaconii Historia utriusque belli Dacici a Trajano Caesare gesti, ex simulacris, quae in Columna ejusdem Romae vifuntur, collacta. Romae 1576. fol, (Siehe

(Siehe Clement etc. Tom. VII. p. 102.) Geo. Elmacini historia Saracenica: qua res gestae Mushmorum usque ad initium imperii Arabacaei etc. explicantur. Accedit Roder. Himenez historia Arabum. Lugd. Batau. 1625. 4. (Bibl, Salthen, p. 128.) Caroli, Novariensis Episcopi, Nouaria seu de ecclesia Nouarienfi libri ll. Novariae 1612. 4. Caroli & St. Paule Geographia facra seu notia antiqua Episcopatuum universalis ecclesiae, Paris. 1641. Ioan. Cafalii facra profanaque religionis vetustiora monumenta. Romae 1644. 4. Castellienaci Mediolanenses antiquitates ex arbis Paraeciis collectae. Mediol. 1625. 4. Cherburius de religione gentilium. 7663. 4. Cornelli Curtii virorum illustrium ex ordine Eremitarum S. Augustini Elogia cum corum iconibus. Antverp. 1636, 4. Imago primi saeculi Soc, Iesu. Antverp, 1641. fol. (Liber rarissmus in nostris regionibus; vid. Vogt. p. 362.) Decreta ecclesiae Gallicanae. Libri VIII. collecta a Laurentio Bochello. Parif. 1609. f. Eutichii Aegyptii, patriarchae Alezandrini, ecclesiae suae origines, ex arabico vertit lob. Seldenus. Londini 1642. 4. gelis firmmaria virorum illustrium Ord. Eremit, S. Augustini discalceatorum. Pragae fol. Floria-

Eloriani a Si Iosepho Chronicon discalecati Ordinis SS. Trinitatis. Pragae fol. Francesco Romano breve Relezione del Successo della missione dei fratri Capuccini vel Regno de Congo. Romae 1648. 4. Loc. Gauterii tabula Chronographica fatus ecclesiae cathol m Christo nato ad annum ross Lugd 1016, foli Franc. Guiwini de Praesulibus Anglian Lond. 1616. 4. (Liber valde rarus) Petri Halloix illustrium ecclesiae orientalis Scripto, rum vitae et documenta. Duaci-1633. Vigalei Hand Metropolis Salisburgensis. Ingolft. , 1682, fol. Bibliotheca Pontificia seu Pontificum, qui feriptis claruerunt. Lugd. 1642. 4. Impelinus Gaspar notitia Abbatiarum ords Cisterciensis per universum Orbem Libri XI Colon. 1640. f. (De summa raritate vid. Vogt p. 374.) Lembo Cronica del Convento di S. Dominico in Soriano dall 1510, fin 1664. Soriano 1665. 4. Giovani Marquez origine delli fratri Eremitani dell' Ordine di S. Agor stino. Tortona 1620. fol. Sylvestro Maruli historia sacra intitolata mare Oceano di tutti Religioni del mondo. Messina 1614. fol. Ferdin, de Mendosa de confirmando Concilio Illiberia tano ad Clementem VIII. Madriti typ. Thomae lunta 1694. fol. (Liber perquam ratus) Auberti

Auberti Mirsel origines Carthulianorum -Carmelitarum — Chronicon Praemostratenfe — de Collegiis Canonicorum — Origines monasticae - Benedictinorum - Chronicon Cisterciense ... notitia ecclesiarum Belgii - Bibliotheca Eccleliastica - Bibliotheca ecclesiae seu de scriptoribus ecclesiasticis etc: (Sunt Scripta parum obvia.) Francesco Padilla historia ecclesiastica de Espana. Malagga 1605. f. Istoria del Concilio di Frento. Tom. Il. Romae fol. Rochi Pirri notitia ecelefiarum Sicilienfium. Panormi 1620. fol. Adriani Regenvolscii Systema historico chronologicum ecclestarum Slavonicarum per Poloniam, Bohemiam, Lythuaniam, Russiam, Prussiam, Moraviam, Traj. ad Rhen. 1625. A. Reichenbergensis Monasterium in Bojoaria Chronicon. Monachii 1611. 4. Trithemis de scriptoribus ecclesiasticis, in 4. Eiusd. Chronicon Monasterii Hirsaugiensis Ord. S. Benedicti. Bafil. fol. Ugbelli italia facra. Romae 1644. fol. Tomi VIII. Usferii antiquitates ecclesiarum Britannicarum, Dublini 1539. fol. Wadingii Scriptores Ord. Minorum. Romae 1650. f. Abela descrittione di Malta. Malta 1647. ft. Abschrift ber Zwistigkeiten zwischen bem General Inquiffcor

in Spanien und Don luan d'Auftria, fatein. und teutsch. Shne Druckort und Jahrzahl. Ein feltenes Wert, fo wie auch bas folgenbe: Accolti de praestantia virorum sui aevi. Parmae 1692. Ioan. Aemilioni naturalis de Ruminantibus historia, Venetiis 1684. 4. Agathias de bello Gothorum interprete Persona Romana. Romae 1516. fol. Aitzema historia pacis a foederatis Belgis ab 1621. ad hoc usque tempus tractatae. Lugdun. Batav. typ. Elzeuir. 1654, 4. Allegambe Bibliotheca scriptorum Soc. Iesu usque ad an. 1642. Antw. 1643. gr. 4. Armerius de Golletz et Tune. to expuguato a Carolo V. Antverp. 1550. 8. (Liber rarus.) Balbini Miscellanea Bohemiae; Ejusd. Epitome rerum Bohemicarum, fol. Bargaei Commentarius de Obelisco Sixti V. Romae 1586. Eiusd. de privatorum publicorumque aedificiarum urbis Romae everforibus. Florent. 1599. 4. Beltrano breve descrittione del regno di Napoli. Nap. 1644. 4. Bentivoglio della guerra di Fiandra. Venezia 1644. 4. Girolamo Beraldi relazione d'alcuni successi acorsi alla Republica di Lucc negli anni 1638 - 40. dupo la Venuta a quel Vescovato de Lyre Cardinal Pianciotti. Colon. 1640. f. Berosi Sacerdotis chaldaici antiquitatum

0

Χî

(d

tatum Italiae ac tosius orbis libri V. Antv. \$552. 8. (Liber perrarus.) Berosi Babyloni. ci, de his, quae praecellerunt inundationen terrarum. Paris. 1511. 4. Bibliotheca s. Autiquitates Urbis Constantinopolitanae. Argent. 1578. 4. Mich. Bojemi vita Alberti III. Du. tis Saxoniae. Lips, 1586. 4. Einsd. historia de somniis. ibid. 1585. 4. (Ambo libri perrari) Bonfini rerum Hungaricarum Decades IV. Bafil. 1568. fol. Guilelmi Bonipur breuis exercitatio in monumenta Coptical 1696. fol, Einsd: exercitationes in monumenta Coptica de Canone librorum, de Nomine Patriarchae Ioseph etc. ibid. a. Flavius Blandus de Roma instaurata libri III. fol. Einst. Italia illustrata, fol. Eiusd. de gestis Vene. torum. Petri Bapt. Burgi de dominio Reipublicae Genuensis in mari Ligustico libri ll. Romae 1641. 4. Camdeni Britannia. Lond. 2600. 4. Eiusd. Annales rerum anglicarum et hybernicarum regnante Elisabetha. Francof 1616. 4. Barthol. dalle Case il supplice schiavo Indiano. Tradotto di Marco Ginammi. Venetia 1636. A. Eiusd. Istoria della destrutione delle Indie occidentali. ibid. 1624. 4. Eiusd. la liberta pretesa dal supplice Schiavo Indiano. ibid. 1640. A. Bissd. Conquiste del-

le Indie occidentali, ibid. 1645: 4. (Opuscula perrara difficileque inventu) Taciti opera ex recens. Lipsii Antverp. fol. Crantzii Vandalia. fol. Einsd. Metropolis. fol. Rich. Dinoth de bello civili gallico religionis causa fuscepto libri VI. 4. Eiusd, de bello civili belgico, 4. Alex. Donati roma vetus et recens. Romae 1639. 4. Wencesl. Hagecii Rros nita Czesta. w Praze Fol. Poggi Florentini opera. Hanoviae 1517. fol. Roderici Oflaberti Ogygia seu rerum Hybernicarum Chronologia, cum variis Tractatibus. Londini 1685. 4. (De summa raritate vid. Biblioth. Anonym. Nor, p. 132. Clement. Bibl. cur. Tom. VIII. p. 263. feq. et alii.) Domenico Fontana della transportatione dell' Obelisco Vaticano e delle Fabriche di nostro Signore Papa Sisto V. In Roma 1500. fol. cum figg. (Opus perrarum et pulchrum, vid. Clement-Tom. VIII. p 416. feqq. Bibl. Salthen. p. 2. . et alii) Girol. Frachetta il Seminario de Governi di Stato et di guerra. In Venetia 1684. f. idem opus in Geneva 1648. f. (S. Bibl. Salthen. p. 351.) Girolamo Gbilini theatro d'huo mini Letterati. Vol.1:11. In Venetia 1647. 4. (Editio perrare aequa ac illa in forma 8.) Melch. Goldafti Catholicon rei mone-Dirich. Bibliothg. gter B. E c

tariae. Francof. 1620. 4. (Vid. Biblioth. Feuerlin. p. 174.) Eiusd. Chronologia omnium authorum, qui de re monetaria scripserunt, nebst mehrern Schriften biefes Auctors. Alexand. Guagini Sarmaticae Europeae descriptio. Spirae 1581, fol. (De raritate vid. Ofmont Dist. typogr. Vol. I. p. 329.) Franc. Guicciardini Istoria d'Italia. In Firenze 1561. f. (Scitu digna de bot libro adtulit nobis cel. Vogt. p. 321.) Eiusd. Istoria riscontrata. In Venetia etc. Eiusd. Historiarum sui temporis libri XX. ex Italico latine conucrsi. Basil. 1567. 8. (Vid. Bibl. Schwarz. P. I. p. 265.) Francisc. Guillimani de rebus Heluctiorum S. Antiquitatum Libri V. Friburgi Auenticorum 1508. 4. (Vid. Clement Tom. IX. Engel Bibl. fel. I. p. 69. Bibl. Solger. Tom. II. p. 279.) Eiusd. Habsburgiaca etc. Mediolani 1605. 4 c. fig. (Editio prima rarissima, Clement Tom. 1X. Bibl. Solger. Tom. ll. p. 281.) Agost. Inveges Annali della felice Citta di Palermo. Part. III. Palermo 1649 - 1651. fol. cum fig. (De summa raritate vid. Vogt p. 370. et Beyer memorab. Bibl. p. 211.) Iob. Magni Historia de omnibus Gothorum, Sueonumque Regibus etc. Romae 1554. fol. (Vid. Vogt p. 429. et Sinceri Sammlung von alten Büchern

p. 131. feq.) Antiquae Musicae auctores VII. graece et latine. Marcus Meibomius recensuit. Vol. Il. Amstelod. typ. Elzevir. 1652. 4. (Liber perrarus et praestantissimus vid. Bibl. Solger. Vol. Il. pag. 352. Diego de Mendoça Guerra de Granada per Don Filipo II. Lisboa 1627. 4. Hieron. Mendoça Iornanda de Africa. Lisboa par Pedro Crafbaek 1607. 4. Alonfo d'Ovaglia historica relatione del Regno di Cili, et delle missione; Roma 1646. fol. \*). Francesco de Pietri Storia Napoletana. Napoli 1634. fol. (Vid. Vogt p. 532. Nic. Haym Notizia de' libri rari nella lingua italiana p. 48.) Iof. Ripamenti historia Mediolanenfis. Mediolani 1642. fol. V. Vol. Angel. ROCCHAR a Cemerino Bibliotheca Apostolica Vaticana Romae 1591. 4. (Liber valde rarus, vid. Vogt p. 584. Freytag analecta p. 788. Engel Bibl. I. p. 139.) Eiusd. Opera miscellanea. Romae 1719. Tomi Il. fol. Saidini, Turci, Chronica dell' origini et progressi della Casa Ottomanna etc. Viennae 1649.4 (De summa E c 2

\*) Ein ziemlich seitenes Wert, wornach ich in mehrern Schriften, selbst auch in den zien Band der Biblioth. bistocica des Brn. hoft. Meufels vergebens suchtwur in Studs Verzeichnis von allern und neuern Reisedeschr. 1. Band S. 210, no. 1040. finde ich ben Litel augeführt.

raritate agit Vogt p. 596.) Simon. Statevolfti -Sirmatiae Bellatores. Colon. Agrip. 1631. 4. (lanozki Nachrichten Il. Theil p. 90.) Eiusd. · Epitome Conciliorum, tam generalium quam provincialium, in graeca et latina ecclefia etc. Romae 1653. f. (lanozki l. c. p. 72.) Eiusd. centum illustrium Poloniae seriptorum elogia et vitae. 4. Alfonso Vlloa la historia dell' Impresa di Tripoli. Venetia, 4. Eind. vita de Emperator Ferdinando I. Venet. 1565. 4. (Bibl. Mencken p. 360.) Elavii lefephi Opera guaeco latina e Collatione Codicum Bibliothecae Palatinae 1634. f. Idem Opus teutsch, mit Rupfern. Strafb. 1614. Rol. Item. hispanice. En Envers 1554. fol-Georgii Flori de bello Italico et rebus Galforum praechare gestis libri VI. Lutetiae ex offic. Roberti Stephani 4. Uberli Falietta clarorum Ligurum elogia, Romae 4. Domenico Gandolfi de CC. celeberrimis Augustinianis scriptoribus. Romae 1704. 4. Germanicarum rerum Scriptores varii. Basil. 1574. f. Neub. Goltzii Graecia f. historia Urbium et populorum Graeciae ex numifinatibus restituta f. Einsd. Historia Siciliae f. Gualdo Galeazzo Priorato della guerra di Ferdinando II. et Ill. del Re Felipo IV. di Spagna contra Gosta-

vo e Luigi XIII. Re di Francia. Venet. 4. Riud. Historia di Christina Regina di Suecia. Roma. 4. Eiusd. Historia di Leopoldo Cefare. Vienna, fol. Hainrici, Monachi in Rebdorf, annales Rerum ab anno 1295. usque 1363. Ingolft. 1618. 4. Herodoti historica et geographica. Antverp. 1582. 4. Georgii Hornii de vera mundi aetate. Lugd. Batav. ap. Elzevir. 1659. 4. Eiusd. Rerum Britannicarum libri VII. ex offic. Haakiana. Ioan. Episcopi Olomutzensis Bohemiae regni historia de rebus memoria dignis ab initio Bojemorum libri 33. (fine loco) typis Joh. Guntheri 1552, fol. Iordani Epifc. Chronica de Origine et vocabulis gentis Gothorum. s. loco et an. Athanasii Kircheri Musurgia vniuersalis. Romae 1650. fol. Tomi Il. Einsch-Iter Ecstaticum Romae 1656. 4. Fined: Iter Ecstaticum II. Eined. Mundus Subterraneus, Tomi ll. Amstelod. 1665. 1678. fol. Iocobi Mayeri Commentarii rerum slandricarum. Antv. 1562, fol. Ioan. Menechii de republica Hebraeorum. Parif. 1648. fol. Neni Historia della Republica Veneta. Veneta 1663. f. Henr. de Noris Cenotaphia Pisana Caji et Lucii Caesarum dissertationibus illustrata. Venet. 1681. fol. Maure Orbini il regno delli: Slavi oggi correttamente detti Schiavoni,

raritate agit Vogt p. 596.) Simon - Sirmatiae Bellatores. Colon. Agr (lanozki Nachrichten II. Theil Epitome Conciliorum, tam g provincialium, in graeca / 9 etc. Romae 1653. f. (lagarette Einst. centum illustriug) ab anno 1295. Uselogia et vitae. 4. dell' Impresa di Tyre di vita de Empersoni Gebi Opera grandi de Empersoni di Septi Opera grandi di Septi Opera Emperatum Britan Batav Sephi Opera gra cum Bibliot Prof. Georg Madrid 1847 lorur . Menselii Bibl. hift. Vol. off . 17.) Prudencio de Sandoval vida.

chos de Emperador Carlos V. Validadolid 1604. fol. Franc. Sanfovina historia vinuerfale dell' origine e imperio dei Turchi. Venetia 1568. 4. Eiusd. Venetia citta nobilistima. 4. Eiusd. Chronico Veneto. Eiusd. della Origine e dei fatti delle famiglie illustri d'Ralia 4. Laur. Schrader Monumentorum Italiae libri IV. Amstelod. 1592, fol. Schit.

del Borgo S. Donino Helvetia profana
Macerata 1642. 4. Alvara Semedo
Macerata 1642. 4. Alvara Semedo
Mila grande Monarchia della Cina.
Stualefon Snorronis Edda
no Christi 1215. Islandice con
opera Petri Resenii. Hafniae
nii Opera, notis et numis
illustrata. Basil. 1675. 4
arum. factorumque libri
historiarum sui tem
Andri Valirio Historia Antonini. Rocaddigo Florus an
egum Hispaniae. Madriti

Aug. Vind. 1518. Oldi Wormii regum Danieorum Monumentorum libri. VI. ibid. 1643. f. Roderici Himenez historia arabum. 4. Pomponius Mela de situ Orbis. Antv. typis Plantini 4. Inscriptiones antiquae Basilicae S. Pauli ad viam Ostiensem. Romae 1654. fol. Sanson Tavole della Geografia antica, moderna ecclesiastica e civile; o vero descrittione del globo terrestrei. Romae 1690. f. (Sithe 30).

<sup>\*)</sup> Cfr. Einari historia litter. Islandiae p. 17.

in Pessaro appresso Girolamo Concordia. 1601. fol. Ios. Partibili Chronica ordinis Eremit. S. Augustini, Romne 1581, 4. Paolo Paruta Historia Venetiana, Venet. typ. Gianta 1645. f. Pessina Mora Moravicus, fol. Pignori le origini di Padova. Padova 1627. 4. Procopii Caesariensis arcana historia. Lugd. 1623. fol. it. Amstelod. 1654. 4. Quintanilla de bello africano sub Francisco Himenez. Ros mae 1658. 4. Giov. Ramusii delle Navigationi e Viaggi. Venetia nella Stamperia di Giunta. 1563. f. Hieron. Rubei Italicarum et Ravennatum Historiae libri IX. Venet. 1603. fol. Ieron. Ruscelli 'degli Uomini illustri. Venet, 1512. 4. Alonfo de Sandoval Historia de Aethyopia naturaleça Policia, fagrada, v. profana dividida en dos temos: Madrid 1647. Tomi II. fol. (Vid. Meufelii Bibl. hift. Vol. Ill. P. I. p. 117.) Prudencio de Sandoval vida y Hechos de Emperador Carlos V. Valladolid 1604. fol. Franc. Sansovino historia vniuersale dell' origine e imperio dei Turchi. Venetia 1568, 4. Eiusd. Venetia citta nobilissima. 4. Eiusd. Chronico Veneto. Eiusd. della Origine e dei fatti delle famiglie illustri d'Italia 4. Laur. Schrader Monumentorum Italiae libri IV. Amstelod. 1592. fol. Scotti Vef-

Vescove del Borgo S. Donino Helvetia profana et sacra. Macerata 1642. 4. Alvara Semedo relationi della grande Monarchia della Cina. Romae 1643. 4. Stualeson Snorronis Edda Islandorum anno Christi 1215. Islandice conscripța, prodiit opera Petri Resenii. Hafniae 1665. 4. \*) Suetonii Opera, notis et numif matibus a Patino illustrata. Basil. 1675. 4 Valerii Maximi dictorum factorumque libri-Venet, 1505. f. Thugni histogjarum fan temporis. Genevae 1620. f. Andri Valieto: Hiftoria della guerra di Candia: Venet: 4. Joan. Vignoli de Columna Imperatoris Antonini. Romae 1507. 4. Alphonsi Villadiego Florus antiquus Gothorum regum Hispaniae.. Madriti 1600, f. Math. de. Wiechosp de duabus Sarmatiis, Africana et Europea et de contentis in eis. Aug. Vind. 1518. Olai Wormii regum Danicorum Monumentorum libri VI. ibid. 1643. . f. Roderici Himenez hiftoria arabum. 4. Pomponius Mela de situ Orbis. Antv. typis Plantini 4. Inscriptiones antiquae Basilicae S. Pauhi ad viam Oftiensem. Romae 1654, fol. Sanfon Tavole della Geografia antica, moderna ecclesiastica e civile; o vero descrittione del globo terreftrel. Romae 1690. f. (Githe' 30h.

<sup>\*)</sup> Cfr. Einari historia litter. Islandiae p. 17.

Ge. Hagers geograph. Buchersast i B. Seine 735.) Pedro Apiano Cosmographia. En Envers 1548. 4. Ortelis thesaurus Geographicus. Antv. typ. Plantini 1587. fol. mai. — So viel von der Geschichte! Nun zur

Philosophie. So wie bieses Fach fast in allen diffentlichen Bibliotheken Prags überaus aufs fallend bernachläftigt ist: eben so ist es auch hier eines des selrensten Phanomene. Die gleiche gültigsten und unbranchbarsten Werke bestimmen auch in der gegenwärtigen Bibliothek den ganzen Artikel; und ich bin nicht im Grand, ein Dußend geniesbare Schriften anzusühren »). Ich bemerke blos der Selrenheit und des Drucks wegen Burtol.

\*) Di Die unerborte Bernachtiffigung bes philosophischen gaches in ben Ribftern, mit Alineigung gegen gefunde Philosophie überhaupt, ober aus allen feifer Unbang. lichfeit an Theologie allein, ober auch an blofe Ge bachenifbifciplinen, entfpringe, woben ber Berffand leer bleibt ; will ich bier nicht: entscheiben. Bas fite Achtere Bortheile wurden aber nicht jungern Ebenlogen gu theil, wenn fie, fatt bes ben menfchlichen Beift fo febr herabmurbigenden polemifchen Saches, wordn fic und bat afcetifche, nebft einem Sheil ber (un) theologischen Rritif schliefen tan, mehr mit ben brauchbaren Schriften benfender, nicht nachbetenber, Beitweifen, unterhalten warben; Bill man in Rise fern etwan erft im folgenben Jabebundert bie litteres rifche Morgenrothe erwerten , wie es faft fceint? s baun erbarme fich ber liebe Schöpfet biefer armen Lente.

tol. Anglici de Proprietatibus. rerum. Argent. 1485. fol. item: Venetiis 1571. f. Aristoteles de generatione et interitu, interprete Flaminio Nobilio, Lucca 1557. f. Biusd. Historia de animalibus, Iul. Caesare Scaligero interprete. Tolosae 1619. fol. (De raritate vid. - Bibl. Christ. Part. I. p. 287.) Eiusd. Politicorum libri III. interprete Antonio Montecatino. Ferrariae 1594. f. Eiusd. Politicorum interp. Leonardo Arretino. Venet. 1568. f. item: interp. Carolo Sigonio. Bononiae 1565. f. Eiusd. de arte rhetorica libri III. cum Ant. Maioragii commentariis. Venet. 1591. fol. (Vid. Freytagii Appar. litt. Tom. I. p. 544.) Aristotelis Physicorum interp. Ant. Montecatino. Ferrar. 1591. f. Eiusd. de anima; eod. interprete. ibid. 1587. f. Eiusd. Moralia Nuchomachia cum Eustatii Aspasi, Mich. Ephesii explanationiibus. Venet. typ. Giunta 1541. fol. Sim. plicius, in libros Aristotelis de anima. Venet. per Aldum 1527, f. Eiusd, in IV, Iibros de Coelo. Venet. typ, Scoti 1563. f. et alia. Baconis de Verulamio opera philofophica, historica etc. Francof, 1665, f. Eiusd. Sermones ethici, politici et oeconomici. Lugd. Batav. ex offic. Haakiana. 1644. Aldrovandi hist. de avibus. Bononiae fol.

Inrisprudentia ecclesiastica et civilis. Em sept des Feld. Carpzovii opera; verschieden ne Corpora iuris civ.; van Espen ins ecclesiasticum. Colon. 1702. s. Lob. Seldeni de successoribus in bona desuncti ad-leges Hebraeorum etc. Londini 1636. s. Einsd. de iure naturali et gent. iuxta disciplinam Hebraeorum. ibid. fol. (Freytagii Appar. Tom. ll. p. 1263.) Einsd. marmora Arundelliana. ibid. 4. —

Philologia. In biefem Fache findet man aber. mable nur wenige Fragmente; einigermaffen zeichnet fich bier bie Linguistif aus. Ich bemerfe, nebft anbern Merten, baraus folgendes: Alphabetum Ibericum seu Georgianum. Romae 1657. 3. Arenas Vocabulario manual de las linguas Castellana y mexicana. Mexico 1683. Amirae Grammatica Syriaca f. Chaldea. Romae 1596. 4. Bartholomaei Casii Instit. linguae Illyricae. Romae 1604. 8. Pansa della libraria Vaticaua. Romae 1590. 4. Ioan. Henr. Hottingeri Bibliotheca orientalis Heidelbergae 1658. 4. (Vid. Cat. Schwindel. p. 65.) Petri Lambecii Catal. librorum, ab ipso editorum. Viennae 1673. 4. (Engel Bibl. p. 88.) Ebingeri Catal. Bibl. amplissimae reipubl. Augustanae. Aug. Vindel. 1633. fol. (G. ben 2ten Band biefes Werfs S. 50. Catalogus graecorum Codicum, qui funt

funt in Biblioth, Reipubl. Augustanae. Ausg. Vindel 1595. 4. (S. ben 2ten Band bie" ses Berts 3. 42. u. f.) Catalogus graecorum Mistorum in Biblioth. Ducis Bavariae. Ingolst. 1602. 4. A. S. Peregrini Bibliotheca Hispaniae, seu de Academiis ac Bibliothecis; item Elogia et nomenclator claror. Hispaniae: scriptorum. Francos. 1608. 4. (Vid. Bibl. Solger. Vol. N. p. 310/ Bibl. Christ. II. ph 388.) Collado Dictionarium. seu linguae Japonicae compendium. Romae 1632. Bissed. Additiones ad Dictionarium Japonicum. 14. Domenico Dittionario della lingua volgare arabica et itala. Romae 1636. 4. Cleffientis: Galami grammaticae et logicae institutiones linguae armenicae addits vocabulario armeno. Romae 1645: 4. David. Hack Dictionarium Malaico - latinum, et latino - malaicum. Romae 1631. 4. Franc. Mariae Maggio syntagma linguaram, quae in Georgiae regionibus audiuntur. Romae 1643. fr Meron. Megiferi Institutionum Anguae turcicae libri IV. Lipf. 1612. 8. Ju-Micatia Diction, Illyricum. Romae 1694. 8. Molino Dittionario della lingua Italiana e Turchesca. Romae 1647. 8. Stefano Paolino Dittionario Georgiano e Italiano. Romae 1629. 4. Molnar Dictionariuni latino hungaricum. Norimberg. 8. Thomae

Itannis Chry/oftomi divina miffa. Venetiis fine

Constitutiones regni Poloniae. Cracoviae, in aedibus Haller. 1506. fol.

Ethymologicon graecum f. l. et an. fol. maj. Um Ende befindet sich ein boppelter Abler, barinn die Buchstaben Z. K. besindtich.

Enchologium graecum Venetiis 1645. 4.

Auton. Ferdinandi flagellum mendaciorum contra libellum aethiopicum ad Papam Urbanum VIII. typis Soc. lefu. Goac. 1642.

G. arces Gaccia Relation de la persecution de l'Eglise de lapon. Mexico. 2624. 4:

Historia disputationis inter lacob. Colerum et Mart. Flaccum Illyricum de peccato originis in arce Langenaviae Silesiorum die 12. Maji, 1574. Berlinii typ. Nic. Voltzii.

Frungarn Chronica, inhaltend, wie sie anfanglich ins land fommen find, von ihrem ersten König Uttila bis auf Konig Ludwig 1526. Wien, auf Rosten Hansens Meggers. 1534fol.

Somma Iohannis. Tentsch, in Folio. Die Unfangeworte sind: His hebt sich an der buch genant Summa Iohannis, und die gewogen ist aus dem heiligen Decrethuch. Um Ende: in der keyserlichen Statt Augsburg durch Hanns schönsperger 1405. fol.

Inclex librorum prohibitorum. Madriti 1612, fol.

zwen Corans; ber eine in 4. ber andere in

8. desgleichen L'Alcoran de Mahomet en fran
cois par ein Ryer. Parli. 1647. 4. Item: par
S'ommeille. Parif. 4.

Intro-

Introductorium siucidans Cracoviense Almanach.
Cracovine typ. Michaelis Wratislaviensis 1513. 4.
Ioachimi abbatis et Anjelmi episcopi mantuani Vaticinia, cum Iconibus. Venetiae 1529. 4. Italice et latine.

Ioanus Presbyteri Maximi Aethyopum Christianorum epistola ad Emanuelem Romse gubernatorem de ritu et moribus Indorum, deque eius potentia, divitiis, item Tractatus de fitu, dispositione Regionum et Infolarum totius Indiae, fine I. et an. 4.

Iordani Episcopi Chronica de origine et vocabulis gentis Gotherum, s. l. et an.

Iacobi nobilis Dani Hodoeporicon Ruthenicum, quo
 agitur de Moscovitarum religions. Francof.
 1608. 4.

Michaelis Lithuani de moribus Tartarorum, Lithuanorum et Moschorum fragmina X. sine loco. 1615. 4.

Ioan. Lasicii Poloni de Diis Samogittarum, caeterorump3 Sarmatorum et falforum Christianorum, item de Religione Armeniorum, sine 1. et au. 4.

Einsdem de înitiis regiminis Stephanl Regis fortissimi. Basil, 1615. 4.

Leonelli Episcopi Concordientis oratio in funere Innocentii VIII. f. 1, 1492, 4.

Leonis Magni Sermones. f. loco et an. 4.

Ioan. Luter collatio fynodalis Moguntina. Erford. typ. Ioan. de Deorsten. 1489. 4.

Nic. de Lyra super IV. evangella. f. 1. et an. Ein schoner enpus, ber tief in bas XV. Jahre hund. reicht.

Nic.

Nic. le Maire Sanctuarium occultum seu de Bibliorum prohibitione in lingua valgari. Herbiptyp. Silvestri Gasure. 1662. 4.

Malespini historia antica dell' edificazione di Fiorenza all' au. 1281.. Fiorenza, Giunta 1568. 4. Fel. Malleoli vulgo Haemmerlein opera varia historica. sine l. 1404. f.

Valent. Mazurovic Cynthia Corybuthea in insuguratione Michaelis, regis Poloniae. Cracaviae 1660, fol.

Ioan. Meursii Glossarium graeco barbarum. Lagd. Batav. typ. Elzevir. 4.

Frid. Nanjes Genethlia pro Ioanne Archiduce ad universos Bohemiae status. Lips. 1538. 4.

Stanislai Orichovii Panegyricus nuptiarum Ioan. Christph, Tarnovii Comitis. Cracovine typ. Szerffenberger 1558. 4.

Einsd., pro exequiis Sigismundi Ingelionis Poloniae regis, ibid. 1548. Einsd. Confessio sidei catholicae. ibid. typ. Lazari Andreae 1561. Einsd. Oratio pro dignitate sacerdotali. ibid. 1561. Einsd. Chymaera s. Stankari sanesta reguo Poloniae Secta. ibid. 1562. 4. Einsd. ad Iulium III. supplicatio de approbando matrimonio a se iuito. 1582. 8.

Ovidius; fine loco. 1497. 4.

Ovidii Metamorphofis cum notis Raphaelis Regii. Sine 1, 1505. f.

Papiae Vocabularium. Venetiis 1496. fol.

Pauli Crosucusis introductio in Ptolomaci Cosmographism. Cracovine per Henr. Victorium 1519. 4.

Petri-

Petricoviense Concilium anno 1607, celebratum Cracoviae ex officina Andr. Petricovii 1609. 4. Synodi Provincialis agenda denuo conscripta studio

Hieronymi Pavedovii, ibid. ex architypographia Lazari 1501, f.

Photii Patriarchae Confiantinop, Nomocanon cum Commentario Balfamoris Patriarchae Antiochenia - eum interpretatione latina Agylaci, Paris. 1595.

Pici Mirandulani Opera. Bafil. ex offic. Petrina.

Tratado breve de la antiquedad del linaire de vera y memoria de personas Sennaladas del, que se hallan en historias, y papeles autenticos, por Francesco Puente Presbytero de la Dioccesa de la gran Cividad de Cuzco. Impressa en Lima por Geronimo de Contreras 1635. 4.

Hannib. Roselli de VII. facramentis ecclesiae Catholicae. Polnaniae typ, Ioan, Wolfab, 1580, f.

Conrudi Schonken acta Disputationis de sacra coena publice in Academia Heidelbergenfi habita anno 1584. etc. Ienač 1584. **S.** 

Syngramma clariff. virorum, qui anno 1526. Halas Sucverem convenerant super verbis coense Domini ad Oecolempedium. Francf. iggz. .

Thalmud objectiones in diffe Thalmud Sedectorie Indaeorum f. h et an. 4. Ein febr after inpus. Bengebunden ist: de Lauis et phitonicis mulieribus ad Sigismundum Austrine Archiducem pet Ulricum Molitoris de Constantis. Ex Constantia 1480. 4·

Vegii Maphaei Dyalogus. Cracovide 1528. 8. Birich. Bibliothg. gter B.

Nic. le Maire Sanctuarium occultum fe liorum prohibitione in lingua valgari typ. Silvestri Gasure. 1662. Malespini historia antica dell' edi renza all' an. 1281. Fiorenze Fel. Malleoli vulgo Haemm storica. sine l. 1494. f. Valent, Mazurovic Cynthia ratione Michaelis, rep 1669, fol. *Ioan. Meursii* Glossari*es* Batav. typ. Elzev' Frid. Nausea Ger universos Bohr Stanislai Oric Christob. ang: Li-Szerffenb Einsd. apphicum ad comitem nize , uitenburgi in offic. Trebecath Ej

elii Isenacensis de peste Isenacensi isenacensi excusum 4. mit Holischnite

allimathi Geminianensis Historia de rege Uladislao, seu clade Varnensi. Ang. Vind. 1519. 4.

Tractatus de duabus Sarmatiis Afiana et Europes. ibid. 1518. 4.

Mick. Ritii Neapolitani de regibus Francorum, Hifpaniae, Neapolis, Hungariae. Baf. 1517. 4.

loh. Gerson opera. fine loco 1488, f. Tomi IV. Einsd. opera. Argent. 1508, f.

Mart.

spellae opera miscellanea. Vincent, per ide S. Urso MCCCXCIX. fol. Dieser bat erft 1480. baselbst zu brucken es ist also bies ein Fehler in ber

Ingelo Politiano interprete. Romine Typographi, fol. Prentini Disputationes Camali ap. Math. Schüzerium,

> roplarum libri X. ibid. Pracoviae 1521. 4. feboliis Huldrichi 2. Ioan. Singrenium

Alexium de Bethlem de reipu-...ratione, item Epiftois confelatoria ... dominos Alexium et Idansem Thur-... ob mortem Reverendiffini D. Idansis Thur-... donis Epife. Wratishv. etc. authore Valentino Ecchio lendano. Imprefium Grachoviae p. Hier. Victorem 1520. 4.

Udalrici Fabri diatogus ad ftudiofum. Viennae Austriae per Iom, Singrenium MDXVI. 4.

lacobi Fabri Stabulensis in artium divisionem. Wratislaviae MDVII: 4.

Introductio in Ptolomsei Cosmographiam. Cracoviae per Hieron. Victorem 1519. 4.

Valent. Ecchii Lendani de versissicandi arte opusculum. Excusus est hic liber denuo Grachoviae Anno 1521. per Hieron. Victorem Philovallensem Silesitanum 4, fine anno.

Db 2.

Camilti

Virgilii Aeneidos libri VI. priores cum notis Lud. de la Cerda, f. l. 1572. f.

Waldensium Piccardorum articuli, s. l. et an. 4.

Wittenbergenfis Academiae Privilegia Imperatorum.

Bullae Pontificum, Rectorum nomina cum actis
aliis et gestis ab anno 1502. usque 1655. Wittenb. 1655.

Stigmifere virginis Lucie Ord. S. Dominici de Narnia, aliarumque Spiritualium personarum feminei sexus facta et admiratione digna. Impress. in Olmucz M D primo per me Conradu Baumgartée 4.

Alexandri Hegii artium Magistri docti dyalogi. Impressum Daventrie 1503; 4.

Joan. Renaming Carmina. Narmberge per Hier. Holczel 1509. 4.

Carmen Sapphicum Ioan. Helfelii Rotenburg. Liptik per Iac. Tanner 1499. 4.

Baptifiae Mantuani Carmen sapphicum ad comitem Fregosinum. Impr. Vuitenburgi in offic. Trebeliana MDV. 4.

Hermanni Trebelii Isenacensis de peste Isenacensi MDVI. Isenacensi excusum 4. mit Holyschnits ten.

Callimathi Geminianensis Historia de rege Uladislao seu clade Varnensi. Ang. Vind. 1519. 4.

Tractatus de duabus Sarmatiis Afiana et Europes, ibid. 1518. 4.

Mick. Ritii Neapolitani de regibus Francorum, Hifpaniae, Neapolis, Hungariae. Bas. 1517. 4.

loh. Gerson opera. fine loco 14.88. f. Tomi IV. Einsd. opera. Argent. 1508. f.

Mart.

Mart. Capellae opera miscellanea. Vincent. per Henricum de S. Urso MCCCXCIX. fol: Dieser Henricus hat erst 1480. baselbst zu brucken angefangen, es ist also bies ein Fehler in ber Jahrzahl.

Herodiani opera, Angelo Politiano interprete. Ro-

mae 1493. sine nomine Typographi, fol.

Christophori Laudini Florentini Disputationes Camaldulenses. Argentoraei ap. Math. Schüzerium, 1508. f.

Marci Antonii Sabellici exemplarum libri X. ibid. 1509. f. Dyalogi XXXV. Cracoviae 1521. 4.

Cebetis Thebani Tabuta, cum scholiis Huldrichi Gabri. Viennae Panoniae p. Ioan. Singrenium 2519. 4.

Ad nobilifimum DD Alexium de Bethlem de reipublicae administratione, item Epistola consolatoria ad magnif. dominos Alexium et Ioannem Thursones ob mortem Reverendissimi D. Ioannis Thurfonis Episc. Wratishv. etc. authore Valentino Ecchio lendano. Impressum Gracheviae p. Hier. Victorem 1520. 4.

Udalrici Fabri diatogus ad ftudiofum. Viennas Austriae per Ioan, Singrenium MDXVI. 4.

Iacobi Fabri Stabulensis in artium divisionem. Wratislaviae MDVII. 4.

Introductio in Ptolomaei Cosmographiam. Cracoviae per Hieron. Victorem 1519. 4.

Valent. Ecchii Lendani de versificandi arte opusculum. Excusus est hie liber denuo Grachoviao Anno 1521. per Hieron. Victorem Philovallensem Silesitanum 4, fine anno.

D b 2 . Camilti

Camilli Paleotti Sylva, cui titulus: Amer. Am Ende: Hieronimus Victor et Ioannes Singrenius in excudendis libris laborum et lucri Socii imprimebant-Viennae-Auftrise hasc infignia ingeniorum impenfis Leonardi et Lucae Atlantfes fratrum anno MDXIII. 4.

Introductorium Aftronomie Cracovice Euclydis Almanach. Cracoviae per Magist. Michaelem Wratislaviensem majoris Collegii studii Cracovicii collegiatum feliciter explicit. Impressi Cracovic impensis spectabilis D. Haller per sierianti Ungleriti 1513. 4.

Ulgorismus Magistri Ioannis de Sacro busto etc. Viennae Austriae per Hieron, Victorem expensis Leonardi et Lucae Alantsee ao Dni MDXXII. mense augusto. 4.

Computus novus et ecclefiafticus totius fere Aftronomiae fundamentum continens. Viennae Pafio, mise per Ioan, Singrenium MDXXII. 4.

Gragorii IX, Decretalinm libri V. Bafil, typ. Mich, Wensler MCCCCLXXXII. fol, mai.

Aristotelis opera aliqua. Venetiis par Greg. de Gregoriis MCCCCLXXXVI. fol.

Bartholom, Anglici de proprietatibus rerum. Argentino MCCCCLXXXV. fol.

Epistolae Karoli. Am Enbe: sinia opusculi impressi ao Dei MCCCLXXXIX. 4. sine loco.

Iacobi Lilienstain Ord. Praedicatorii Tractatus contra Waldenses vulgo Pickarditas — in Moravia et Bohemia Bueignungsschrift an Ambrosius de Pilsna Commissarius Apostolicus et ecclesias Prag. Decanus. sine 1. et ap. 4.

Falci-

Fasciculas temporum. Argent. per Ioan. Pris. 1484. f.

Tractatus de jejunils. Am Enbe: explicit per Mag. Steph. Planuk de Patavia. Romae 1486. 4. -

Collecta et exercitata friderici Gunczel in lib. Physicorti Aristotelis. Impressa sub hemisperio Veneto impenfis Leonardi Alantse bibliopole Viefienfis, arte vero et ingenio Petri Lichtenftein anno MDVI. 4.

## Inpographische Alterthumer.

Petri Berchorii Reductorium morale Bibliorum. Im Ende: finit Apocalypfis \_\_\_ venerabilis Dni et Fris Berchorii factus animofe, paryfins correctus et jam cyrographata ex scriptura: literas reductus adpressas diligenti correctione per C. W. civem argentinensem 1473. fol.

Bromgardi fuffia Praedicantium. Norimb. anud Koberger 1474. fol.

Kronif. von allen Rapfern und Runigen, bie feiber Xfti gepurd geregiert haben. Augsb. ben 3ob. Bamler 1476. f. S. Rapf's Buchbrut. Gefch. 1. Th. S. 36.

Chronica f. fasciculus temporum. Spirae p. Petr. Drach 1476. f. it. Spirae p. Petr. Drach 1477.

Duranti rationale divinorum officiorum. Vincentise typ. Herman. Lichtenstein 1478. f.

Pauli de S. Maria ferutinium feripturificum, Tomi II. Am Enbe ftebe mit rothen lettern: ao Dni M.CCCC.LXXVIII. Reverendiffimo in Db 3

Mm Enbe: Explicit vetus Testamentum comparatú per venerab, virti Galtú etc. ao Dai 1440. per Nikolaum Sinistrum de Kopydea.

5) Descriptio brevis Dioecesis Nidrossensis et Findmarkise. 4. Cod. chart. sateinisch, 8. Seiten start. Bornen siest man: Hanc namque Nidrossensis Archi Pressul Leoni X. Pontifici maximo cum — Romam venisset, succinste obtust Ao. Salutis. M. DXVI.

6) Diario di Concilio di Trento divito in otto libri, gr. 4. Cod. membr. Ein ftarfer, sauber geschriebener Banb, ohne Benennung bes

Berfaffers.

7) Renier Toscarmi Werhaltnis Instruction, die ihm Franciscus Erizzo dux Venetiarum als Abgeordneten 1475. ertheist hat. Cod. membr. sermone ital. in 4. Die Handschrift ist nett und gut erhalten.

8) Hagecii Chronica ins teutsche übersest von Joh. Sandl Zluticensem der königs. Stadt Bachen in Böhmen Motarius 1596. fol, Cod. chart. Unter dem Titul steht: beschrieben durch Angesum Merklin Ord. Bremitarii S. Augustini Conventualem Pragensem iter Th. Desgleichen zter Theil verteutscht durch Sandl Zluticensem, fol.

9) Augustini lesske, Officiens, Bohemi Ord, heremitarii S. Augustini, Profesi, Bielensis, Coltectanea Privilegiorum, fundationum, erectionumque Conventuum Ord, S. Augustini 1707, fol. Cod. chart.

ro) Francisci Ingerts confilium iuridicum in casa Inliacensi pro domo Bipontina. Cod. chart. sol. 11) Sust

- 11) Zwen gut confervirte Korans in 4.
- 12) Pfalterium cum Hymnario Cod, chart, in 4. e Saec. XVI.
- 13) Corp. Iuris ecclesistici, Cod. membr. fol. Ele ne febr faubere Handschrift, vermuthlich aus bem 13ten Jahrhundert, die mit vortrefite chen Unfangebuchstaben prangt.
- 14) Testamentum novum. Cod. chart, ir fol, sas teinisch, sall aus bem Anfang bes 12ten Jahrhunderts seyn.
- 15) Testamentum vetus, 4. Cod. chart.
- 16) Robertus Wechmar vom Ursprung und Waches thum ber Stadt Erfurt, auf Papier in 4.

Bon ber Grafien Doftififchen Dajos rats , Bibliothef. Johann Bartwig, Graf von Moftis, welcher im Jahr 1630. aus ber laufig nach Bohmen fam, von feiner Mutter Bruder Otto Frenheren von Roftis, Damaligen Bice · Kangler in Bohmen bie boh. mischen Buter Raffenau, Beinrichs . Brun und Tichechau in erwähnten Jahren erbte, im Jahr 1646 bohmischer Graf, 1651 Reichsgraf und 1652 Obrifter Rangler im Konigreich Bob. men wurde, legte ben Grund ju ber Graf. lich Rostisischen Bibliothef. Er erbaute im Jahr 1660 bas jegige Mostigifche Saus, und wies in bemfelben ein geraumiges Zimmer gu feiner Bucherfammlung an. Diese vermehrte er aber einige Jahre barauf, als nemlich fein Db 5

Bruber Otto Frenherr von Roftiff, lanbes. hauptmann ber Fürstenthumer Schweidnis und Jauer in Schlesien, mit Tod abgleng, sehr ansehnlich.

Diefer Otto, Frenh. von Roftis, war ein gelehrter herr und ein Beforderer bet Wiffenschaften, wie es Colerus in Panegyrico Nostitziano bezeuget. Daher hatte er auch eine Menge Bucher und Sanbichriften gu Schweibnig, wo er fich aufgehalten, gesamme Er fchries in alle feine Bucher feinen let. Nahmen mit eigener Hand, nemlich Occo Frenherr von Roftis, womit fast bren Theile ber vorhandenen Bucher bezeichnet find. Das Meueste, worinn sein Nahme steht, ift 1662. gebruckt worben, worauf er gestorben fenn mag. Db er feinen Buchervorrath feinem Bruder Johann Hartwig burch ein Teftament überlaffen, ober ob fie Johann Sartwig von beffen Erben gefauft habe, ift nicht befannt. Dem fen nun, wie ihm wolle, biefe Bibliothef fam von Schweidnig nach Prag in bas Grafi lich , Roftigifche Saus, welches 3 ohann Sart wig, nebft ber Bibliothet, jum Ribei . Commis ober Majorat machte, bergeftalt, baß beffen Erben biefe Bucherfammlung nicht ber Hieraus läßt siche nun auffern borfen. erflaren, warum man hier fo viele Acten, bie Schle:

Schiesten, und besonders die zwen Fürstenthüsmer Schweidnis und Jauer angehen, und schlesische Chroniken in Manuscripten vorhanden sind. Die Nachkommen des Johann Hartwigs, nemlich Johann Anton und Franz Wenkel vers mehrten diese Bibliothek mit neuen Werken, welsche auch der ießige Hr. Graf, Franz Anton Frenherr von Nostis fortseset. Sie enthält 8524. Bande, meistens in grösserm Format. Der gelehrte und bekannte böhmische Geschichtes schreiber und Litterator, Hr. Franz Martin Velzel hat seit 1770. die Aussicht über dies selbe.

Was nun die Beschaffenheit bieses Buchers vorraths anbetrift: so muß tch sagen, daß er eine ber beffen Prager Sammlingen ausmacht, und Manner verrath, welche diese Wahl nicht nur mit Geschmack, sonbern auch ohne Sparung ber Roften, unternommen haben. Zwen 'geraus me, helle, mit Portfaits verfchiebener Belehr. ten ausgeschmuckte Zimmer, verwahren biefen Titterarischen Schaf. Die Bucher - bie übere haupt gut erhalten und meiftens in Franzbande gebunden - find mit romifchen Buchftaben und arabischen Ziffern, nach ber Ordnung, wie sie folgen, bezeichnet. Bebe Claffe, beren 22 find, ift nach bem Alphabet und bem Format geordnet. Rur Schabe, bag erftens mehrere Ar. tifel

tifel nicht in ihre gehörige Claffe eingeschoben find , und weitens im Catalog - ber auf Beranlaffung Des jegigen herrn Grafen In. 1769. nicht von bem jegigen wurdigen Bori fteber biefer Bibliothet, fonbern von einem an bern litterarischen Miethling verfaßt worben fo manche Unbequemlichkeit herrscht, weil ba rinn weber Drudort, Druder, noch Kormat, noch Rabl ber Banbe angezeigt wirb. allen biefen Unbequemlichkeiten, hat man auch noch überbieß bie Damen ber Schriftsteller jus weilen gar nicht, bisweilen nicht correct, ben Titel bes Buchs bfters fehr buntel, bin und wieder alfzu abgefürzt, angegeben, bieweilen Benworter vorangefest, und andere bergleichen litterarische Gunben mehr, woburch fobann nothwendig Berwirrung entftehen muß. fem Menachismus abzuhelfen, unternimmt jest Br. Pelzel, als Ruftos ber Bibliothet, ben Ratalog inftematifch zu verfertigen.

Rach dieser vorläufigen Erinnerung glaube ich nun zur Bekanntmachung ber gegenwärtigen typogrophischen Producte schreiten zu börfen.

enthalt eine mit Geschmack gewählte Sammlung von 139. Banden. Ich zeichne barunter aus: Athenaei Deipnosophistaru, s. Coenae Sapientum Libri XV. Venet. 1572, fol. Agosim Dia-

Dialoghi intorno alle Medaglie, Inscrittioni, e altere Antichita. In Roma 1592. Bol mit Rupfern. Ant. Augustini de romanorum gentibus et familiis. Lugd. 1592. 4. Agricols de mensuris et ponderibus Romanorum et Graecorum. Bafil. 1550. fol. Aldrete varias .. Antiquitates de España, Africa, y otras Provincias, En Embery 1614. 4. Boxbornii monumenta illustrium virorum et elogia. Amstelod. 1638. fol. Iob. Rosini Bartholomati romanarum antiquitatum libri X. Balil. 1583. fol. Elie Vines les antiquités de Bourdeaux. à Bourdeau 1474. 4. Angel Bargaeus Commentarius de Obelisco ad Sixtum V. Romae 1586. 4. Chyverus Italia antiqua geographica. Lugd. Batav. typ. Elzevier 1624. f. 'Tomill. Guil de Choul Discurs de la Religion ancienne. Castrametation — des Romains à Lyon 1567. 4. Esusd. Los discursos della Religione. Castrametazione etc. de los antiquos Romanos y Griegos. En Lyon 1579. 4. it. a Wesel 1672. 4 cum fig. Casaltus de sacris Christianorum ritibus. Romae 1645. 4. Coelii Rhodigini lectiones antiquae. 1517. f. 30h. Ben. Carpsobs neuerofneter Chrentempel mertwurdiger Untiquitaten ber Oberlaufig. Bu. distin 1719, f. Fenestella de romano magistra-

tu. Venet 1504. fol. Falckonerii inscriptiones athleticae. Romae 1668. 4. Bindi vel Fenth monumenta sepulchrorum. Wratisl. 1574. f. mit Rupfern. Faber de re athletica ludisque veterum. Lugd. 1592. 4, Goltzii thes. rei antiquariae uberrimus. Antw. 1644. 4. Em. Figrelii de statuis illustr. Romanorum liber singularis. Holmiae 1656. 4. (De raritate buius libri laudabilis euoluatur Baueri Bibl. libr. rar. Tom. I. p. 287.) Grutheri Inscriptiones antiquae totius orbis roman. Heidelb. 1640. f. Tomi Il. Graevius thes. antiquit, roman, etc. Grammaye antiquitates Ducatus Brabantiae. Tienv. 1610. 4. Herdesiani antiquitates Puteolanae. 1619. 8. Athanafii Kircheri inftauratio universalis Hierogliphicae Veterum doctrinae. Romae 1632. f. Einse. interpretatio nova Obelisci. Romae 1653. f. Tomi II. Licetus de lucernis antiquorum reconditis. Venet. 1621. fol. Lauri antiquae urbis Romae splendor. Romae 1612. f. Bernh. de Montfaucon l'antiquité expliquée et representée en figures. 1722. f. Tomi V. cum supplementis. Moscardo memorie e Note del suo Museo. Verona 1672. fol. Marquardus monumenta Austriae. Viennae 1750. f. maj. Mabillon de re diplom. Lutet. 1681.f. Museum Florentinum, Florent.

fasti et triumphi Romanorum. Venet. 1557. fol. Pezii Thesaurus anecdotor. noviss. Tomi VI. fol. Schotti sasti Magistratuum et triumphorum Rom. Antverpiae 1617. fol. Chissietus Anastasis Childerici Francorum regis seu thesaurus Epis. Fornaci esfossus. 'Antv. 1655. 4. Strada epitome du tresor des Antiquités à Lion 1553. 4. cum sig. Ursim imagines et elogia virorum illustrium ex antiquis lapidibus. Romae 1570. fol. Velseri Inscriptiones antiquae urbis Augustae Vindelic. 1590.

4. Der Beitschussseit wegen übergehe ich eine Menge steiner guter Berse bieses Fachs, wow von hier noch ein reicher Borrath vorhanden ist.

CLASSIS II. Dictionaria. Enthast 133.

Bande. Die besten Schriften sind: Allegambe
Bibliotheca Scriptorum Soc. Iesu. Antverp.
1643. sol. Bayle dictionaire hist. et crit.
Amst. 1715. sol. Tomi IV. Castelli Lexicon
Heptaglotton. Lond. 1669. f. Tomi II. Eliae
Levitae lexicon chaldaicum. Ienae 1541. f.
Barnab. Brissmus de verborum significatione.
Halae. Magd. 1743. sol. Tomi II. Haltaus
Glossarium germ. medii aevi. Lips. 1758. f.
Dictionarium s. linguae lat. thesaurus. Paris.

E.J

typ. Rob. Stephani 1543. f. Tomi II. Editio 2da. Dictionarium latino gallicum multo locupletius thesauro recens excusum. Lutet. typ. Rob. Stephani 1546. f. Eggers neues Rriegs , Ingenieur , Arrillerie , Gee , und Ritter lexicon. Dreft. 1557. gr. 8. 36 ces Ge lehrten lericon. -Münsteri Dictionarium graecolatino - hebraicum. 1530. fol. Münster Di. ctionarium chaldaicum. Baul. 1527. 4. Mereri grand Diction. Amsterd. 1694. f. Tomi Ill. it. Paris. 1718. fol. Tomi V. Iob. de Raei de longe Dictionarium geographicum of the Schat - en Woordt - Boek des Aerdt Rycks: Amsterd. 1680. 4. Rucelli Indice degl' Uomini illustri. In Venetia 1572. 4. Sertorius Ursatus Patavinus de notis romanorum commentarius. Batavii 1672. fol.

Bande, meistens aus dem toten und 17ten Bahrhundert. Ich sinde darunter folgende Bemerfungswerth. Clarorum virorum epistolac. Insti Lipsii, Eranni Rot. Hieronymi, Hug. Grotii, Longolii etc. Epistolae Inonis Episc. epistolae cum Chronico de regidus francorum. Paris. 1584. 4. de Montalte lettres provinciales. Occalampadii et Zwinglii epistolae.

1528.

1528. Pauli Sarpii lettere italiane, scritte da lui al Signor dell' Isola Groslot etc. In Verona 1673. 12. (Collettie rarissima, vid. Freytag Anal. litt. p. 810.)

CLASSIS IV. Genealogici, in 59. Banben. Folgende Werte berbienen aus biefet Rlaffe bie mehrefte Achtung. Senealogie und Chronif bes Haufes Unhalt. 1556. Fol. Bocatus de certa Genealogia Deorum; in eodem Volumine: Erasmi Rot. Adagiorum Chiliades tres. Venetils in aedib. Aldi. fol. (Editio princeps et originalis.) Speneri theatrum nobilitatis Europeae. Francof. 1668. fol. Fenerabenb Thurnierbuch. Frantf. 1566. Fol. Henninges theatrum Genealogicum. Magd. 1591. fol. Tomi III. Henrici IV. Regis Galliae Genealogia. 1502. 8. Genealogia familiae Nostitzianae chronologica. 1767. fol. Genealogia Comitum Nassoviae. Lugd. Batav. 1616. fol. mit Rupfern. Okolsky orbis Polonus. Cracoviae 1641. fol. Petra Santia tesserae genti-.litiae ex legibus fecialium descriptae. Romae 1638. fol. Die Mappen find alle febr nett illuminirt. Reusner de praecipuis familiis Imperatorum, Regum etc. Francof. 1592, fol. Rittersbustus Genealogia Imperatorum, Re-Sirfch: Bibliothg. 3ter B. gum

j

gum etc. Tubingae 1658. fol. Hossmannis Genealogia ober Stammfronik des Hauses Sahlhausen. Dresd. 1654. Fol. Genealogia derer von Schweidniß. Liegniz 1661. Fol. Sansovino origine delle illustri famigli d'Italia. In Vinegia 1582. 4. Relation des alten Hauses Seidliß. 1582. 4.

CLASSIS V. Geographi. 280. Bande. Blang und innerliche Pracht find bie Beftand. theile biefer gut gewählten Sammlung. Sicher wird fie allen. Prager Bibliothefen nicht nur ben Borgug ftreitig machen, fonbern fie auch noch weit übertreffen; nur mangelt ihr noch, um fie gang brauchbar gu machen, noch ein Zufaß von ben neuesten geographischen Berfen. Indeffen wollen wir das vorhandene durchgeben. Alberti descrittione di tutta Italia. In Vinegia 1588. 4. cum mappis. Lorenzo d'Anania fabrica del mondo. Venet. 1596. 4. Sanfon Atlas auf feibnen Blattern abgezogen. Ein fchas. Austriae, Galliae, Helvetiae bares Stud. descriptio. Coloniae 1694. fol. mit illumi. nirten Wappen. Bordone Isolario. Vinegia 1534. fol. mit Holgschnitten ber Stabte und landfarten. (Ein auferst seltenes Werf!) Belgii descriptio in latinum versa a Vitellio Zirizaeo.

rizaeo. Amstelod. typ. Iansfon An. cipiocxim. fol. mit Rupfern. Boxbornii descriptio Hollandiae. Amstelod. 1632. 4. (Vid. Engel Bibl. p. 26.) Botero relationi universali del mondo. Venetia 1612. 4. it. ibid. 1618. item: ibid. 1602. Braun theatrum urbium totius mundi. fol. Tomi VI. Blaeu Atlas novus, bas ist, Wit illuminirten Rupfern. Amstelod. 1641. fol. reg. Tomi V. Eiusd. Theatrum urbium. ibid. fol. reg. mi ll. Eiusd. Atlas maior. Amstelod. fol. reg. Tomi VII. Eiusd. Atlas nouus. ibid. 1649. fol. reg. Tomi V. Beaulieu les Plans et Profils de Principales Villes de Brabant. Paris. 4. Eiusd. les Plans et Profils des Villes de Flandre. Ibid. 4. Eiusd. les Plans et Profils des Villes de Loraine. ibid. 4. Rerum Hungaricarum scriptores varii. Francof. 1600. fol. Camdenus Britanniae chorographica descriptio. 1586. 8. Eiusd. descriptio Angliae, Scotiae etc. Londini 1617. f. Eiusd. Britannia f Angliae, Scotiae, Hyberniae descriptio. Londini 1607. fol. Mart. de Broniquii Tartariae descriptio et Transfylvaniae. Col. Agrip. 1605. fol. (V. Baueri Bibl. ster Supl. Band p. 257.) Cluverii geographia vetus et noua, Guepherb. 1661. 4. Eiusd. Germaniae antiquae libri Il.

e 2 -

Lugd.

Lugd. Batav. typ. Elzevier 1631. fol. Eiusd. Italia antiqua. ibid. typ, Elzevier, fol. Eiusd. Italia antiqua cum Sicilia, Sardinia et Corsica. ibid. typ. Elzevier 1624. f. Tomi IV. Coronelli historiographia della Morea e Negro ponte etc. Venet. 1686. fol. reg. mit Rupfern. Antiquitates Sueciae. Diefer Titul ift am Rucken bes Buchs angebracht; im Buch felbit aber befinden fich meiftens ohne Tert, alte Do. numente, Wappen und andere Dinge, welche Schweben betreffen, gr. Folio mit landcharten von Thellot gestachen. Ein altes, aber fchase bares Stud! Descrittione di quello choi Turchi possedono in Europa, con i confini de Prencipi Christiani, mit Charten von Bernharbin Balle gestochen, in 4. Fafsin cartes des toutes les cotes de France. Paris. 1636. f. Cartes diverses etc. 3st eine Sammlung von Dankerts, Mellin, Janfon u. s. w. in 2. Kolio . Banben. Cellarii Harmonia Macro · Cosmica, seu Atlas universalis et novus totius universi creati. Amstelod. 1661. fol. reg. illuminirt. Utlas von Sanfon. Fol. reg. illuminirt. De l'Isle Mappe Monde dressé fur les observations de l'Academie des Sciences. Paris 1700. fol. reg. Erber notitia illuttris regni Bohemiae geographica et cho-

rographica: 1760. fol. Tomi Il. Guicciardini Descriptio Belgii. Amstelod. typ Iansson 1613." fol. Nic. Gerbelii in descriptionem Graeciae Nicolai Sophiani etc. Basil. 1545. fol. cum fig. (Vid. Freytag Anal. lit. p. 384. Bibl. Salthen. P. 107.) Geudeville atlas historique et geographique. Amst. 1705. fol. Tomi VII. Hondius Italiae modernae descriptio, Lugd. Batav. typ. Elzevier, fol. maj. Nieuw Nederlandtsch Caertboek. Amsterd. 4. Es sind bie 17. Provingen von Ubraham Goos ge-Goden. Description generale de l'Hautel des Invalides. Paris. 1683. fol. mit Rupfern. Pauli Iooii descriptio magnae Britanniae. Venet. typ. Tramezinii 1546. 4. Le Neptune françois, ou Atlas nouveau des cartes marines. vées et gravées par ordre du Roi. Paris chez laillot 1693. fol. Tomi Ill. Atlas geographique de laillot. Paris, fol. reg. Petr. Kaerii inferioris Germaniae descriptio, cum Tab. Amst. 1622. fol. maj. illuminirt. Italia regnante. 1675. 8. Tomi IV. Geographiae generalis libri lll. Antverp. typ. Plant. 1605. 4. Mallet description de l'Univers. Paris 1683. 8. Tomi IV. Mazzella descrittione del Regno di Napoli. Napol. 1586. 4. Gerardi Mercatoris Atlas seu Cosmographi-Et 3 cae

cae Meditationes de fabrica mundi et fabricati figura. Editio V. Amst. 1623. ap. Hondium, fol. reg. illuminist. Gerardi Mercatoris et Hondii Atlas, ou Representation du Mond universel. Amsterd. ap. Hondium 1633. fol. reg. Tomi II. item latine. Amsterd. apud Janfonium et Hondium 1683. f. reg. Tomi ll. illum. Nanfon's Aclas f. reg. illum. Aclas in ber 2006. serwest. Amstelod ap. Iansonium 1650, fol. reg. illuminist. Marchantius Flandriae descriptio. Antverp. typ. Plantini 1596. 4. Dionysii Alexandri et Pomponii Melae situs orbis descriptio et Solini Polyhistor. Paris. typ. Henr- Stephani 1577. fol. graece et latine. Mejer Schlefwig und Hollstein. 1652. gr. Folio, mit Sandcharten. Magini Italia. Bononiae 1620. fol. maj. mit Rupfern. Mart. Martinii novus Atlas Sinensis. 1654. fol. reg. Tomi II. illuminirt. Idem opus 1655. fol. reg. Tomi II. Nicolofi dell' Hercole et studio geographico. Roma 1660. fol. maj. Nicolosi Hercules Sicules seu studium geographicum. Romae 1671. fol. maj. Tomi Il. cum mappis. Ortelia Theatro del Mondo. In Brescia 1598. 4. it. 1667. fol. reg.

Abrah

| Abmb. | Or | tefii | Theat | rum | Orl | dis. | Amstefed.     | 1570.  | f,  | maj. | illuin. |
|-------|----|-------|-------|-----|-----|------|---------------|--------|-----|------|---------|
|       |    |       |       |     |     |      | lbid.         |        |     |      |         |
|       | -  | -     | •~    | ➡,  |     | •    | Ibid.         | 1670   | . • | -    | • `     |
|       |    | •     | -     | _   | · _ | -    | lbi <b>d.</b> | 167 3. | -   | -    | •       |
|       |    |       |       |     |     |      | ** * *        |        |     |      |         |

L'ifole piu famose del Mondo descritte da Tomasio Parrachii. In Venet. 1540. fol. mit Rupfern. Ptolomaei Geographia in lat. versa. Norimb. 1514. fol. Ptolomaei Planisphaerium. Venet. in aedibus Aldi 1558. 4. Ptolomaei Tabulae geographicae per Gerardum Mercatorem. Amst. 1578. fol. maj. Ptolomaei tabulae geographicae. Im Ende: Impressum Nuremberge per Hieron. Holczel. fol. reg. illuminist. Item opus. Im Ende: Explicit. Opus dii Nicolai Germani secundum Ptolomaeum finit Anno Mcccclxxxxii. impressu Ulme per ingeniosum viru Leonardum Holpfati oppidi civis. fol, maj, mit illui minirten Charten, von Joh. Schniger be Urns. heim gestochen. Idem opus Ptolomaei. 21m' Ende: Hoc opus Ptolomaei memorabile quidem et insigne castigatu jucundo quodam impressum suit Rome Anno M. CCCC. LXXXX. arte et impensis Petri' de Turre, fol, reg. illuminirt. In Registro Libri' assignatur annus 1508. in Scuto cum litteris D. I. H. Poldo discours de l'antiquité de" E + 4

Nif

Nismes. Lyon 1560. fol. mit Rupf. Pauls nias Graeciae descriptio. Francos 1583. fol. graece et latine. Tabula Peutingeriana Itineraria. 1753. gr. Fol. Topographia Urbis Romae, aus bem lateinischen bes Boissardus; mit Rupf. von de Bry Frankf. 1603. Fol. Markani Topographia urbis Romae, Moguntiae 1520. in aedibus Ioan. Schoeffer. fol. mit Rupfern. Rufufcher Atlas. Petersb. ic. fol. reg. Strake de situ urbis. Venet. in aedibus Aldi. 1516. tol. graece. Item; Basil. 1523. latine. Sansovino Venetia descritta. Venet. 1581. 4. Eiusd. del Guverno 'e amministratione di diversi Regni, cosi antiche come moderne libri XXI. ibid. 1578 4. Stephanus de urbibus. Basil. 1568. fol. graece. Stringa Venetia deseritta. Venetia presso Altobello Salicato 1604. 4. Strabo de rebus geographicis ex recens. Isaaci Casauboni Lugd. 1587. fol. graece et latine. Sanderus Flandria illustrata Coloniae typ. Egmondtianis 1614. fol. reg. Tomi III. mit Rupfern. Stier mappae Hungariae. 1664. f. San/on les XVII. Provinces du Pais-bas. Paris. 1675. fol. Tolomes Geografia, cioe descrittione universale della Terra, partita in due volumini. In Venetia 1598. fol, cum mappis. Tavernier theatre geographique du Royaume

Royaums de France. Paris. 1632. fol. maj. cum mappis. Mehrere, jum Theil gute Were te übergehe ich, und eile zu bem grammatischen Fache.

CLASSIS VI. Grammatici. Enthalt 64.1 Banbe; und ist ein unbedeutendes Fach. 3ch merke daraus an: Guil. Budei Commentarii linguae graecae. Colon 1530. fol. Clenardi institutiones ac meditat. in linguam graecam. Lugd. 1557. 4. Megiseri institutionum linguae turcieae Libri IV. Lips. 1612. 8. Libro nel quale 5' insegna a scriveres ogni sorte lettera antica e moderna di Giovibattisa Palatino, Cittadino Romano. In Venet. 1588. 4.

classis VII. Historici. Mit. Bergnüngen liefere ich aus diesem reichhaltigen Fache, von 1792. Banden hier eine kleine Auslese: Isaaci Pontani rerum et urdis Amstelodamensis historia. Amstelod. 1611, fol. mit Kuderen. Argeloni la historia Augusta da Giulio Cesare in sino a Constantino Magno. In Roma. 1641. fol. mit Kups. Acherius verterum aliquot scriptorum, qui in Bibliothecis Galliae maxime PP. Benedictinorum latuerunt etc. Paris. 1615. 4. Toni II. Aeneas Sylvius gesta Concilii Basileensis libri II. Sine loco 1667. fol. Aegesippus de Bel-

lo Iudaico. 1500. fol. lat. item: Paris. 1511. Arretinus de Bello Italico et Gothico. fol. Adriani historia dei suoi tempi. In Venetia della Stamperia di Giunti. 1587. 4. Assarino bella querra de Italia. In Milano 1630. 4. Annii Viterbiensis Commentarii antiquitatum. Parif. 1512, fol. tropii et Pauli Diaconi de inclytis Italiae Provinciis et Romanorum gestis libri 18. Hid. 1511. fol. mit Rupfern. Appiani. Alexandrini Romanae historiae, ibid. 1552. fol. maj. graece. Idem: latine. Bafil. 1554. fol. Aitsinger Lea Belgicus seu historica Belgii descriptio. Colon. 1583 fol. mit Rupf. Alveri Roma in ogni stato. In Roma 1664. fol. Tomi II. Appianus Alexandrinus de rebus celticis, lybicis et illyricis. Lutetiae 1551. fol. graece. Historiae anglicanae scriptores X. Londini 1652. fol. Ammirato delle famiglie Nobili florenține. Firenze 1615. fol. maj. Stringhi Roma subterranea Romae 1652. fol. Tomi ll. Anglicarum rerum feriptores X. post Bedam praecipui Francof. typ. Wechelianis 1601. fol. Anselme Histoire generalogique et chronologique de la muison de France. Amsterd. 1713 fol. maj. Zozimi Comitis historiae novae libri VI. quibus additae sunt historia Procopii Caesariensis, Agathiae Smyrnaei et dornandis Alani etc.

etc. Basileae typ. Petr. Perne. fol. Leop. à Northoff origines Marcanae Hanov, 1613. f. Bilib. Pirkbelmer opera politica, historica, philolog. epistolica. Frest. 1610. fol. accedit in eodem volumine. Rev. Matris Charitatis Pirkheimerae Abatissae Ord. S.: Clarae in Coenobio Norimbergensi Epistolarum liber unus; item incerti Auctoria Chronica Slavica f. locol et an. Polonicas historiae corpus, id est: Rerum Polonicarum scriptores veteres at recentiores. Basil. 1582. f. Balbini Miscellanea regni Bohemiae Tomi VIII. et Eiusd. Epitome rerum-Bohem. fol. Brucelli et Javiani Pontani historia de bello Neapolinino, 1530. 4 Bentivoglio guerra di Fiandra, Venet. 1637. 4: Boffio la corona del', Cavalier Gierofolymiti tano, Roma, 1588. 4. Calp. Barlati Terum per Octemium in Brasilia et alibi gestarum. etc. Amstelod. 1647. fold reg. mit Rupf. Boissardus Bibliotheca & thessurus virorum illustrium, cum Iconibus Eruditorum. Francof. 1627. A. Bertelii Historia Luxembutgensis. Colon. 1605. 4. (Vid. Widekind p. 412. seq.) Bergier histoire de grands chemins de l'empire romain. Bruxell. 1728, f. Tomi Ill. mit Aupfern. Bruei Florentinae historiae. Lugd. 1562. 4. Gabr. Burellini Menologium Benedicinum. Aug. Vindel 1655. fol.

fol. Einsd. Annales Benedictini. Ibid. 1655. f. Eind Germania Topo-Chrono-Stemmatographica. fol. Tomi II. Bellanda il vechio della querra fra Ferdinando II. con Gustavo Adolfo. 1634. 4. Bentivoglio Historia di Fiandra, Venetia 1667. 4. Tomi III. Buoninfermi historia Fiorentina, Fiorenza 1581. 4. Biondi le guerre civili 'd'anghilterra. 1644. 4. Tomichle Barlandus Hollandiae Contitum historia et icones. Lugd. Batav. typ. Plantini 1584. fol. Eiusd. Episcoporum Catalogus et res gestae ibid. 1584. f. Mart. Broniovii Tartafiae descriptio. Colon: typ. Birchman 1594 fi Georg Reichersdorff descriptio. Transsylvanize p. Moldaviae et Walachiae. Colon. i & 94. f. de Roo annales gentis Habsburgicae: Oeniponti 1592. f. (Vid. praecipue Baueri Bibl. libr. rar. 3. Theil. p. 336.) Erici Pateani Bruxella. Brux. 1646. fol. mit Rupf. Bonnardinus Gomefius de vita Jacobi I. Aragonum Regis libri XX. Valent. 1582: f. Bremundan historia de los Hechos de D. Juan de Austria. En Caragoca- 1673. f. Corpus universae historiae, praesertim Byzantinae, id est, Zonorus etc. Lutet. 1367. f. Bethane duc de Sully memoires ou Oeconomies Royales d'Etat, domestiques, politiques, militaires de Henri le Grand. 1664. f. Tomi ly. Burignii hist. gener.

gener. de Sicile a la Have 1745. 4. mui. Tomi II. Bellori le vite de Scultari e Pittori. In Roma, 1672. 4. Justi Lipsii Inscriptiones antiquae quae passim in Europa habentur. Antv. tyn. Plantin. 1688. fol. mai. mit Rus pfern. Helfor Boethius Deidonanus Scotorum historiae a prima gentis origine Libri XIX. Parif. 1575. fol. Blondus Foroliviensis de Roma triumphante libri X. Basil 1531. Eiusd. Historiarum ab inclinatione Romanorum Libri XXXI. ibid. eod. fol. Suctonius cum Comment. Bernaldi. Parif. 1512. fol. Bosius dell' historia della s. Religione e Militia di S. Giovano Gierosolimitano. Roma 1602. fol. Tomi Ill. nii annales eccles. Colon. 1624. fol. Tomi XII. Spondani contin. annalium Baronii. Parif. 1647. fol. Tomi ll. Rerum Britannicarum, i. e. Angliae, Scotiae vicinarumque infularum scriptores vetustiores et praecipui. Heidelb. 1587. f. Bert. d' Argentre histoire de Bretagne libri XI. Paris 1588. f. Boicae domus fortitudo Leonika. Monachii 1715. fol. reg. mít Rupf. Annales s. historiae rerum belgicarum divers. Authorum. Francof. 1580, fol. Tomi Il. Bellaii Langaei Commentariorum de rebus gallicis libri X. Frest. 1565. f. Bernard de Girard hist. generale des Rois de France. Paris 1628. f. Petri

Ţ

Petri Pizarri Senatus populusque Genuenfis. Antw. 1579. f. Bardi Chronologia univerfale. In Venet. typ. Giunta 1581. fol. maj. de Reka Chronicon, continens res gestas Epsc. Sedis Ultrajectinae et comitum Hollandiae. Franckerae 1611. 4. Büffon hist. naturelle generale et particuliere, avec le Cabinet du Rol. Paris. 1753. 12. Tomi XXXI. Bocbius historica narratio profectionis et inaugurationis seienissimorum Belgii Principum Alberti et lsabellae. Antw. tvp. Plant. 1602. fol. maj. Guil. Cambdeni annales rerum Anglicarum et Hibernicarum regnante Elizabethe. 1616. 8. (Vid. Clement Bibl. Tomi VI, p. 113. Thesaur. Biblioth. Vol. Il. p. 291.) Charlevoix histoire de l'Isle de. S. Domenique etc. Amst. 1733. 12. Tomi IV. Eiusd. histoire du Paraguai. Paris. 1756. gr. 4. Tomi III. Curtius de vita Alexandri, cum notis Tellier. In usum Delphini. Paris. 1678. 4. Carnero des las guerras civiles en las Estados de Flander, Brux. 1625. f. Crusii annales Suecici. Francof, 1505. f. Cuspinianus de consulibus Roman. 1552. f. Cornelius Nepos. In usum Delphini. Paris. 1675. 4. Cochlaei historiae Hussitarum et tractatus Joan. Rokiczanae. 1549. f. Cluverii Germa. niae antiquae libri III. Lugd. Batav. typ. Blzevier 1616. f. Cbristopborson Script. Hiforiae

floriae ecclesiasticae graeci. Coloniae. 1570. fol. Guido Pancirolli notitia dignitatum imperii orientalis et occidentalis. Genevae 1622. fol. (Vid. Engelii Bibl. sel. l. p. 119.) Chytraeus Chron. Saxoniae. Lips. 1593. f. Cuf. pinianus de consulibus romanor. Basil. 1553. Eiusd. de imperatoribus romanis. ibid. fol. Geronimo Curita Annales della corona d'Aragon. Caragoca 1562. fot. Coccius Sabellicus Opera. Basil. 1560. fol. Tomi IV. Coronelli conquiste di Venetia. Venet. 1686. fol. mai. Coelestini historia Comitiorum Anno 1530. Augustae Vindelic. celebratorum. Frest. 1577. fol. Tomi IV. Cutben catalogus ducum, regumque Bohemorum. 1540. 4. fine loco. Dolce le vite de tutti li Imperadori Romani. Venet. 1620. 4. Dinotheus de bello civili gallico, Basil. 1568. 4. Deguignes histoire generale des Hunnes, des Turques, des Mogoles etc. Paris, 1756. 4. Tomi VI. Dio Cassius historia romana etc. Hanoviae typ. Wechelianis 1606, fol. graece et latine. Dubravius historia bohemica a Jordane illustrata. Basil. 1575. fol. Dionysii Halicarnaseu opera. Frest. typ. Wechel. 1586. fol. Tomi Il. graece et latine. Hagecii annales Bohemorum ex editione Dobneri, 4. Tomi VI. Dobneri Monumenta Bohemiae etc. Eusebii Caesariensis Chroniconi Parif.

1

Paris. 1511. 4. Description di Monasterio di S. Lorenzo. En Madrit 1667. fol. Engine ger landesbeschreibung bes bergischen lowens in ben 17. Provinzen. Hamb. 1596. fol. mit Rupf. Die Uebersetjung ber allgemeinen Welt. bistorie, 53. Th. in 4. Quinte Curce per Vaugelas., Paris 1680. 12. Tomi ll. Curtius cum notis Erasmi. Basil. 1532. f. Favyn Histoire de Navarre. Paris 1612. f. Iosephus Flavius histoire des luifs et des antiquités traduite par Arnaule d'Andilly. Amst. 1681. fol. Tomi ll. mít Rupfern. It. traduite par d'Andilly. Paris 1667. fol. Tomi Il. mit Rupfern. Item: Basil. typ. Frobenii 1544. fol. graece. It. Basil. 1524. fol. latine. Fontanus de bello Rhodio. Romae 1524. f. Fontana della Transportatione dell' Obelisco Vaticano ed altere fabriche di Sisto V. In Roma 1589, gr. Fol. mit Rupfern. Pauli Aemilii Veronensis de rebus gestis Gallorum libri X. item Arnoldt Ferroni de rebus gestis Gallorum libri IX. ad historiam Pauli Aemilii additi etc. Basil. 1601. fol. Galeazzo Qualdo Priorato historia di Leopoldo Cesare. In Vienna 1670. Tomi III. f. it. Viennae 1674. f. Tom. Ill. Eiusd. historia della revolutione di Francia. Venet. 1670. 4. Eiusd. Istoria delle guerre di Ferdinando ll. ct

Il et III. Venet, 1642, 4. Tomi II, it. Venet. 1640. 4. Tomi H. Giomendi historia Galliae ab excessi Henrici IV. libri XVIII. Tolosae 1643. f. Ganzala de Lescas historia Pontifical v Catholica. En Caragoca 1552. £ Iulius Caesar seu historiae Imperatorum. Cae. sarumque Romanorum ex numismatibus restitutae. Huberto Goltz auctore et sculpto. re. Brugis 1563. fol. cum fig. Giustniana Chronologia di tutti ordini equestri. Venet. 1672. fol. mít Rupf. Einsd. historia generale della Monarchia Spagnuola anticha e moderna. Venet. 1674. f. Aristotelis aliorumque Graecorum vitae et opera nonnulla. Al talcem: In Domo Aldi Manutii. Venetiis M. D. Ill. fol. graece. Gilbertus Genebrardus de rebus veteris populi primorum 4000 an. norum. Lugd. 1599, f. Garibay Camaloa Compendio historial de las Chronicas de todos los Leynos d'España. En Envers par Christophoro Plantino. 1571. fol. Nic. Gilles les annales de France depuis la Destruction de Troje jusqu' a Louis XIII. Paris 1557, fol. de Ros Annales domus Habsburg. Oeniponti f. Gaguini de origine Francorum. Paris 1497. fol. Polonicae historiae Corpus. Bast. 1562. fol. Huge Gretius historia Gothor. Vanda. Dirfc. Bibliothg. gter B. lò-

dalorum et Longobardorum. Lugd. Batav. typ. Elzevir 1655. 8. Sajet & lybocfan Chronita zesta. w Praze. Fos. Heluetiorum respublica, typ. Elzevir. 12. Heinstus rerum ad sylvam Ducis et alibi in Belgio aut a Belgis anno 1629, gestarum historia, Lugd. Batav. typ. Elzevir 1631. fol. mit Rupfern. Arrianus de rebus gestis Alexandri regis, quem latinitate donauit Bartholomaeus Faccius. Pesauri MDVIII. fol. Herodiani libri VIII. interprete Angelo Politiano. Romae 1403. fol. Aegesippi historia de bello iudaico, Vigilii Stabulens. et Hamelburgii studio editus. Paris. MDX. fol. Procopius Caesariensis de Bello Gothorum. Romae per Ioannem Besikein Alemanum M. D. Vl. fol. Haraeus Annales Ducum seu Principum Brabantiae, totiusque Belgii. Antv. typ. Plantini 1623. fol. Tomi Ill. Hispanicarum rerum scriptores aliquot ex Bibliotheca Roberti Beli Angli. Frcft. typ. Wechelianis 1579. fol, Tomi Ill. Herodotus libri IX. Basil. 1551. fol. graece. Coloniae 1562. fol. Latine. Helmoldi Chroni. ca Slavorum, cura Reineri Reinecci auctus. Frest. typ. Wechel. 1581. fol. Aeneas Sylvius de Bohemorum et ex his Imperatorum aliquot origine ac gestis. Basil. 1575. f. Hungari-

garicarum rerum Scriptores varli historici et, geographici. Frcft. typ. Wechelianis 1600. f. Mart. Broniovii Tartariae descriptio, uti et Transfylvaniae et aliarum Regionum. Coloniae 1505. fol. cum mappis. Guil. Brussis Scoti de Tartaris Diarium, Frest. typ. Wechelianis 1598. f. Hispaniae, Lusitaniae, Ae-" thyopiae et Indiae Scriptores. Frest. 1603. fol. Tomi III. Hugon. Grotii Grollae obsidio. Amstelod, typ. Bleau 1629, fol. mit Charten. Diverssarum gentium historiae antiquae scriptores, nempe Iornandes de origine Gothorum, Isidorus Hispalensis de Gothis- Vandalis et Suecis. Namburgi 1611. 4. maj. Le. Impresse illustri conexpositioni et discorsi del Geronino Ruscelli. Venet. 1580. 4. cum fig. Iordan de originibus Slavicis, fol. To-. mi ll. Petri Iustiniani rerum Venetarum ab urbe condita historia. Venetiis 1560. fol. Zozimi Comitis Historiae novae libri VI. his additae sunt historiae Procopii Caesariensis, Agathiae Myrrnaei, et Iornandis Alani. Ba. fil. typis Petri Perne, fine anno, fol. Imago. primi Saeculi Societatis Iesu. 1640. fol. Ioannis luuenis de Tarentinorum fortuna et antiquitate. Neapoli 1589. fol. Irenicus Gera maniae Exegeos Volumina XII. Hagenoae

M

M. D. XVIII. fol. 'Ionston' historia rerum Britinicarum. Amstelod. 1655. fol. Eiusd. historia Avium cum Iconibus. Frest. ad Moenum impensis Mariani 1650. fol. Eiusd. Hi-. ftoria piscium, cum Iconibus. ibid. 1602. fol. Krantzii Vandalia. Frest. typ. Wechel. 1586. Y Einsd. Regnorum aquitonarium Daniae, Sueciae, Norvegiae chronica. ibid. 1583. f. it. Argent. 1546. f. Eind. Metropolis. Frcf. 1576. fol. Alberti Winkkoielowicz historia Lithuana. Dantisci 1650. 4. Khevenbiller annales Ferdinandei etc. fol. Titus Livius cum notis Doujatii in ulum Delphini et Supplem-Freinshemii. Parif. 1680. 4. Voll. IV. item: cum notis Gruteri. Frcft. 1628. fol. it. cum notis Gruteri. Parif. 1624. fol. maj. it. cum natis et Suplem. 1547. fol. Tite Livie historie Romane. Venet. 1686. 4. Letichius res Germanicae. Frest. 1650. fol. Tomi II. Stanislai Lubiensky opera, historico politica de Polonia. Antv. 1643. fol. Labbé nova biblioth. Mspt. librorum. Paris. 1657. fol. Tomi II. Histoire du Regne de Louis le Grand par les Medzilles, par François Menestrier. Parif. 1699. fol: maj. cum fig. Lonicerus de Turcarum origine et rebus gestis. Frcst. ad Moen. 1578. fol. Tomi III. cum fig. Lufti Lipst

Lipsi opera omnia Antv. typis Plantini 1627. fol. Tomi VI. Ottonis Frifingensis Chronicon. Argentor, 1515, fol. Abbati Urspergensis Chronicon. Aug. Vindel. 1515. f. Liutprandi Ticinensis rerum per Europam gestarum libri VI. Parif. 1514. fol. de Mazerai Abregé chronologique ou Extrait de l'Histoire de France. a Paris 1668. 12. Vol. VIII. (Vid. Vogt Catal. p. 466, Freytag Anal. litt. p. 507.) Mainbourg histoire de la Croisade, Paris 1680. 12. Tomi IV. Marafiotti Chroniche ed antichita di Calabria. Padova 1601. 4. Bernh. a Mulinkrot de ortu et progressu artis typographicae. Colon. 1640. 4. (Vid. Bibl. Feuerlin. p. 226.) Meursii rerum Belgicarum libri IV. Lugd. Batav. typ. Elsevir. 1614.4. Maximiliani Imperatoris et Regum Hungariae, Bohemige et Poloniae Congressus in Vienna Pannoniae ao, 1515. facti brevis descriptio. Sine 1. et an. (Typus mihi esse videtur Ioannis Winterburgenss.) Math. Pares Historia. Anglorum. Tiguri 1605. f. Megiferus annales Corinthise. 1612. f. Millot Elemens de Phistoire generale. Parif. 1778. 12. 1X. Nani Histoire de Venise. Paris 1676. 8. Tomi II. Nani Historie di Venetia. Venet. 1666. 4. Solom. Neugebauer Icones et jvitae Prin-8 f 3

Principum ac Regum Poloniae omnium. Francof. 1620. 4. (Vid. Bibl. Solger. Vol. II. p. \$89.) Ioan. Naravelsci Scriptorum Polonicorum EKATONAS. Francof. 1625. 4. Onupbrii Panvini de Rom. principibus et comitiis Imperatoris. Baül. per Henr. Petrum 1558. fol. loan. Herold origines ac germanicae antiquitates. Basil. 1557. fol. Philostratus de vita Apollonii Tianae. Venet. in aedibus Aldi. MDL fol. graece, it en François, a Tournon 1611. 8. Tomi ll. Dominici Cylleni Graeci de vetere et recentiore scientia militari. Venet. ap. Tridinum, fol. Pez Scriptores rerum Austriacarum, fol. Tomi VI. Platina Vite dei Pontefici. Venetia 1608. 4. cum Iconibus. it. Venet. 1600. 4. cum Iconib. it. Venet. 1666. gr. 4. cum Icon. Platina de vitis Pontificum. Coloniae 1610. fol. cum Iconib. Seriverius Principes Hollandiae, Zeelandiae et Frisiae, aeri incisi. Harl. 1650. fol. reg. Pluterchi opera omnia. Francof. 1580. fol. Tomi ll. Plutarque les vies des hommes illustres. Paris 1671. 12. Tomi VIII. it. Paris 1622. 8. Tomi II. it. en françois Paris. 1721. gr. 4. Tomi VIII. Plutarcho las vidas de los illustres Varones Gregos y Romanos. Coloniae 1562. fol, (Rarissime obvenit basces versio.) Polybius.

Venetiis. 1408. fol. Il Polybio. In Vinegia 1564. 4. Hiftoire de Polybe. Amsterd. 1729. 4. Tomi VI. Paprocity Roim Laumani v Staro Dawnich Paeum Angiestwa Schleskehr. 1609. Foi. Paprocify Bebeablo Slamecho Raegtrabstwy Morawstcho Rol. Onupbrii Panvini Epitome Pontificum Romanorum. Venet. 1557. fol. cum Icon. Pausanias de tota graecia. Bafil. 1550. fol. It. de Graecia, Venetiis in aedibus Aldi. 1516, fol. graece. Plutarchi Parallela. Basil. 1533. fol. Tomi H. graece. Plinii historia naturalis. Coloniae 1524. fol. it. Parisis 1685. 4. Tomi V. It. historia mundi. Basil. apud Frobenium 1535. fol. Pauli Constantini Phrygionis Chronicon. Basil. 1534: fol. Monumenta Paderbornensia Amstelod. typ. Elzevier 1672. 4. maj. cum fig. 3 Paganino Gaudentio vita d'Alessandro il grande: In Pifa 1645. fol. Philo Indaeus in libros Moyfis. Parifils, typ. reglis, 1352. fol. graece. Piasecius de gestis in Europa fingularibus. Cracoviae 1645. fol. (Ein febr felienes Wett.) Polidorus Vagilius Anglicae historiae libri 27. Bafil. typ. Thomae Guarini 1570 fol. Deithners Edv Ien von lichtenfels, Bersuch über bie nakürliche und politische Geschichte ber bohmischen und mahrischen Bergwerte. Wien 1780. fol. Rottenpa-F 4 cber

cher annales monasterii Cremifanensis. Salisb. 1647. fol. cum fig. Rejuerus Rejuescius Steinhemensis, Historia Iulia, Helmst. 1594. fol. Eiust. de familiis, quae in Monachiis rerum politse funt. Basil. 1573. fol. Tomi IV. Enud. Origines Stirpis Brandeburgicae, 1581. fol. Remani Annales. Antwerp. typ. Plant. 1599. f. Reynaldi continuatio annalium Baronii. Coloniae 1692, fol. Tomi VIII. Rodriquez descricion delas Honras: Madrit 1666. 4. cum-fig. Raderi Bana. ria Sancta. Monachii 1615-1625. Tomi III. fol. (Vid. Baueri Bihl. libr. rar. T. Ill. p. 278.) Pighi annales Rom, ab urbe condita. Antverp. typ. Plantini 1599. fol. Qlei ! Rudberkii Atlantica diversorum Testimonia, seu, Olf Rudbecks Aland Eller Manheim etc. Upfaliae 1673. fol. schwebisch und lateinisch. (De summa Taritate buius operis proestantisimi evolvantur Vogt p. 589. et Bibl. Solger. Vol. I. p. 130.) Suides historia. Basil, 1521. fol. Sallustius que notis Danielis Crispini in vsum Delphini, Parif. 1674. 4. it. Lugd. Batav. typ. Haak, 1654 8. Sustonius cum notis Babelonii in usim Delphini, Paris. 1684- 4. Thucydides de belo Peloponeliaco. Parif. typ. Henr. Stephani 1574. fel, maj. graece, cum interpretetione latina Laur. Vallac. Vellejus Patercu tersulus, in vium Delphini, Parif. 1675. 4. Saxa Grammaticus historia Daniae cum notis Stephani Stephanii. Sorae 1644. fol. it. Francof, typ. Wechel. 1586. f. Vitorino Sixi il Mercurio, o vero historia de correnti tempi, In Catale 1644. 4. Tomi VIII. Octanii Strade aller Röm. Kayfer Leben und Thaten etc. mit ihren Bildnissen und Symbolis. Franks. 1618. fol. (Vid. de hac Versione rara Freytagii Appar. Vol. III. p. 276.) Iof. Scaligeri opus de Emendatione temporum, cum veterum graecorum fragmentis felectis. Lugd. Batav. typ. Plantini 1580, sol. Siganii historia. rum de regno Italiae libri XX. Francof, typ. Wechelianis 1598. fol. Ristretto della histori pia Genovesi libri Otto. In Luca presso, por lo Busdrago. MDLI. 4. (Typus buius Operis off pressens.) Trittenbeim de scriptoribus ecclesia-Ricis. Paris typ. Brembolt. 1512. 4. Tarrognata Historie del Mondo. Venet, 1585. 4. Vol. V. it. ibid. 1617. 4. Part. IV. Taciti opera omnia. Amstelod, typ. Blacu 1685. gr. 8. Tomi II. it. eum notis Iuliani Pichern in usum Delphini. Parif 1682. 4. Tomill. it. ex recensione Lipsii. Antverp. typ. Plantini 1685. f. it. ex recensione Lipsii. Ibid. 1648, fol. it. cum notis Lipsii. Ibid. 1627. f. it, versione italica, Venet. presso Giunta. 1628, 4. Tomi III. Historie

stoire genealogique de la Maison de France, ecrite par Bernard de Girard et continuée jusqu' a present. Paris. 1628. fol. Tomi II. (Ein unbefanntes und fin Teutschland fiche feltenes Werf!) Saliani annales Vet. Testam. Coloniae · 1620. f. Tomi III. Claudii Salmasii Plinianae exercitationes in Solini Polyhistoria. It. Solini Polyhistor ex veteribus libris emendatus. Accesserunt huic editioni de Homonymis Hyles jatricae Exercitationes ineditae etc. Trai. ad Rhenum typ. van de Water 1689. fol. Tomi II. (Opus praestantissimum simulque rarum.) Iac. Phil. Tomafini virorum illustrium elogia. Patavii 1644. Tomi Ill. de Thou histoires arrivèes de son temps. Paris. 1659. fol. Tomi Thuani opera historica. Frest. sine anno, III. typ. Petri Kopski Tom. III. it. Kranfft. 1621. fol. Tomi Ill. teutsch. Ioannis de Thurstz Chronicon Hungariae. Die Endschrift lautet: Regum Hungarie Cronica inclyta terre Moravie civitate Brunensi lucubratissime impressa fuit felicius anno falutis M. CCCC. LXXXVIIJ. die XX. martij. fol. Sine nomine Typogra-. phi. (Typus, uti splendidus; ita opus istud stupendae est raritatis.) de Tott memoires sur les Turcs et Tartares. Maestric 1785. 8. Tomi V. Oeuvres complettes de Mr. de Volteire

f. l. 1757. 8. TomiXIV. Velseri Rerum Augustanarum libri VIII. Venet. 1598. f. Wormii Monumenta Danica. Hafniae 1643, cum fig. Wigul. Hund. Metropolis Salisburgenfis. Monachii 1620. fol. Tomi III. Vasari delle Vite de piu eccelenti Pittori, Scultori e Architetti. In Bolognia 1647. 4. Tomi II. cum Icon. Vaillant Arsacidum Imperium seu Regum Parthorum historia ad fidem Numismatum accomodata. Paris. 1725. 4. cum fig. Eiusd. Numismata selectiora in aere max. moduli. Paris. 1695. 4. Eiusd. Historia regum Syriae. ibid. 1732. 4. Eiusd. regum Aegypti historia. ibid. 1701. 4. Eiusd. Numismata Imperatorum Rom. praestantiora. Romae 1743. 4. it. Paris. 1674. 4. Abbatis | Urspergensis Chronicon. Bafil 1537. fol. Torelli Sarayne de origine et amplitudine civitatis Veronenfis, Veronae 1540. fol. cum fig. 20. Boigts Beschreibung ber bisher befanmen Bohmifchen Dungen. 3. Banbe. Xenophontis opera. Bafil. 1555. fol. graece et latine. it. Francof. typ. Wechelianis 1595. & Tomi II. latine. Chroniques ou Annales de Iean Zonare historien Byzatin jusq' a l'an 1112. Paris 1560. f. Part, III. Zonarae Monachi Byzantini historia Iudaea, Romana et Byzantina, Basil. 1551. fol. Tomilli, graece et lati, Und hiemit will ich von bem historischen Fathe iggehen. Glanzt es gleich nicht so ausnehmend, wie das geographische, so sindet man ich immer Werke vom ersten Rang darunter. ch sile zur achten Elasse.

classis VIII. Icones. Ein ftartes, schäsres und mit den besten Kunststucken besetzen
ach, woben ich meine leser auf meine Rache
ich ten von Kunst, und Naturalienkaineten ic. an seinen Ort verweise.

classes IX. Iuridici. Enthalt 805. Banbe, 1eistens aus dem 16- und 17. Jahrhundert, die ber sauch größtentheils für unsere Zeiten under eutend sind. Neuere Zuristen sind gar nicht orhanden. Ich bemerke: Goldasti opera, in fol. artolus. Basileae, 1562. fol. Tomi VI. Baldus, ugd. 1546. fol. Tomi X. Oceanus Juris. Paris. it. Paris. 1576. fol. Tomi V, Digesta, Florenze 1553. fol. Tomi III.

caasas X. Mathematici; an her Bahl 268 hande. Copernicus de revolutionibus orbium lestium. Norimb. 1543. fol. d'Architettura di erlio. Venet. 1584. 4. Tutte le opere d'Architura di Serlio. In Vinegia 1600. 4. L'Archiclure de Palladio divisée en IV. Livres avec des etes d'Indigo Iones a la Haye 1726. fol. maj. omi II. L'Architettura di Andr. Palladio. Ves t. 1601. fol. it. ibid. 1642. fol. Vitruous Polde Architectura, Lugd. 1352. f. it. italice. Venet.

Venet. 1584. 4. und einige Fragmente von bem berühmten Mathematifer Repler.

classis XI. Medici. Enthalt toto. Bande. Das medicintsche Fath ist hier unbedeurend; ausser den alten Quellen sind die meisten
aus dem 16 und 17 Jahrh. und überdieß unbeträchtlich. Galenus. Venet. 1525. 4. lat. it.
Basil. 1538. fol. Tomi III. graece, it. Basil. 1549.
fol. latine Tomi IV. Hyppocratis opera omnia.
Basil. typ. Frodenii 1538. fol. it. Basil. 1526. f.
Theophrasti Paracelsi opera omnia. Genevae
1658. f. Tomi II. Jo. Jonstoni historia naturalis de arboribus. Frest. 1662. f. (In Osmont Dict.
typographique P. I. p. 372. hie liber opus percarum nominatur.) Mattolus Herbarz aurb dies
simarz. w Praze 1596. f. Dioscorides. Basil.
ap. Froden. fol. Il Dioscoride. Venet. 1557. f.

classis XII. Militares. Enthalt 148 Banse, worunter einige gute Berfe angutreffen sind. Belidor de Bombardement françois. Amst. 1734.

4. Coehorn nouvelle Fortification. a la Haye 1741. 4. Hyginus et Polybius de castris Romanorum. Amsterd. 1660. 4. Rotn Rriegebiblios thes. Brefs. 1735. 4. Tomi IV. Polybio del modo da campare. Venet. 1552. 8. Polybius de Romanorum militia et castramentatione. 1537. 8. Vauban des Sieges et de la desence des Places avec des Planches. Leyden 1740. 4. Tom. II. Saunier la parsaite connoissance des Chevaux. a la Haye 1734. fol.

CLAssis XIII. Miscellanea. Enthalt 232. Bande, Bessere que diesem Fache sind ohnge-fabr.

fahr. Hugo Grotii Epistolae. Amstelod. typ. Blaeu 1687. f. Cassiedori opera. Genev. 1601. 4. Plinii epistolae. Basil. 1557. fol. Erasmi Rot. opera. Basil. 1541. fol. Eiusd. Chiliades. ibid. 1513. fol. Gallois traité des plus belles bibliotheques d'Europe. Paris 1680. 8. Zwingeri thea. trum vitae humánae. Tomi IV. fol. Reges, Reginae et nobiles in ecclesia St. Petri Westmun. sterii sepulti cum Epitaphiis. 1603. 4. Die Topographien von Franfreich, Mabren, Bohmen u. f. w. von Math. Merfan, gufammen 18. Rollo, Bande. Les neuvres de Mr. Lambert de Mr. la Mothe le Vayer - Rousseau - de Rabelais — de Saint Real — u. s. w. Die Lemgoer auserlefene Bibliochef, ber neueften beutschen litteratur, 20 Bande in & Bed. berlin's Chronologen.

nur 58 Bánde, aber desto vorsúglichere Berte. Leonardi Augustim Sicilia descritta con Medaglie. Lione 1697. fol. Dialogi de Don Agostino. Roma sine an. fol Begeri thesaurus Numism. Rom. qui in Cimeliarcho Brandenburgensi asservantur. 1696 fol. Tom II. Budelius de Monetis. Colon. 1591. 4. Chiffletius numismata Principum, qui romanum imperium invaserunt. 1619 4. Erizzo Discorso sopra la Medaglie antiche. Venet. 1568. 4. Familiae romanae ex antiquis Numismatum thesaurus. 1696. fol. Goltzii historia urbium et populorum Graeciae ex antiquis Numismatibus. 1576. soi. Eiusd. historia Siciliae et magnae Graeciae

ex antiquis numifinatibus, 1617. f. Eiusd. Commentarii in numismata Imperatoris Iulii Augusti et Tiberii. 1620. f. Morelli specimen universae rei numariae antiquae, 1695. 4. Mediobarbus Biragus Numismata Imperatorum Rom. a Pompeio. usque ad Heraclium. 1730. fol. Medailles sur les principaux Evenemens du Regne de Louis le Grand. a Baaden 1705. fol. Menestrier Histoire du Regne de Louis le Grand par les Medailles. Paris 1693. fol. Epitome thesauri antiquitatum ex Musaeo Iacobi de Strada. Lugd. 1553. 4. Oiseul thesaurus numism. antiquorum. 1677. 4. Onupbrii Panvini Fasti Romani a Romulo usque ad Carolum V. in numifinatibus. Venet, 1557, fol. Pedruzi i caesari in Oro. In Parma 1694. fol. Tom. IV. Spanhemius de praestantia et usu antiquorum Numismatum. Amstelod, typ. Elzevier 1671. 4. Patinus familiae romanae in antiquis numismatibus ab urbe condita usque ad tempora Augusti, 1663. fol. et alia. Rohlers Mungbe. lustigungen. 1741. 4. 22 Theile. Chend. Dus eatencabinet. 1760. 4. 2 Th.

CLASSIS XV. Oeconomici; in 75 Banden. 3d) bemerte Opera Agricolationum Columellae cum Beroaldi Comment. Regii 1496. f.

classis XVI. Oratores. 111 Banbe. Ciceronis opera omnia. Hamb. 1618. f. Tomi II. Isoeratis Orationes XXI. Basil. Diesem Wert ist angehangt: Silius Italicus. Venet. 1492. fol. Oratorum Veterum Orationes. Paris, 1575. fol. graece.
Milton

Milton defensio populi Anglicani. Lond. 1551.

. (Liber publica auctoritate combustus.)

CLASSIS XVII: Philosophi. Obgleich biefes Fach aus 331 Banden besteht, und also stark genug mare: fo find boch wenige Werke vorhanben, welche in dieser Rucksicht angemerkt zu were ben verdienen. Aristotelis Ethicorum, Politicorum etc. Venetiis apud Aldum. MDII. fol. graece. Eiusd. Praedicamenta cum Comment. Simplicii, Balil. 1551. fol. graece. Einsd. de Coelo, cum notis et Comment. Simplicii. Venet. ap. Aldum fol. gracce. Eiusd. Methaphylica, interprete Sepulveda. Venet. ap. Scotum 1544. f. lat. Einsch. de Moribus. Francof, typ. Wechel. 1587. 4. . Eiusd. opera omnia. Basil. 1542. fol. Tomi III. latine. Eiusd. libri Meteorologici cum Comment. Alexandri Aphrodisiensis. Venet: ap. Franc. Commotium 1556. fol. lat. Besarien in Calumniato rem Platonis libri IV. It. in Metaphysicam A. tistotelis. Venet. ap. Aldum 1516. fol. Carthesi opera philosophica. Amstelod, typ. Elzevier 1650. 4. it. Francof. 1692. 4. Bonnanus Ob-Testaccorum. Romae fervationes animalium 1684. 4. Muschenbroek Essai de Physique. a Leyden 1739. 4. Tomi II. Plato opera omnia. Paris 1578. fol. Tomi III. graece et lat. Senecoe philosophi et rhetoris opera omnia. Paris. 1613. fol. it. editio Lipsii. Antw. 1650. f. it. eadem editio ibid. 1639. fol. it. ibid. 1652. fol. Seneque par du Ryer. Paris, 1659. Tomi II. fol. La Hypnerotomachia di Poliphilo, cioe pugna d'amore in Sogno etc. Venet. typ. Aldi. 1545. fol. cum fig. Ellai fur la question quand et

comment l'Amerique 4 - t - elle été peuplées 1767. 8. Tomi V. Recherchés philosophiques sur les Americains, 1770. 8. Tomi II.

classis XVIII. Poetae. 610 Bande. Eine aus mehrern guten Studen ausammengeseste Sammlung. Aristophanis Comediae. Basil. 1547. fol. graece. Ariosto Orlando surioso. In Venet. 1772. 4. Tomi IV. it. Venet. 1568. 4. Comediae de Lope de Vega Carpio. En Madrit 1620. 4. Tom. XXXV. Claudianus i nusum Delphini. Paris. 1677. 4.

CLASSIS XIX. Politici. 851 Bande. Sogroß auch dieses Fach ist, so stade ich doch westig darinn anzuzeigen. Londorpit Acta publica, cum continuatione Meieri. Sammlung teutscher Reichsabschiede Freckt. 1747. fol. Tom. IV. Montesquieu de l'esprit des Loix. Paris, 1751. 12. Tomi III.

CLASSIS XX. Romans; an ber Zahl 261. Hierunter sind wenige Stucke von einiger Bebeutung.

classis XXI. Theologici. In biefer Classe von 988 Banden findet man eine hubsche Sammlung, besonders aber zeichner sich das Bibels fach aus. Auch von Kirchen vatern sind hier manche ziemlich gute Austagen vorhanden.

Nun noch ein Wortchen von feltnen Buchern! Sie alle aufzunehmen, erlaubt mein Plan nicht; ich werde baber nur biefe, wes nigen hier gleichsam im Vorbengehen aus bem ganzen Vorrath ausheben.

Dirich, Bibliothefg. ater B. & g 2) Pri-

- Primum beneficium et conceffio fimultaneae Investiturae in Ducatum Boruffiae. S. f. et an.
   In responso, oratoribus dato affiguatur annus 1559.
- s) Constitutiones Livonicae post submotum ex Livonia Moschum a Sereniss. Stephano sancitae etc. Cracoviae 1589. 4.
- 3) Nuntius auspiciis Sigismundi III. a Carolo Chotkievicio Praeside Livoniae cum Carolo Duce Sudermanniae perduelli comissi praelii et partae victoriae An. MDCV. Cracoviae 1605. .4.
- 4) Spectator Theatri, extemporanei belli Hungarici ab Elia Bergher Poeta Lauresto, et aurae familiari, et S. Majestatis historico, Pragae typ. Dan. Sedefani 1612. 4.
- 5) Herodiani libri VIII. opera Angeli Politiani, fol. f. 1. et anno. Praefatio Augeli Politiani ad Innotium VIII. annum fignat 1493. Typus Romam redolet.
- 6) Exempla aliquot Vetustatis Romanae in Saxis quibusdam, opera Hermetis Schallanizeri Suae Maj. Caes. Consiliario et Architect. Praesecti hic Viennae erutis una cum interpretatione Wolfg. Lazii. Viennae austriacae typ. Mich. Hofhalter MDLX, f.
- 7) Odeporicon, id est, Itinerarium Rev. Mathaei Cardinalis Gurcensis, quaeque in Conuentu Maximiliani Imperat. et Regum Hungariae, Bohem. et Poloniae gesta sunt, per Bartolinum Perusinum edita. Viennae MDXV. 4.
- 8) Orationes Viennae Austriae ad Maximilianum et alios Principes habitae in celeberrimo trium regum. Con-

Connentu. Vicunse per Hier. Victorem MDXV.

- Rudolphi agricolse Innieris Rhodi Epistola ad Vadisnum etc. Vienuse typ. Singrenii 1915. 4.
- nei Petricoviensis declaratio quali nempe Polonia indigeat rege. Pragae typ. Georg. Nigriuk.

  MDXC, 4.
- mr) Aediloquium f. difticha partibus aedium faburbanarum adferibenda autore Gotofredo Tarino Bitusigico- Cracoviae per Ioan, Halycz Neo Christianum MDXXXIX. 4.
- 22) Feneficila de romanis magistratibus nitori tandem nativo restitutus, industria Ioannis Camertis Viennae Panoniae in aedibus Hieron. Victoris francisco Sfortia Gymnasii moderatore anno quarto Nonas Dec. 4.

## Enpographische Afterthumer.

- a) Cuetius s. loco et anno, in fol. Im Ende steht nichts als explicis. Nachher folgt: Loquitur lector ad Vindelinum \*) Spirensem, artisicemque, qui Q. C. reddit in Lucem.
- S) Fasciculus temporum. Am Ente: Finita ek haec impressura Cronice Carthusien que fasciculus temporu dicitur, juxta primu sui exemplar per me Petru Drach civem Spirensem Ao. M.CCCC.LXXVII, barunter sein Scutum. fol.

Og 2 3) Froi-

\*) Dindelinus de Spira und deffen Bruder Johann, welcher 1470. gestorben, haben bis jum Jahr 1470. ges meinschaftlich, sobann aber nach deffen Lod Vindelinus cum lomne de Colonia ab anne 1472. bis 1477. in Benedia gedrust.

- 3) Project Chronique de France, d'Angleterre, Descoce, D'espagne, de Bretaigne, de Gascoyne, de Flandres, et lieux circumveisus. In fine prioris Voluminis: imprime à paris pour Anthoine Verard. \*) barunter ein Scutum mit dem Duche staben, A. R. fol. Vol. II.
- 4) Duranti speculum indiciale. Argentinae factoribus Lexio Kusaner et Ioan, Bekenhub Clerico moguntino MCCCCLXXIII, fol. maj.

B) Decretales Grogorii IX. Basil, typ. Wenstler M.CCCC.LXXVIII. Tomi II sol. maj. Die Uns gialen sind mit Gold und Karben belegt.

6) Summa Hostiensis: fine loco in fat. Am Ende:
Desideratum huius Summe hostiensis finem adve.

xit mensis febr. dies decimus oftavus mille quadringenti septuaginta novem anni.

7) Novellae. 21m Enbe: M.CCCCLXXVIII. in Bafilea Michael Wenfsler feliciter confummavit.

foi. maj,

2) Feuda Iacobi de Alpharottis. Am Ende: finitus est per me Nicolaum Philippi et Marcum Reinhart †) Ao. MCCCCLXXVIII. sine loco, fol.

Nachdem ich nun einen ziemlichen Ents wurf von dieser eppographischen Sammlung barger

- \*) Verard hat zú Paris 1480. gebruckt.
- D'Rach Mareus Reinhardus erft um bas 3. 1480.
  3m Strafburg, 1480. aber ju Paris gebruck. Diefes gegenwärtige Buch balte ich für einen wälfchen aber parifer Abbruck, mithin muffen, diefer Weinung nach, diefe bepben Buchbrucker noch früher, als Maittaire "fante, ihre Producte, wo nicht in Italien, doch ficher au Paris, geliefert baben.

dargelegt habe, die man, was das theologische Fach betrift, nicht leicht so schön in der Bibliothet eines Cavaliers suchen möchte: so muß ich auch noch etwas von den dasigen Handschriften erwähnen, die meistentheils historischen Innhalts sind. Man hat solche der unermüdeten Fürsorge des seel. Stifters dies ser Bibliothet zu verdanken, den deren Bestrachtung jeder Musenfreund diesen edelbenkens den Sammler im Stillen verehren muß. Sie sind in Rücksicht der Beschichte Schlessens des sonders interessant; und meine teser dürsen auch hier blos eine obersächliche Anzeige ers warten.

- 1) Ias Magdeburgicum Wratislavise ulitatum. fl. Folio, auf Pergamen. Bermuthlich aus bem Ensbe bes XIV. Jahrhunderts. Ein maßiges Bandschen, gut conservirt.
- 2) Der Rostissischen Famille Ursprung und Thaten nebst dem Stammbaum des Otto Nosiis. in 8.
- 3) Mappen ber Stadte und verschiedener abelie cher Geschlechter am Boden . See mit anges hangter kurzgefaßten Geschichte jeder Familie. Ein starter Folioband, auf Papier, teutsch.
- 4) Wappen auf Pergamen gemahlt vom I. 1396. bey Gelegenheit einer milben Sammlung für Bebutftige veranstaltet, wo eine jede Familie, nebst beygesetten Wappen, sich verbunden, jährlich für beren Unterhalt etwas gewisses beygutragen.

- · Es find meiftens Reichsfamilien. Im Quartformat.
- 5) Libro universal de las Navegaciones del Mondo, con las demonstraciones de les Puertos. Auf Papier, in reg. Folio, 74. Seiten. Die Zeiche nung ift sehr sauber und illuminiert.
- 6) Compendio de Todas las yslas, y fronteras que fu Mag Tiene adjacentes aestos Reinos do Espana, con los desinios, y plantas de las fortificaçiones, de las plaças, y fortaleças, que en elioany, E cho por Geronimo de Soto Capitan Ordinario de ymfante. Anno de MDCXXVII. fol. reg. Die Handschrift ist überaus sauber, das Papier sehr sein und die Risse ungemein nett. Es ist dedicirt: al Excellentissimo Senor Conde de Olibares.
- 7) Schlesische Chronif. Auf Papier, teutsch, ein masiger Folioband. Die Pandschrift ist ziemlich lesbar. Anfangs kommt bas Register; sodann fangt ber Versasser seine Jahrbucher von bem Anfang bes XII. Jahrhunderts an, und geht bis 1579. Mit unter sind verschiedene historisische facta, die in die polnischen Angelegenheitem einschlagen, untermengt. Das Wert felbst scheint aus der Mitte bes 16ten Jahrhunderts zu senn.
- 8) Historia Gerosolymitana sen occupatae a Chriftianis terrae sanctae; in Folio, auf Papier, x20. Seiten, teutsch. Der Text sangt an: nach cristi geburt tawsend jare, und darnach in dem zwe und neunczigsten jare ist in dem lande Alvernsa in der Stat Claremberge ges nant enn groffes Concilium gehalten u. s. w. Am Ende: ad honorem et wandatum bonestissimorum duorum wratislaviensium Tuslak sunt

in theotonicum praedicte historie bohemica et jerosolymitana per me petrum Esthenloer de Nurebga arcium Magrum et prothopotarium civitatis wratislaviensis Ao Dni M.CCCCC Sexto post sesta paschalia — accedit: Historia Regui Bohemiae. Sie ist aus bem Meneas Sylvius ins teutsche übersest.

- 9) Der Fürstenthumer Schweidnis und Jauer sonderliche Begnadigungen und Privilegien. Datirt vom I. 1347. Fol. teutsch. Eine papierne Handschrift.
- 10) Breflaussche Chronika. Ein ziemlich starker, gut conservirter Folioband. Die Handschrift ist sauber und lesbar, auf feinem Papier, in Schweinse leder gebunden. Sie fängt vom Jahr 999. anz und endigt sich Anno 1589. Der Aufang lautet: Nach Christy geburt acht hundert ist Breflau gebauet die Hauptskad Inn Schlessenn, zehen Jar nach Wittenberg ze.
- roli, Wencestai, Ferdinandi I. Ein ftarfer Banb von 638. Blattern in Folio, auf Papier. Die Handschrift ift sauber, und bas Werk scheint gar nicht alt zu seyn.
- 12) Francisci Seraphici vita; auf 114. Pergamenblättern, lateinisch, in 4. Die handschrift verrath bas Ende des 12ten oder Anfang des 13ten Jahrhunderes. Die Unzialen sind schon mit Gold und Farben belegt. Am Anfang sehlen zwey Blätter.
- 13) losephus Flavius de bello ludaico, Cod. membr. in gr. Fol. lateinisch. Der Lext ist in zwen Eg 4 Colum-

r,

Columnen getheilt, die Sandschrift ziemlich les. bar, enthalt 203. Blatter, und burfte bennahe aus bem 15ten Jahrhundert fenn.

14) Annales Gorlicenses ab anno 1131, usque ad 1648. Cod. chart. in Folio, lateinisch. Diese handschrift ift lesbar, und enthalt 182. Seiten, ohne ben Inber.

15) Hannillers Eronifa, Anno 1579. geschrieben. Eine papierne, ziemlich lesbare hanbschrift in Folio; teutsch. Gie fangt vom Jahr 1062. an. und endigt fich 1542. Sie betrift meistens Do len und Schlesien.

16) Belagerung der Stodt Birfchberg in Schle fien bon Seiten ber Schweben 1639. in &. auf Papter. Ein Bertchen eines Fingers breit.

27) Annales Laubanenses de anno 900, usque ad 1612. Eine papierne, 200. Seiten farte Danb. fcrift, in Folio, teutsch. Sie fangt an bon , Erbauung ber Stadt Lauban aus bem X. Jahr. hund. und geht bis jum Jahr 1656.

18) Annales oppidi Leobschyzenfis. Diese papierne handschrift ift leebar, in Folio, teutsch, 40. Seiten fart, und aus dem Ende bes XVI. Sabtbunberts, wie and bem Schluß ju feben ift.

19) Historia delli Regi Leoneo de Ungaria, et Re di Persia et Vittoriano Padre et Figliolo. Eine papierne Saubschrift in Folio, italienisch. Zwey Bucher find in zwen ziemlich farte Banbe eingetheilt , wovon bas erfte Buch 42. , bas zweite aber 72. Ravitel enthalt. Die Zueignungsfcrift ist an Federico de Gonzaga primo duca de Mantua gerichtet. Der Borrebe ju Folge foll Diefe Sanbichrift in Ungarn in ber Stabt Ofen in

in einer Grotte im Jahr Christi 850. gefunden worden seyn, die nachgehends König kadislaus I. ans dem Arabischen in die lateinische Sprache übersehen ließ, nachgehends aber in die spanische, welche auch abgebruckt worden seyn soll. Diese Handschrift ist lesbar, und vermuthlich aus dem XVI. Jahrhundert.

20) Der Titus Livius, frangofisch, in einem grofen Folianten, auf Bergamen, welcher von Des ter Bercheur, Prior ben St. Claur, auf Berlangen des Königs Johann von Frankreich, um bas 3. 1361, mit Benhulfe bes Vetrarcha in bas Frangofifche ift überfest und bamals gefchrieben worben. Es ift ein prachtiges und foniglie ches Buch, bas alle Achtung verbient. gang auf iconftem Vergamen gefchrieben, und besteht aus 308. Blattern im größten Folio? und ift in schwarzem Sammet mit rothem Rucken von eben bem Stoffe, ber aber ichon gang glatt ift, eingebunden, und mit vergolbeten meffingenen Knopfen beschlagen. Auf bem Einschnitte find goldene Lilien. Den Text - ber in zwen Columnen getheilt ift - faft ein farfer Band, zwen Sande breit. Die Blatter, worauf fich eine Defabe ober ein Buch berfelben anfangt, find mit Malerenen von ben schönften und bebhafteften Farben, bann mit eingeschlagenem Golbe febr schwer und reich ausgeziert. Die Unfangsbuchstaben eines jeden Rapitels, und nach jebem Puncte, find von Gold im gangen Buche, und die Rande find mit golbenem Blumenwerte gegiert. Dief Buch ift ju prachtig, wie Dr. Delgel glaubt, als bag es nicht für ben Lonia

1.

Ronig Johann felbst, auf beffen Beranftaltung bie Uebersegung geschehen, mare perfertiget mor-Ich will hier ben Anfang aus ber Borre. be benfügen. A Prince de tres Souveraine Excellence Iohann Roy de France par grace dinvine Frere Pierre berceure son petit Serviteur pricur a present de Cloy de paris toute humble reuerence et Subiection. C'est tout certain tres Souerain Seigneur que tous Excellens priscos etc. Um Ende biefes herrlichen Rober fin bet man folgenbe Rote. Excellentiffimi illus Brissimique Domini Dfii Iohannis Hartwigi S. R. I. Comitis de Nostitz et Rhinek — \_\_ mufis manuscriptum hoc humiltime facrat Daniel à Lohenstein Reipubl. Wratislaviensis Syndicus St. DEOPONIAS MDCLXXVIL

21) Mascovs Reichshistorie, in 4. In 5. Ban-

ben schon geschrieben.

sa) Historiae de dictis et factis inclyti regis Alfonsi Aragonum libri IV. editi per laureatisismum poetam Anthonium panormitanum in laudem eiusdem. Eine papierne Handschrift in 4-auf 201. Blättern, lateinisch. Eine andere Handschrift hat die Jahrjahl bengesejt: compositus est die libellus 1475.

23) Nom Anfang ber Stadt Namslau und befien Fortgang. Eine gut confervirte und lesbare Sandschrift in Folio, teutsch, auf Papier. Sie mag aus bem Anfang bes vorigen Jahrhunderts

fenn.

24) Bulkava Chronica Bohemiae, Cod. chart, in 4.
. aus dem XIVten Jahrhundert. Diefe Chronif.
. ift hier boppelt vorhanden. Das beste und accurate.

Aurateffe Grenchlar befigt bie Bibliothet ber Rreugberren.

25) Schlesisch - und Pohlnische Geschichte; eine papierne Handschrift, von 40. Seiten, teutsch; in Folio. Sie fängt an vom I. 1059. und geht bis 1441.; und scheint aus dem Ende des XV. Jahrhunderts zu fenn.

jwey Fingerbicke, papierne handschrift, in Folio, teutsch. Sie fangt an vom J. 550. und geht bis 1520. Die Schrift ist ziemlich leserlich.

27) Relatione di Spagna ed alteri Stati del Clarissimo Signore Michele Suriano Ambasciatore al Potentissimo Re Philippo II. l'anno MDLXXVI. Drepachen starte Banbe, in flein Folio. Die Schrift ist sauber und bas Papter sein. Der Innhalt beskeht meistens in Staatssachen, mit unter sind einzelne fleine Landesgeschichten, Artegeshändel, Liguen, Tractaten, bie meistentheils die spanischen und italienischen Provinzen betreffen.

28) Bon dem Urfprung der Slaven, aus den nachmals die Schlesier pren ursprung bekommen. Ein starker Folioband, tentsch. Die Handsschrift ist lesbar, und überaus gut erhalten. Sie fängt vom I. 500. an, und geht bis 1495. in welchem Zeitraum auch diese Jahrdücher mögen geschrieben worden senn.

29) Relatio distorica, wie es mit dem Fürstenthum Troppau vom J. 1139. bis uff 1616. beschafs fen gewesen, und was darinn vorgangen. Eine 9. Bögen starte papierne Handschrift, aus der Mitte des XVII. Jahrhunderts, in Folio. Sie ist lesbar und gut erhalten.

- 30) Raymundi Suma, Cod. membr, e Saec. XII, in 4.
- 31) Euclides. Codex membr. in Folio. Ein mast ger Band, vermuthlich aus bem 13ten Jahr. hundert.
- 22) Copernicus de Revolutionibus orbis coelessis.

  Eine masse Hundschrift von des Copernitus eigener Hand, in fl. Folio auf Papier. Bu Anfang des Werfs sindet man die Note: Venerabilis D. Nicolai Copernik opus de revolutionidus coelestidus propria manu exaratum, et hactenus in Bibliotheca Georgii Joachimi Rhetici, item Valentini Othonis conservatum, adusum studii Mathematici procuravit Mag. lacobus Christmannus Decanus facultatis, Anno 1603, hunc librum a vidua defuncti Christmanni, digno redempti pretio, in suam transtulit Bibliothecam Joan. Amos Nivanus Ao. 1614. Heidelbergae.
- 83) Series numorum antiquorum omniam Romanorum Imperatorum a Julio Caesare usque ad Heraclium, historica eorum descriptione illustrata.

  Ein starter Foliant, welcher teutsch geschrieben
  ist. Die Handschrift ist aus dem Ende des vorigen, oder Ansang des tessigen Jahrhunderis.
- 34) Apologia der Fraule Poppl von Lobsowiß.
  für ihren Bacer, der vom Kapfer an Shen Leib und Sut gestraft worden. Eine saubere Pandschrift in 4. teutsch.

Berfuch

Beschreibung sehenswürdiger

# Bibliothefen

Teutschlands
nach alphaberischer Orbnung
der Derter.

Heraus gegeben

nod

Friedrich Karl Gottlob Birfching.

Quod fi deficiant vires, audacia certe

Laus erit. In magnis et voluifie fat eft.

Dritten Bandes, Zwepte Abtheilung.

Erlangen den Johann Jakob Palm. 1790. Y

jochwohlgebohrnen und Hochgelahrten Herrn,

## Herrn

# dudwig Friedrich Christoph

## S d m i d,

Seines hochfürstlichen Durchlaucht, Des herrn Markgrafen zu Brandenburg. Onolzbach. und Culmbach würklichen Cabinets. Secretarius,

#### als

einem vorzüglich thatigen Beförderer nüglicher Kennts nisse und für bas Wohl seiner Mitmenschen beftandig machenben Staatsbürgers,

#### wibmet

aus Trieben ber ungeheucheltesten Berehrung und ber aufrichtigsten Hochachtung

Diefen britten Band

bes

Versuchs einer Beschreibung sehenswürdige Bibliotheken Teutschlands

der Berfaffer.



## Rebborf

Rlofter regulirter Chorherren Augustinerorbens, an ber Altmubl', nicht weit von Cichfiabt.

le Bibliothet bes Kollegiatstifts regulirter Chorberren baselbst merfwurdig, und ftebt in einem fconen und febr langen Saal. Alles fteht voll mit Buchern, und an Sanbichriften ift biefe Bibliothet nicht arm; furs, man finbet bier mehr, als man mobil fuchen mag. Die Unlegung Diefer Bus thersammlung mag nicht lange nach ber Stifte ung biefes Rlofters in bem Jahre 1153. Bu fui chen fenn. Gine ruhmliche Begierde, folche gu vermehren, pflangte fich von einem Borfteber biefes Stifts au ben anbern fort, fo bag ein jeber, bom Unfange ber Buchbruckerfunft bis jegt, nach feiner Meigung und Denkungeart bie. felbe gu bereichern fich bemubete. Rillan geib - beffen Dame in ber gelehrten Welt nicht unbefannt ift - hatte eine folche beftige Biebe ju ben Buchern, befonders ju benfenigen, Dirich. Bibl, Beich, 3. B. ate Abtheil. wel.

welche jum Stubium ber heil. Schrift bienten, baß er einstmals an seinen alten Freund, ben gelehrten Wilibald Pirkheimer, schrieb: er wolle bas alte Testament von Bomberg, wenn er basselbe einmal bekommen könne, gar gerne an die Schäse des Eroesus und Mydas sesen \*). Diese allerdings sehr schäsbare Seltenheit ist auch noch jezt in dieser Bibliothek vorhanden. Er ernährte auch zum Besten der Litteratur einen Laien. Bruder, blos zum Bücher binden, von dem man noch viele Urbeiten in der Bibliothek antrift.

Auf biesen thatigen litteratur. Freund Selb folgte Unton Neuber, welcher diese Bis bliothet, theils mit neuen Buchern, theils aber mit Handschriften, die er mit eigener Hand ausgearbeitet hatte, verschönerte. Balb nach diesem kam Georg Gruber, welcher diesen Buschervorrath mit philosophischen und aftrologis schen Schriften und auch mit mathematischen Instrumenten, an denen er sein größtes Bergnügen fand, sehr reichlich beschentte.

Das darauf folgende 17te Jahrhundert zeichnete sich ebenfalls durch Vermehrungen aus, da gleich in dem ersten Decennio bessel

<sup>\*)</sup> Man sehe Heumanni documenta litter. pag. 629. feq.

ben Leonhard Krauß die Pralatenwurde erhielt. Dieser erkaufte nemlich in dem Jahre 1611. zwen Bibliothefen zugleich, wovon die eine dem General Wikarius in Spiritualibus Hrn. Jacob Ruchner, die andere aber dem Dekanus zu Spalt, Hrn. Wolfg. Ugrkola gehörte, und vermehrte damit die Rebborfer Bibliothef sehr reichlich. Bennahe hatte in der Folge ein einziger Tag alles dassenige verschlungen, was man hier über ein Jahrhundert hind durch mit so vielen Kosten und Fleiß angesschaft hatte. Die Jahrbücher bieses Stifts erzachlen uns diese, in der Litteraturgeschichte nicht unwichtige Begebenheit, folgendermassen t

Schon waren die Schweben in den bes kannten zojährigen Unruhen von Welssenburg am Nordgau nach Sichstäde gekommen, um auch solches zu verwüsten. Die Hofnung zur Beute oder eine feindliche Wush trieb üe an, auch dieses Augustiner-Stift, welched nicht weit von Sichstädt entfernt liegt, besuchen zu wollenz und es würde auch dasselbe ohne Zweisel durch Feuer zerstöret worden senn nicht, durch einen glücklichen Irrzhum, das Nonnenkloster zu Marienstein, welches näher an der Gradt liegt, und welches die Schweden für das Rloster Rebdorf hielten, durch seindliches Feuer wäre

entgieng biefer jest so schabare Buchervorrath ben Handen ber grausamen Bibliothekentauber, mit welchem harten Ausbruck man allerdings die Schweden in dem damaligen Zeitpunkte, wenn man diefen Umstand in der Geschichte näher er wägt, belegen kann. Ob sich nun gleich diese Bibliothek diesem erst erwähnten höchstgefährlichen Zufall glücklich entrissen sah: so wurde sie doch einem weit traurigeren Schicksale ausbewahret, welches zu Ende des 17ten Zahrhunderts erfolgte.

Lotharius Frant, aus dem Saufe Schönborn, der nachmalige berühmte Spurfürst zu Mainz, hatte, nach seiner bekannten grosen Neigung für die Wissenschaften und schon nen Kunste, in dem Dorfe Saybach in Fraukten, 2 Meilen von Schweinfurt, eine Bebliothef angelegt \*), und schon dahin eine großt Anzahl typographischer Monumente zusammengebracht, als der den Wissenschaften und der Litteratur sehr holde Fürst den schon ansehnlichen Worrath von dergleichen merkwürdigen Seltenheiten noch durch die ersten zu Mainzgedruckten Bücher vermehrt wissen wollte. Er

<sup>\*)</sup> Mehrere Nachrichten hievon gab ich in bem 1. Sanbe meiner Bibliothefengefch. S. 128. u. f.

erfuhr, daß bie Bibliothet ju Rebborf vor vie-Ien andern Buchersammlungen baran febr reich fen. Er fibidte baber feinen Sofrath, Mamens Korfter, babin, ber ben Bibliothefar auf feine Seite brachte, und ihnen endlich, nach vieler Mube, die vorzüglichsten enpographischen Monumente, fo wie auch Handschriften, mit lift abfcmaste, und nach Baybach bringen lieg. Rob. ler fagt in feiner Unweifung für reifende Gelehrte im Iten Cap. G. 40. "baß ihnen ber Churfürst bafür bie Bibliothecam maximam Patrum, die Tomos Conciliorum omnium, die Acta Sanctorum, ein massives von Silber gegoffes nes Erucifir, feche leuchter und zwen Ruber Fostbaren Bacharacher Wein gegeben habe." man nicht weiß, wie viele Bucher fortgeführt morben find, fo fann man nicht über ben Tausch urtheilen. Daß es viele gewesen sind, versichert man; und ba bie allerersten Mainzer Drucke von grofem Werth und ungemeiner Sele tenheit find, fo ift ber Berluft um befto fchmera licher.

Anzwischen hat dieses Stift boch noch viele Seltenheiten in seiner Bibliothek, die den Kenner befriedigen und auch vergnügen, wie ich in der Folge zeigen werde. Der jesige preiswürdige Hr. Pralat Franz Seraph II. Sh 3 beele beeifert fich ju feinem fteten Ruhme, bie Biblio. thet mit neuen, und befonders historischen und litterarifchen Werfen, febr gu vermehren, und ben alten Berluft mit vielen anbern wichtigen Werten auf bie ruhmlichfte Art wieder zu erfe-Ben. Ein Ronds gur Bermehrung ift bier nicht borhanden, und alles, mas gefauft wird, hangt bon ber Grosmuth bes jebesmaligen Probsten ab; boch bat blefe Bucherfammlung icon lange bas Glud, ber Aufficht murbiger litteratur. Freunde anvertraut zu fenn. Der vorige geschickte Bibliothefar, Sr. D. Dichael Gtein, verftarb jum grofen Berluft fur ble Befchicht. funde nur allzufrühe. Mach beffen am 20. Sept. 1779. erfolgten Tob wurde fr. Un. breas Strauf', regulirter Chorherr und Dro. feffor bes gelftlichen Rechts, Bibliothefar, ber fich um bie Bermehrung biefer Bibliothet fcon grofe Berbienfte erworben bat. Gein rechtschaffener bieberer Character, fein unermubeter Fleig, und feine fchabaren Renntniffe, in einer Ge. genb, wo bie Aufflarung fich noch wenig verbreitet bat, machen ihn ber Dochachtung und liebe eines jeden murbig, und bas Stift barf fic gludlich ichagen, einen fotchen Mann unter feine Mitglieber zählen zu konnen.

So viel von der Geschichte diefer Biblios thet! - 3ch werbe nun meine Beschreibung in bren Abschnitte bringen, und zuerst von ben Sanbichriften, bann von ben alten Druden, unb endlich von den feltenen Werfen berfelben, Rache richt geben. Bas bie Sanbidriften anbelangt, fo ift ber Borrath hier fehr betrachtlich; er enthalt 789. Sanbichriften, worunter febr viele pergamenene find. Nur die Codices membranacei, welche Aufmerkfamkeit verdienen, folgen bier in einer furgen Befchreibung; noch viele andere gang pergamenene Banbe, als j. B. Breuiaria, Horae diurnae u. s. w. viele, bie halb Pergamen und halb Papier find, wie Bibeln u. b. gl. find bier ausgelaffen.

### Sanbidriften auf Dergamen.

Mus bem Ilten Jahrhundert.

1) Vita et Passio S. Afras. 4. 10. Bl. auf startem Kalbpergamen. Im Anfange sind ber heil. Narcissus, und sein Diakon, Felix und Afra, welche zu Narcissens Füßen liegen, zu sehen. Diese Figuren sind mit lauter Feber-strichen gemacht; um diese Personen stehen 3. Säulen, auf welchen 2. Bogen ruhen. Die in diesen Säulen und Bogen angebrachten Buch. Haben,

staben sind unsesersich, nur biese zwen Worte lassen sich noch herausbringen: † FORMULA NARCISSI — —

Nach biefen fangt bas leben Afrae an: APUD RETIAS IN CIVITATE AUGU-STA SUPER VENIENS narcissus est etc. Diese Anfangsbuchstaben sind roth, und fommen den merovingischen in vielen sehr gleich.

- 2. Vita S. Magni, Die namliche Sanb, welche bas leben ber bell. Ufra gefchrieben, schrieb auch biese legende nieber; biefe ift ebenfalls in Quart, und hat 26%. Blatt. 3m Unfange ftehet ein Ubt, bor welchem ein Mann im Bart mit einem Steden ftebet; um biefe awo Personen stehen biese Worte: O DIETE-RICE COMES HIC MAGNUM LETUS ADORES P(rae)PARAT ETERNE IAM TIBI GAUDIA UITE, Much biefe Si. guren find mit Reberftrichen gemacht. INCIPIT VITA SCI MAGNI. Itaque, In. tempore, illo, cu beatissimo colubanus simul etc. Um Enbe ift in einem blauen Streifen mit rother Dinte geschrieben: FINIT UITA, S. MAGNI FEL.
- 3. Vita S. Vdalrici Episc. August. 4. 66. Bl. Auch biese legende ist von ber nam. lichen Handschrift, wie die vorhergehenden Sodie

Cobices. In ber Borrebe, welche 2. Seiten füllet, ist au lefen: AURES PLVRIMORUM CUM FAMA miraculoru xpi que p seruum fuum scm UDALRICUM in honorem sue scissime genitricis marie fieri concessit frequentissime pulsare et adhuc mentes coru dubitatio occupare missis ad me legatis reru ueritates ex meis responsionib' Cognoscere Cupiebant etc. Rach bieser kommt auf einer Seite INTERPRETIO NOMINIS S. VDALRICI, endlich eine Reichnung mit roth und schwarzen Feberstrichen gemacht, welche Die Mutter Bottes figend mit ihrem Kinde auf ihrem Schoos vorstellet; im obern Umfang fte. bet: IN GREMIO MATRIS RECTOR COMPLECTITUR ORBIS. 21sbann folget bie legende: BONE IGIT, MEMORIE ODAL, RICUS. EXCELSA PROSApia alamanorum etc. Um Ranbe fommen bin und wieber Berbefferungen, aber bon einer ungleich jungeren Band, vor.

4. INCIP LIB AVRELII AVG. | ustini | ČTRA FAVSTV MANICHEV. In slein Folio, 57. 281.

Dieser ungemein schone Cober auf bem feinsten Kalbpergamen ist mehr einem Rupfers Hiche, stiche, als einer Handschrift, ahnlich. Nur obiger Titel, und der erste Anfangsbuchstabe, der einen gestügelten, mit ungemeiner Rühe dargestellten Drachen vorstellet, sind mit rother Dinte geschrieben; das übrige alles ist schwarz. Der Anfang ist: FAUSTVS QVIDA fuit gente afer: civitate mileuitang. eloquio suzuis. ingenio callidus. secta manicheus etc. Die Buchstaben sind durchgangig einander so gleichformig, als wenn sie gedruckt waren. Um Ende stehet:

EXPLICIT LIBER. AURELII AUGUSTI-NI. CONTRA FAUS TUM MANICHEUM. DE VITA PATRIARCHARUM ET FI. GURIS PROPHETARVM.

### Mus bem 12ten Jahrhunbert.

r. Incipit lib' Sci aug'stini de predestinatione SANCTORVM. 4. 89. 261.

Ein weisses, startes Kalbpergamen, und bie prächtige Handschrift, empfehlen biesen Co. der sehr. Er fängt an: D. I. X. I. S. S. E. Quidem apostolum scimus in epistola ad philippenses eads scribere uod. muhi quids non pigrum; uodis aut. tutti s. etc. Der obige obige Titel ift mit rother Dinte geschrieben, auffer biesem fommt keine rothe Farbe mehr vor.

Auf diese Handschrift folgen in dem name lichen Coder von gleicher Hand auf 8. Dlate tern: exe'pla Hylarij transmissa ad 9stantinum Liber 119. ei'd'e ad eunde q 9stantinopoli ipse tdidit. Ausser dem Tiest ist auch im zwenten Theil keine rothe Farbe zu sehen. Das erste Buch fängt an: Benignisica natura tiuz dne. Beatissime AVGVSTE cum benigna uoluntate ocordat etc. hin und wieder sind die Buchstaben mit schwärzerer Dinte nachges fahren worden. Am Ende stehet: Explicit.

- 2. Codex Euangeliorum et Homiliarum. Rl. Fol. 156. Bl. auf schönem Ralbpergamen miedlich geschrieben. Die Solumnen sind gespalten; die Anfangebuchstaben ohne Berzierungen, und die Titel sind mit dunkelrother Farbe gesschrieben; er fängt von der Apostelgeschichte an; In ascensione dhi. lectio. Act' aplor3. und endet sich mit dem Festo assumtionis B. Mariae. Am Ende stehet; Hoc op9 exactü petit impendi s pactü.
- 3. Sermones SS. Hieronimi et Augustini.

Ein herrlicher Cober, auf startem, aber nicht allzuweissem, Ralbpergamen geschrieben. Die Anfangsbuchstaben und Titel, z. B. Sermo in Plaimis, sind mit rother Farbe, ohne aller Berzierung, eingetragen. Am östen Blatt kommt eine andere ungleich schlechtere Handschrift vor, welche aber nur eine Seite durch dauert.

4. Dominicale et Festivale. Rl. Fol. 133. Blatter.

Ein schöner Cober, auf weissem, starkem Kalbpergamen crestich geschrieben. Der erste Buchstabe, ein A., hat die mühsamsten und feinsten Berzierungen; die übrigen Anfangse buchstaben sind, wie die Litel, mit rother Farbe geschrieben. Das Festivale fängt an von der Vigilia Natalis Domini, und schlieset sich mit dem Festo Resurrectionis: das Dominicale von Dominica Ima Adventus, und gespet die Septuagesima. Hin und wieder kommt eine schlechtere Hand vor.

5. Quaestiones theologicae de poenitentia et absolutione; deum esse aeternum; quod filius sit genitus a Patre etc. in 4. auf 83. Blattern.

Dieser schone Cober ist von einer treslichen Hand auf startes Kalbpergamen geschrieben, die Columnen find gespalten, und nur hin und wies der kommen rothe Striche auf den Buchstas ben vor.

### Mus bem igten Sahthunbert.

r. Pfalterium cum Glossa interlineari et marginali. Rs. Fos. 168. Bs.

Diefer ungemein ichone Pfalter ift auf bas allerschönfte und feinfte Ralbpergamen ge. fchrieben; ber Tert ift in ber Mitte bes Blatts, und gwar fo gefchrieben, bag jebe Beile von der andern fast gar eines Fingers breit entfer. net ftehet; biefen leeren Plag nehmen ben bunf. lern Stellen die Gloffen ein, welche alsbann auf benden Seiten bes Terts herunter laufen. Die Gloffen find mit fleinern Buchftaben fo herrlich geschrieben, als ber Tert mit großen; Die meisten Anfangsbuchstaben find mit ungemeiner Dube, und ben feltfamften Bergierung gen, als Dradgen, Saafen, Sunben, Teufeln ic. geschmudt; bie übrigen find mit rother Karbe angebracht, wie die Titel der Malmen. Die Banbichrift ist burchgangig bie namliche, fowohl ben bem Grundterte, als ben ben Sloffen.

2. Liber Numeri cum Glossa mistica. Ks. Sol. 119. Bl.

Dieser herrliche Cober scheinet von ber nämlichen Hand geschrieben zu sen, welche ben obigen Psalter geschrieben hat; das Vergamen ist so schon als jenes, und die Sintheilung des Tertes und der Slossen ist vollkommen nach des Pfalters Art eingerichtet; nur die Berzierungen der Anfangsbuchstaben sind feltsamer, und nicht auf so wunderliche Art, wie im Psalter, sondern ganz nach besserm Seschmack.

3. Varia Decreta et Rescripta Pontisicum. 4. 104. Bl.

Diefer Cober ift auf starfes Pergamen ges schrieben, mit rothen Anfangsbuchstaben, und bergleichen Titeln. Die Ordnung ist nicht jene vom Defrete Gratians, auch nicht von den Destretalen Gregor's des neunten, sondern es ist diese:

Prima Pars istius libri continet de side et de diuersis heresibus etc.

Secunda pars continet de Constitutione ecclessae, de oblationibus fidelium, de dedicatione ecclessarum, de Sepultura etc.

Tertia de electione et consecratione pp. archiepiscoporum etc.

Quarta de primatu et dignitate romane ecclesie, de conciliis conuocandis etc.

Quinta de clericis sola infamia sine testibus accusatis quota manu purgare se debeant etc.

Bexta

Sexta de nuptiis etc. Septima de separatione coniugii ob causam fornicationis etc. Octava pars continet de homicidio spontaneo etc.

4. Glossae in Partem Secundam Decreti.
4. 110. Bl.

Diese Glossen sind auf schönes, weisses und feines Pergamen, in gespaltenen Columnen, nieder geschrieben. Nur der erste Anfangsbuchs stabe ist-mit rother Farbe eingetragen, die übris gen sehlen. Die Handschrift scheinet nicht durch gangig die nämliche zu senn; denn benm Unfans ge sind die Buchstaben/klein, und gegen das Ende fast noch einmal so groß, obgleich die Züsge fast ganz die nämlichen sind.

5. Biblia latina veteris et noui Testamenti. 4 mit der Konfordan, 600. Bl.

Dieser prachtige, überaus schone Cober, ist auf das feinste Kalbpergamen, welches dem feinsten Postpapier kaum weichen wurde, in gestpalcenen Columnen geschrieben. Die Anfangs, buchstaben der neuen Bücher sind mit den schonsten Berzierungen und aufgetragenem Gold einsgemahlt. Go stehet im Anfange das ganze Herameron, wie der Schöpfer die 6 Tage ges schaffen, mit Gold und anderen Farben einges

tragen; unter biesem ist Spristus am Kreuße mit seiner Mutter und dem heil. Johannes. Die Anfangsbuchstaden der Kapicel sind mit Ultramarin und rother Farbe, und so auch die Zissern der Kapicel angebracht. Die Solumnentitel sind unter blau und rothen Zierrathen, z. B. Genesis, Levi zc. sehr niedlich angebracht, so, daß die Zierrath allzeit durch den Spalt der beis den Solumnen herunter läuft. Die Hand ist vom ersten Buchstaden die zum lesten immer die nämliche, sich gleich, unverdrossen; das Gold ist so erhalten, als wenn es erst aufges legt worden wäre; nur die Dince ist hin und wieder etwas blas.

6. Psalterium cum officio B. V. M. Psalmis Poenitentialibus et officio desunctorum. \$1. 8. 269. Bl.

Dieser wahrhaft prachtvolle und kostbare Psalter, an dem Gold und Ultramarin versschwenderisch angebracht sind, ist auf das schöniste Vergamen geschrieben. Im Ansang stehet ein Kalender, worinn der Monatstag mit Ultramarin, die Fenertage roth, die Werstage schwarz, und der Sonntagsbuchstade A. mit Gold und angebrachter blauer Einfassung ges schrieben sind; das ganze Blatt ist mit verschied deren, noch überdies mit den sonderbarsten Verschieden, noch überdies mit den sonderbarsten Verschieden

gierungen, und Gemählben eingefaffet. Bor vielen Pfalmen fullen bie Unfangebuchstaben bie gange Seite, welche bald ben David, balb Figuren, die auf ben Pfalm Bezug haben, balb bas leiben Jefu, balb Monche in weiffer Rleis bung u. f. w. vorftellen; ber übrige Bers ift gang mit Gold gefchrieben. Bor jedem Pfalm ift Pfalmus Dauid gang . mit Gold eingerragen : eben fo find alle Unfangsbuchftaben ber Berfe mit Gold, und bie Unfangebuchftaben ber übri. gen Malmen mit ben fcbonften Bergierungen gemacht. Wenn Die Worte eines Berfes, wels ches fast burchgangig geschieht, nicht bis an ben Rand Des Blatts reichen, fo ift biefer Dlag mit golbenen Schlangen ausgefüller; um alle Columnen geben bie wunderlichften Bergierung den von Uffen, Sahnen, Jagben, Bogein, Monchen, Monnen u. d. g. fo, bag das über. fluffig angebrachte Gold, welches noch eben fo fcon ift, als es in feinen erften Jahren war, bem Muge in ber That webe thut. Rur Schabe für Diefen ungemein herrlichen Cober, baf er bin und wieber burch Bubenhanbe gelitten bat. - Er fcheint von ober fur Donnen gefchries ben ju fenn, weil bor jeder Dration bas Domis nus Bobiscum'fehlt, welche Muthmaffung auch andere bergleichen Sachen unterftugen fonnen. Dirid, Bibl. Befd. s. B. ste Abtheil. 12 Die

Die Handschrift fommt mit obiger Bibel in vielen Studen überein.

- 7) Decretales Gregorii IX. fol. 274 Bl. Diese Defretalen sind auf schönes Kalbpergamen geschrieben, so, daß der Tert in der Mitte des Blatts in getheilten Columnen angebracht sit, welchen die Slossen auf allen Seiten ums geben. Mit Ultramarin und rother Farbe sind die Anfangsbuchstaben eingetragen, und so auch die Zahl des Buchs am obern Nande des Blatts. Sie kommen vollkommen mit unsern Ausgaben des Corporis Iuris Can. überein.
- 8) Petr. Lombardi Liber II. et III. Sententiarum. Fol. 204. Bl. Ein überaus schonner Cober auf weissem und reinem Kalbpergamen von einerlen Hand geschrieben, die mehr Aehnlichseit mit dem xxten als zzen Jahrhum bert hat. Die Columnen sind gespalten; die Titel der Abschnitte und die Anfangsbuchstaden sind mit rother Farbe ohne alle Verzierungen eingetragen; am Rande sind die Vater angemerkt, auf deren Ansehen sich der Verfasser bezieht. Die Buchstaden sind vom Ansange bis auf die lezten 4. Blätter sich vollsommen gleich.
- Legenda SS<sup>orum</sup> Passio S. Thomae Cantuar. Epi et M. Passio S. Matthiae Apost. Kunegundis reginae, Henrici Imperator.

rator. Seruacii Epi tungrens. Mariae Magdal. Marthae, Georgii Martyr. Patritii Epi. Ottonis Epi (omnimode concordat cum Canisii antiq. Lect. T. II. p. 325.) Catharinae Virg. Otiliae Virg. cum Homil. S. Bernardi super missus est. Fol. 263. 261.

Ein Cober auf startem Vergamen geschries ben; die Anfangsbuchstaben und Licel ber Abfaße sind mit rocher Farbe sohne Verzierungen eingeschrieben; die Hand scheiner nicht durchaus die nämliche zu senn; übrigens beziehen sich bie Bollandisten ofters auf diesen Coder.

10) Liber Euangeliorum. 8. 109. Bf.

Dieser ungemein schone Cober ist auf bas allerseinste und weisseste Pergamen gezeichnet; bie Handschrift ist klein, und durchaus ein Buchstabe wie ber andere, daß mir genauer Mühe der sieisigste Kupferstecher solche nicht schoner und niedlicher eingraben wurde. Die grösseren Unsfangsbuchstaben sind mit Ultramarin und rothen Berzierungen eingetragen; die Kapitel sind ebensalls roth eingeschrieben; die kleinern Unfangssbuchstaben sind durchgehends mit Strichen von gelben Goldgrund geziert. Die Hand ist die auf den lezten Buchstaben die nämliche.

Liber afforimor3 ypocratis, liber prono-

stico3 ypocratis liber tegni galieni. Philaretus de pulsibus, liber vrinarum a voce theophili. 8. 71. 31.

Das Pergamen, worauf dieser Cober ges schrieben ist, ist ungleich; die Handschrift ikt flein; die Columnen find gespalten, und die Unfangsbuchstaben haben Berzierungen.

12. Pfalterium. 4. 114. Bl.

Diefer Pfalter ift auf Raibpergamen, meldes bem Unfeben nach ben feiner Entftehung fcon fdmart war, hingefchrieben. Die Unfangebuchstaben ber Pfalmen find mit Gold und blauer Farbe eingetragen, bas Golb aber ift gang umb gar abgeftorben, ohne Glang, ohne Die Unfangebuchstaben ber Berfe Anfeben. ber Pfalmen find roth. Leiber! ift biefes noch bas einzige Ueberbleibsel von ber ehemals von bem Collegiatflifte Rebborf befeffenen Probftes Schambaupten, welche 3hro Beiligfeit, der damalige Papft, ohne dieses Stift bavon ju benachrichtigen, ber Univerficat Ingolftabt mit allen Cinfunftent, auf Unhalten bes Bere jogs von Bayern gefchenft hat. Dag Diefe Probsten ehemals bem Stifte Rebborf geborte, ift freilich wenig befannt, auch banrifche Befchicht. Schreiber ermahnen biefes fonberbaren Borfalls nicht.

13) M. T. Ciceronis Rhetoricorum ad Herennium Libri IV. 4. 76. Bl.

Ein sehr schöner Cober, ber auf das feinste Ralbpergamen geschrieben ist. Er hat nur einen einzigen Unfangsbuchstaben mit Verzierungen; die übrigen sind roth ohne Verzierungen eingetragen, und gegen das Ende gar ausgelaffen; die Hand ist eben so ansehnlich nicht, aber doch sehr leserlich.

Eine Bergleichung biefes Cober mit ber schähderen Gravisch en Ausgabe biefes Ausetors (Lugduni Batav. 1761. gr. 8.) gab fols gende Barianten an, bie ich in Klammern hier eingeschlossen habe:

Cap. I. Etfi negotiis familiaribus impediti, vix fatis etium fiudio suppeditare possumus, (possumus) et id ipsum, quod datur otii, libentius in philosophia consumere consusvimus: tamen tua nos (sus nos tamen) C. Herenni, voluntas commovit, ut de ratione dicendi conscriberemus, ne aut tua causa noiusse nos, aut sugisse laborem (nos) putares. Et co studiosius hoc negotium suscepimus, quod te non sine causa velle cognoscere Rhetericam intelligebamus. Non enim parum habet in se fructus (in se parum habet fructus) copia dicendi, et commoditas orationis, si recta intelligentia, et definita moderatione animi (diffinita animi moderatione) gubernetur. Quaa ob res illa, quae Graeci scriptores inanis errogantiae causa sibi assumerumt.

(41.

(affumpfore) relinquimus. Nam fili, ne parum multa scisse viderentur, ea conquisierunt, (conquisier runt) quae pihil (nil ad propositum) attinebant, ut ars difficilior cognitu putaretur : nos autem ea, quae videbantus (videntus) ad rationem dicendi pertinere, fumfimus. Non enim spe queltus sut gloria (gloriae) commoti venimus ad scribendum, quemadmodum ceteri: sed ut industria nostra tuae morem geramus voluntati. Nunc, ne nimium longa sumatur oratio, de re dicere incipiemus; (fed) fi te unum illud (illud unum) monnerimus, artem fine assiduitate dicendi non multum (vel )rum) iuuare: ut intelligas hanc rationem pracceptionis (rationis praeceptionem) ad exercitationem accomodari opertere.

Cap. II. Oratoris officium eft, de his rebus (fehlt) posse dicere, quae res ad usum civilem moribus ac legibus constitutae funt, cum affensione (affentione) anditonum, quead eins fieri poterit. Tria funt genera caufacum, quae recipere debet erator: demonstrativum, deliberativum, (et) indiciale. Demonstrativem est, quod tribuitus in alienius certae personae laudem (laudes aut) vel vituperationem (s). Deliberativum est, quod in confultatione positum, (quod) babet in se suasionem vel diffusionem. Indiciale est, (fehlt) quod politum (4/1) in controversia, (et quod) habet accusationem, aut petitionem cum defensione. Nunc. quas res oratorem habere oporteat, docebimus; deinde (dein) que modo bas caussas tractari conveniat, oftendemus. Oportet igitur effe in oratore inventionem, dispolitionem, elocutionem, me-

moriam, et pronuntiationem. Inventio est excogitatio rerum verarum, aut verifimilium, quae causam probabilem reddant. Dispositio est ordo, et distributio rerum; quae demonstrat, quid quibus in (fehlt) locis collocandum. Elocutio est idoneo. rume verborum et fententiarum ad inventionem ac-Memoria est firma apimi (fehlt) rerum comodatio. et verborum et dispositionis perceptio. Pronuntiatio est vocis, vultus, (et) gestus moderatio cum venustate. Haec (Nec) omnia tribus (rebus) modis (fehlt) affequi poterimus, arte, imitatione, (et) Ars est praeceptio, quae dat cerexercitatione. tam viam rationemque dicendi. Imitatio est, qua impellimur cum diligenti ratione ut aliquorum similes in dicendo velimus (valeamus) esse. Exercitatio est assiduas usus consuetudoque dicendi. Quoniam igitur demonstratum est, quas causas oratorem recipere, quasque res habere conveniat, (conveniret) nunc, quemadmodum ad orationem possint oratoris officia accomodari, dicendum videtur.

In bem Cap. III. fand ich, nach ber Gras bifchen Ausgabe, folgende Abweichungen :

MS.

enimus auditoris vel iudicis constituitur vel apparatur ad etc.

fit: vel per quam de rebus sumus dicturi dicendum videtur et causa genus aß considerandum. Edit. Graev.
animus auditoris conftituitur ad etc.

fit: et per quam de rebus fimus dicturi dicendum videtur. Caufa genus caufae confiderandum eft MS.

Honestom autem genus effe putatur, sut cum id appugnamus cum contempta res antefertur · Edit. Graev.

Honeftom cause genus
putatur,
aut id oppugnamus
quum contemta res affortur,

#### In hem Cap. IV.

Exordiorum genera duo
funt
grece prohemium
quae epodos nominatur
et principium
Sin humile genus erit
benevolentiam capere poffimus,
de rebus famus dicturi
ab aliquo noftro caufae
adiumento
auditorem habere volumus,

Exordiorum duo fust genera.
Graece zecipuer quae épeder nominatur.
Principium
Sin humile erit genus benevoleutiam captare poffimus, de rebus fimus dicturi ab aliquo firmifimo noftrae causae adiumente habere auditorem volumus

14) Flores Temporum, seu Chronica Martini Minoritae. 4. 60. 31.

Dieser Cober ist auf startes Ralbpergamen geschrieben; die Columnen sind gespalten; die Anfangsbuchstaben sind theils mit, theils ohne Berzierungen eingetragen; die Hand ist durch gehends die nämliche. Der Verfasser fängt sein me Chronik vom Anbegin der Welt an; sammelt aus Oros, Isidor zc. und endigt solche mit 1288.

1288. Hermannus Januensis sezte biese Chronik bis 1346. fort, wie sie Hr. v. Eccard T.I. Corp. hist. medii aeui nro. XXII. liefert; biese Handschrift aber endiget sich mit dem Jahr 1288. mit biesen Worten:

Nycolao, IIII, de ordine frm minora. doctor theologie, m. cc. Lyrrviij. fedit an, v. bis electo cum lac mis religuit. Fo copulsus ab oibs cardialibs tandé acquieuit, Explicit cronica. Amen.

Der Tert ist von bemjenigen bes erstgenannten Hrn. v. Sceards sehr viel unterschieden: ob dieses das Original ist, kan ich nicht Burge senn, gleichzeitig ist die Handschrift unstreitig.

15) Sermones de tempore per totum annum. 4. maj. 100. 291.

Dieser Coder ist zwar auf schwarzes, aber boch seines Pergamen geschrieben; die Solumnen sind getheilt; die Unfangsbuchstaben sind mit der größten Mühe mit verschiedenen Farben auf das allerseinste eingemahlt, und stellen Gespenster, Drachen, und verschiedene Figuren vor, dergleichen auch als Columnentitel paradieren. Die Hand ist durchgehends gleich, die auf die; 17. lezten Blätter, welche eine viel jüngere Hand eingetragen hat.

16) Hugonis a S. Victore Tractatus de Sacramentis et praeceptis Decalogi. fol. min. 129. 261.

Dieser schöne Cober ist auf bides Kalbpen gamen roth und schwarz sehr fein geschrieben, und bie Handschrift bis auf bas lezte Blatt burchgangig gleich.

17) Quatuor Libri Sententiarum. fol. min. 217. Bl.

Dieser schöne Lober ist in gespatienen Columnen geschrieben von der nämlichen Hand bis ans Ende. Die Anfangsbuchstaben mit den sonderbarsten Figuren sind größtentheils mit Ultramarin, und auch mit rother Farbe eings tragen; die Litel sind rath eingeschrieben.

## Aus bem 14. Jahrhunbert.

1. Annales Hainrici Rebdorfensis. 4. 37. Blatter start.

Diese Unnalen sind auf startes und weisses Kalbpergamen in gespaltenen Columnen niedergeschrieben; die Unfangebuchstaben sind roth,
ohne Berzierungen eingetragen; wohl aber sind
andere grosere Buchstaben mit rothen Strichen
verziert, sondersich jene, mit welchen der Berifasser mit einer Jahrzahl eine andere Begebenheit zu erzehlen anfängt. Um Rande sind die

in ber Gefchichte vorfommenben Jahrzahlen allezeit mit einem rothen D angezeigt. Unnalen fangen ohne Aufschrift ober Titel ans Post p'missa 9' cupiens duo era minuta et mitte 7 gazophyläciti etc. und enden sich mit den Worten: usque ad metas prout hodie possident Eod anno. Sie sind vollfommen gang, wie sie Freher T. I. Script. Rer. german. cura Struvii pag. 597. liefert; nur hin und wies ber ift im Abbrucke ein Wort geanbert. Dan fann alfo nicht absehen, wie Gewold in ber gwoten Musgabe biefer Unnalen, bie er gu Ingolftabt 1618. in 4. nach biefem Rebborfichen Cober veranstaltete, Seite 63. am Ranbe bat anmerfen fonnen: Deest in Codice Rebdorfiens. wenn er sein Redit ad Imperatores. welches aber fonft auch hatte geschehen muffen, Darunter verftanden haben wollte. Es ift mahre bag nach bem 26ten Blatt fich ein weiffes, uniberichriebenes Blatt Vergamen vorfindett; allein was benimmt biefes bem Gangen? bas andere Bfatt fange gleich mit ben Worten an: Karolus queus filio Iohannis regis bohemie. und bie legten Morte vor bem leeren Blatt, find: q' fuit fra scda, an, festu exaltacois sce c'cis, wie es alle Ausgaben liefern, ohne baß eine einzige Jahrszahl in ihrer Ordnung unterlaffen -

laffen ist. Wahrscheinlich ist bieses Chronison das Original, daher es sich auch besonders um ter den Handschriften auszeichnet. Freilich sim det sich hierinn ein Zweisel, daß das Sanze seine Rasur, immer die nämliche Hand, nichts ausgestrichenes u. s. w. hat: allein man muß auch bedeuten, daß Heinrich sein Concept wieder wird abgeschrieben haben. Die Hand ist ein mal sicher aus dem 14ten Jahrh. manchmal etwas kleiner, doch mit den nämlichen Zügen, welches ja die Feder kann verursacht haben. Won den verschiedenen Ausgaben sehe man Meuseis Bibl. historica Vol. I. P. I. pag. 89.

2) Tractatus quidam Henrici doctoris Surdi Capellani ad Chorum S. Wilibaldi (Eichstadij) de Eucharistia, de vita Clericorum et Canonicorum, de passione Domini, de conditione poenitentiae in coena Dñi habiti, 4, 44, Bl.

Diese Reden sind auf startes Kalbpergumen in gespalcenen Columnen geschrieben; die Anfangsbuchstaben sind roth eingetragen, und am Rande sind die Kirchenvalex ehenfalls mit rother Farbe angemerkt, auf welche sich der Nedner bezieht. Am Ende der letten Rede ist zu lesen: Explicit collato soth 7 C'ena dsi. anno dsi M. ccc.

3) Lucii Annei Senecè libri de 4. vtutibus cardinalibus. 4. 22. Bl.

Diefe Blatter find von ber namlichen Sand gefchrieben, auf die namliche Urt eingerichtet, und mit ben namlichen rothen Buchftaben, wie obiger Cober, geziert.

4) Excerpta quaedam ex Libris Confessionum S. Augustini, et Prouocatio daemonis ad iudicium contra genus humanum. 4. 30. 261.

Auch dieses Werkchen ist von obiger Hand'
geschrieben, und auf die nämliche Weise einge,
richtet: die leztern 7. Blättern enthalten das
bekannte Buch Belial, oder Liber Maxaron,
wie man es zu nennen pflegte. Alte gedruck,
te Ausgaben, wenn sie mit dieser Handschrift
verglichen werden, welchen wenig von ihr ab.
Am Ende ist zu lesen: Explicit quodda opusculti pul. de pvocatone demos ad iudiciti
ytra geny humanu.

, 5) Necrologium. fol. 18. Blatter.

Dieses Todtenregister ist auf feines und weisses Kalbpergamen roch und schwarz geschrieben; ber alteste Verstorbene, ber sich mit bengefügter Jahrzahl vorsinder, ist: An dni. M° CCC V III nonas Marcij Gebhard9 illust3

comes

comes de hirsp (Hirsperg) Am Ende stehet: Explicit p manus heine 1391, die lue an cor ppi. Ganz sicher ist Heinrich von Rebdorf ber Berfasser besselben; die Fortsehung biese Sterbregisters, ebenfalls auf Pergamen, jahlt 52. Blatter.

6) Sermones de tempore et Sanctis. 4.

Ein herrlicher Coder auf das allerfeinste Vergamen geschrieben, und zwar mit so kleinen und feinen Buchstaben, daß von dem Ansehen das Auge leidet. Die Columnen sind gespalten; die Anfangsbuchstaben die gegen die Milite roch eingeschrieben. Wo die Reden auf die Heiligen anfangen, sind sie weggelassen, und auch die Columnen nicht mehr gespalten, obgleich die Hand die nämliche ist.

- 7) Summarium Decretalium. 4. 104. Bl. Dieser Cober ist zwar auf weisses und startes, aber viel durchlochertes, und-gestätes Kalbpergamen, in gespaltenen Columnen, geischrieben: die Anfangsbuchstaben und Titel sind roth eingetragen, die andern Buchstaben durchgangig mit rothen Strichen geziert. Die Hand ist durchaus gleich.
  - 8) Nicol. Gorrhan super Matheum. 4-225. 281.

Diefer Cober ift in gespaltenen Columnen, mit rothen Unfangebuchstaben, auf weisses und ftartes Ralbpergamen febr fein gefchrieben; über ben Columnen ift bie Rahl ber Rapitel mit ro. then Buchftaben angemerft. Die Band icheint burchaus die namliche ju fenn, obgleich die Schrift gegen bie Mitte bie erfte Feine nicht mehr bat. Im Unfang fieht geschrieben: Ifte Codex eft conoicoru regulariu sct? Augustini in rebdorff, quem emert a dño leonhardo madach de nuremberga p quq3. flor. Die Banbfchrift ift aus bem 14ten Jahrhundert. Micolaus de Gorran, ein frangofischer Dominicaner, fonst Tornacensis genannt, ist tals ein vorzüglicher Schrifterflarer befannt, und that fich burch Predigen fehr hervor. Er ward 1280. Prior ben St. Jacob ju Paris, murbe fonial. Beichtvater und Gewiffenbrath ben Ablimpo Pulchro in Mavarra und ftarb um bas Jahr 1295.

9) Mgr i Raymundi sumula canonico moralis, fol. min. 68, 231.

Dieser schone Cober ist auf feinem Pergamen roth und schwarz geschrieben; die Licel find mit und ohne Berzierungen roth eingetragen, die größeren Buchstaben sind mit rothen StriStrichen verziert. Die Hand ist durchaus gleich.

10. Anticlaudianus, seu virtutes vitiis Claudiani ad deformandum susinum carminice appositae. 8. maj. 54. 281.

Prologus operis est prosaicus a iuniori longe manu charta inscriptus, et sic orditur: eum fulminis impetus vires suas expendere dedignetur in virgulam etc. Authorem ex eo emere non licet: Anticlaudianum se folummodo nominat, hominemque, quem ad virtutes amplectendas hortatur, Antirufinum. Carmina funt heroica. Diefer auf ftarfes Pergamen geschriebene Cober hat feine gefarbte Buchftaben, fonbern ift gang fcmarg in 9. Bucher getheilt; Die Beramerer laufen in ber Mitte Des Blatts berab, ber Rand ift an benben Seicen wels. Um Ende ftehet: explicit lib' Anticlaudiani. Die Sand ist burchaus gleich.

11. Variae Epistolae SS. Bernardi, Augustini, Cyrilli; item Vita et Obitus S. Hieronymi. fol. min. 107. Bs.

Diefer herrliche Coder auf weissem und ftate fem Pergamen hat die schönften Unfangebuchftaben staben von Ultramarin, und rother Farbe mit ben muhesamsten Berzierungen; ben andern gröseren Buchstaben sind allenthalben rothe Striche angebracht, die Titel sind überall roth eingeschrieben; die Schrift ist durchgehends die nämliche.

ne, de vitiis corporis, de vasis et vtensilibus, de arboribus aromaticis, de piscibus de ponderibus etc. item de injungendis poenitentils. fol. min. 47. VI.

Dieser Cober ist auf weissem Pergamen, im Anfange in gespaltenen Columnen, und gegen bas Ende de iniungendis poenitentiis in ungespaltenen, roth und schwarz geschrieben: die Hand de iniungendis ist von ersterer ganz verschieben.

13) Iacobi a Voragine Legenda Aurea Sanctorum, fol. min. 362. Bl.

Das feine, obwohl nicht allzu weiffe Persgamen, die muhfam gestalteren Anfangsbuchstat ben, welche mit Ultramarin und rother Farbe eingetragen sind, und die fleisige Hand, welche vom ersten Buchstaben bis auf den lezten die namliche ist, machen diesen Codex schänenwerth. Die Columnen sind gespalten, und die Berzierundisch Bibl. Geld. 3. B. ste Abtheil.

gen ber Buchftaben fullen bfeers ben Manm moifchen ben Columnen aus.

14) Compendium Theologiae. 8. 134. BL.

Dieser avtige Coder ist auf seines Pergasmen, in gespalenen Columnen, geschrieben; die Anfangsbuchstaben hat die unverdrossenste Hand, theils blau, theils roth, eingetragen. Es scheinet, eines lehrers Porlesbuch gewesen zu senn, weil an verschiedenen Plagen Blattchen, mit nabes ren Erklärungen von einer andern Hand, auf dem feinsten Pergamen eingebunden sind.

15) Summa quaedam juris ecclesialici. 8. 82. Bl.

Die schöne Hand, welche biese Summa auf das feinste Pergamen verzeichnet hat, ist so fein, daß die Handschrift auch dem besten Auge hart zu lesen sein wird, die Ainfangsbuchstaben sind mit den artigsten Verzierungen mit Useramarin und rother Farbe eingetragen; die Zahl des Buchs ist über einer jedert Columne ver zeichnet; die. Schrift ist durchgehends gleich.

Aus bem isten Jahrhunbert.

2) S. Bernardi Libri de Confideratione cum epistolis eiusdem, et epistola S. Hildeberti berti Turon. Archiep. ad S. Bernardum. fol. min. 112. 291.

Dieser herrliche Cober ist in gespaltenen Columnen auf weisses und feines Pergamen groß geschrieben; die Anfangsbuchstaben sind mit verschiebenen Farben eingetragen; die andern häusig mit rothen Strichen geziert; die Ticel sind alle mit rother Farbe geschrieben; die Schrift ist durchgehends die nämliche.

2) Dionysij Arcopagite Libri de celesti ihierarchia, de ecclesiastica ihierarchia, de diuinis nominibus, de mystica Theologia, epistule eiusdem fol. 160. Bk

Diesen ungemein schönen Cober macher das weisse und starte Kalbpergamen, worauf er gesschrieben ist, noch ansehnlicher; die Tirel und Anfangsbuchstaben sind roch eingetragen; in der Mitte des Blatts lauft der Text herunter, un benden Nanden sind die Expositiones Petri Hispani; die Hand ist nicht durchgehends die nämliche, deswegen stehet auch am Ende: Scriptu p mxivri pte et finitu p frem lacobil sider pbrum pfessu huius monasterij reddorst.

Db Dionys ber Areopagit ber Berfaffer biefer Werte gewesen, unjersuchen wir hier nicht.

3) Varia Officia, de SS<sup>ma</sup> Trinitate, de B.ma Virgine, de S. Anglis etc. 4. 331. 231.

Dieser prachtvolle Coder ist roth und schwarz auf das allerseinste Kalbpergamen geschrieben; die grosen Quadrat Anfangsbuchstaben sind mit Gold aufgelegt, worauf verschiedene Figuren, die auf die Tagszeiten Bezug haben, gemahlt sind. Wor dem Feste der heiligen Drenfaltigkeit, der Mutter Gottes ze. ist das ganze Blatt mic Gold überlegt, und darein ihre Figuren ges mahlt. Viele Columnen sind mit gemahlten Berzierungen umzogen, und mit goldenen Stersnen geschmückt; das Gold ist noch unverbesseilich erhalten; die Schrift ist durchgehends gleich.

4) Pfalterium latinum. 8. 195. Bf.

Diesen Psalter empsiehlt vorzüglich bas feine und gleiche Pergamen, worauf er geschriet ben ist. Im Unfange stehet ein Kalender, roth, schwarz, und mit Ultramarin geschrieben; einige Unfangsbuchstaben sind mit Gold, einige mit verschiebenen Farben eingetragen; ben den Untiphonen stehen überall die Noten. Die Schrift ist durchgehends gleich.

5) Alberti M. opusculum super Salutationem Angelicam; item Speculum Mariae Virg. 4. mai. 60. 251.

Diese kleinen Werke sind auf feines Pergamen, in gespaltenen Solumnen, roth und schwarz gesschrieben; es kommen auch zuweilen blaue Unsangsbuchstaben vor. Die Schrift ist nicht durchs aus gleich.

6) Liber apologeticus Petri Damiani de contemtu Seculi. Item Tractatus Iohan. Gerfon Cancell. parif. de oratione et eius valore. fol. min. 115. Bl.

Diese benden Schriften sind auf startes Ralbpergamen mit rothen und blauen, ungemein muhsamen Unfangebuchstaben, geschrieben; die Titel sind alle roth eingetragen; an der Handsschrift können 3. oder 4. Hände gearbeitet haben.

7) Tractatus S. Bernardi Abb. de diligendo deum; eiusdem Expos. in Psal. qui habitat, eiusdem Liber de praecepto et dispensatione. fol. min. 114. Bs.

Dieser prächtige Cober ist auf eben so prächtiges Pergamen geschrieben. Die Uns fangsbuchstaben, welche die allersleißigste Hand mie verschiedenen Farben und unverdrossener Mühe eingetragen, machen die Handschrift noch ansehnlicher; die gespaltenen Columnen mit ih, rem weiten Zwischenraum ergößen das Auge. Am Ende stehet: Explicit liber de praecepto et dispensatione Beati Bernarch primi Clarauallensis addatis scriptus p fratre Iohanne Röcking diacont huig monastij pfessu. Die Schrift ist gleich. Der steissige Schreiber diese Buchs starb im Jahr 1481.

8) Ioan. Climacus de gradibus ad Coelum, fol. min. 125. 281,

Dieser ansehnliche Cober ist auf weisset und feines Pergamen, mit den muhsamsten Um fangebuchstaben von rother, gelber und blauer Farbe, geschrieben. Die größeren Buchstaben sind alle mit rothen Strichen mit ungemeiner Rühe verziert. Um Ende steht: Hunc librum scriplit fr vlricy Koler de nürmberga sppor. (subsprior) huig loci. (Er starb im 3. 1482.)

9) Sermones abbatis ysaac syrie nro duodecim; item ysidori de sumo bono libri tres, sol, min. 142, Bs.

Dieser schöne, auf zartes und weisel Pergamen geschriebene Coder hat die muhsam. sten und allerliebsten Anfangsbuchstaben, und in allen Columnen seine Berzierungen mit rochen Strichen; die Schrift ist durchgangig gleich und anschhnlich.

10) Itinerarium Aeternitatis; Tractatus Iacobi de paradifo de causis vitiorum; Sermo Nicol. de Dinkelspiel fol. min. 152. Bl.

Das schöne weisse Ralbpergamen, die ziere liche Schrift, die Abwechslung der verschiedenen Farben, die ben den Anfangsbuchstaben und den Abschnitten angebracht sind, machen diesen Soder achtungswerth, obwohl gegen das Ende die Hand auszuarten beginnet. Ultramarin, dies se kostdare Farbe, ist, so zu sagen verschwenderisch angebracht.

bero arbitrio; de vita et pace; de gradibus humilitatis; item Ioh. Gerson sermo de ecclesiastica potestate; eiusdem sermo ad regem romanorum cum pro procuranda vnione ecclesiae constantiam reliquerat; de diaboli tentationibus. sol. min. 113. Bs.

Diefer schone Cober hat auf prachtigem Pergamen die artigsten Anfangebuchstaben von verschiebenen Farben, und durchgangig seine Bergierungen mit rothen Strichen; die Hand ist durchaus die nämliche,

12) Meditationes Anselmi Epii Cantuar. Soliloquium S. Augustini; eiusdem Enchiridion; eiusdem Scala paradis; eiusdem de

12. abufidnibus Seculi: Meditationes S. Bernardi etc. fol. min. 151. Bl.

Das Pergamen, die Hand, die ausgesuchten Farben der Anfangsbuchstaben und andere Berzierungen geben diesem Sober einen Werth. Obgleich die Handschrift nicht die nämliche ist, so ist sie doch gleichfort schon. Am Ende steht: anno dsi M. cccc. 89. francisci 10 anno pfess: (professus.)

13) Tráctatus de horis Canonicis; de regimine Sanitatis; item disputatio Rabi moysi et rabi ysaac de aduentu Xsti; item Antonii Parmensis quadragesimale. 8. 174. 281.

Diefer Cober ift in gespaltenen Columnen mit schönen und muhfamen Anfangsbuchstaben geschrieben; bas Quabragesimale schrieb eine andere Hand.

14) Glossa ordinaria super Apocalypsin S. Ioannis. fol. 76. Bl.

Noth und schwarz ist bieser Cober auf herrliches Pergamen, aber von brenerlen Handen, in gespaltenen Columnen, geschrieben. Um Ende steht: Iste liber ptinet ad ecciaz (ecclesiam) Rebdorss et est opletus anno ab incarnacione. ds. M°. cccc°. Vicessimo 7 exte.

15) Benedictionale., fol. min. \$3. 361.

Die schine Hanbschrift, bas prächtige Pers gamen, der grose goldene Anfangsbuchstabe mit dergleichen Verzierungen, Ultramarin, rothe und andere abwechslende Farben, empfehlen den Coder nicht so, wie die Unterschrift, die also Lautet: Manuale istud scripsit frater Kylianus leip dyacong professy in Reddorff anno ecceptypij.

16) 24 Choral - Bucher, bie meisten in Regal. Folio, von 3 bis 400 Blattern.

Bas fich schones machen und benten läßt, finbet man in biefen alten Choralbuchern, bie aus bem 13. 14. und auch 15. Jahrhunderten Das Pergamen ift in allen fürtreflich und untabelhaft; die Sand auserlefen; ber Fleiß unbeschreiblich; bas Golb verschwenberisch, theils an grofen Buchftaben, bie mehrere Bolle ausmachen, theils an gangen Beilen, bie bas bale be Blatt umgeben, angebracht. Berfchiebene In. fecten, bie vielleicht niemals in ber Erifteng mas ren; Semabibe, bie ben ernfthafreften Mann gum lachen, bringen muffen, erfcheinen barinn. Ein einziges Gemablbe, welches in einem folchen Buche ben ber Himmelfahrt Maria vor. fomme, will ich nur furs beschreiben, um bie Denfungsart ber Alten, und ihre Eritft etwas St 5 nás

naber bebergigen ju tommen. Diefes Gemabibe ftellet in einem großen Quadrat bie Jungfrau Da. ria auf ihrem Sterbebette vor; eine tothe Decte mit lieberleplach bebedet ben Rorper bis auf Die Bruft. Das Haupt liegt auf zweben Riffen, Davon bas obere mit einem DR. an ben Eden, bas untere mit einem I. welches Sie von bem Srn. Sofeph ererbet haben mag ebendafelbst in ben weiffen Erfen fcmary bezeichnet ift. In ber Sobe erscheinet 3hr Mann, ber Berr Joseph, mit bem Resustinde auf bem rechten Urm; rechts bet Betifatt figen ben einer brennenben Rerge zween Apostel, die bas Officium Defunctorum bethen; lints ftebet, nebft ben übrigen Aposteln, ber bei lige Deter in einer Albe, mit Rreugweis über feiner Bruft gefchlagenen Stole, ber 3hr bie Seele aussegnet. In einer Sand halt er ben Benhwaffer Reffel, in ber anbern bas Afpers forium; binter ibm ftebet ein Rreuß. Dracht, welche in biefen Buchern vorfommt, laft fich nicht leicht vorstellen, wenn bas Sanze gleich nicht mit ber jesigen Denfungsart überein fimmet. Libros Chorales admirandos, et vix reperinndos esse scribit P. Ziegelbauer in Hist. zei liter, O. St. Ben. P. II. C.V. Sect. III. p. 517.

## Codices Arabiti.

Ein turtifches Gebethbuch. 4. 23. Bl.

Dieses Buch ist auf weisses und feingeglate tetes Papier von einer feinen Hand geschrieben; die Solumnen sind mit rothen Unien eingesaßt, und auch in den Solumnen kommen manche ganz rothe Zeilen, und andere rothe Bemerkungen vor. Im Anfange steht: Dieses Buch ist mihr den 1. Aber An. 1686: Won heren hauptman Plankh Aus der Angarischen Bestung Offen überbracht worde, undt zu einem ahngedenkhen gegeben. Ivseh Lignati Weiß damahlen Hoscaplan. Der Band ist Pappene beckel mit braunem leder überzogen, mit einem dren Fingerbreiten Ueberschlag.

Breularium Politicum. \$. 66. Bl.

Dieser Cober ist auf startes, geglättetes, meistentheils gelbes Papier, roth und schwarz geschrieben; die Hand ist feiner als obige, und ist schon, wie den Hrn. Bibliothefar Strauß, ein gebohrner Konstantinopolitaner, ein Graf tus dolph, versicherte, in die hollandische und teutsche Sprache übersett und gedruckt worden. Der Band ist ebenfalls braun leder mit Uerberschlag.

Kiliani

Ferner find hier noch ju bemerten:

Kiliani Leib annal. maiores ab anno 1502. usq3 ad 1549. \*)

- annales minores, contin. ab alio usque ad annum 1697.

Die Annales in 4. haben 257. Blatter, burchgangig mit Kilians Sand, und führen biefen Litel:

#### ANNALES MAIORES

Chronica maiora τε άδελφε Κιλιανον λειβ

τε οίκον των κανονικών εν ReβδοςΦ

Annales fratris Kiliani Leib prioris fratrum Regularium in Rebdorff.

Die ersten zwen Blatter füllet die Borrebe, worinn et eine kurze lebensbeschreibung von sich liefert. Mit dem zten Blatt fangen die Annaten an: ANNO DNI M. D. SECVNDO.
Nurmberger Schlacht.

Das Jahr 1503. fángt et an: Nocte do. minicae circumcissonis media (id temporis Schambaci Priorem agebam) sonuit Tonitru et sulgura micuere. Qua quidem die quam Iouis

\*) Eine faubere Abschrift babon findet man in der graft. Schonbornichen Bibliothef ju Gapbach, fiehe meine Bibliothekengesch. 1. Band S. 132.

Iouis dicimus post Epiphaniem domini postu acciderunt horribilius atque cirea Norimbergam maxime. Darauf beschreibt er bie Theues rung, ut modius siliaginis, qui Eychstet quatuor aut quiqg florenis emi solebat, quidecim et sedecim florenis venderetur, auf melches Bellum Bauaricum folget. Ben bem 1526. Rahr beschreibt er umftanblich bie Bere beerung, welche die Turfen in Ungarn amichte. ten; in bem barauf folgenben Jahre bie Cladem Romanam. Im Jahr 1530. beschreibt er bie Rronung Rarls bes 5. und feine Anfunft in Augspurg nach allen Umftanben. Ben bem Sabr 1532. ergablt er, wie viele Rußganger und Reu. ter jeber Stand aus ben 10. Eirfeln ju liefern batte; barunter fteht auch Abbas S. Egidij mit 2. Reutern und 26. Fusgebern ic. Die legten Morte find: Caesar aestatem Anni 1549, in Brabantia flandriaq3 transegit .).

Conr.

Densbeschreibung, welche Dr. Prof. Will in seinem Litterar. Wochenblatt aten Band St. 32.

S. & Liefert, ift gang richtig aus der Borrede seiner Linnalen genommen; unrichtig aber, oder vielmehr unvollfommen find seine ebendaselbst hinterlassenen Schriften, welche nicht alle in der Bibliothet des Stiffs Reddorf sind. Idder's Gelehrten, Lexi.

Conr. Peutinger Codex de SS. Eucharistiae Sacramento. fol. 177. 51.

Die

con und andere litterarische Quellen und Sulfsmittel erwehnen nicht einmal etwas von diesem wurdigen Mann, geschweige benn von seinen Schriften. Dr. Prof. und Bibliothekar Strauß erhielt ohnlängst ein Berzeichniß aller seiner Schriften von einem verehrungswurdigen Freunde, welches aus einem Archive fommt, und eine gleichzeitige Hand geschrieben hat. Ich will es hier wörtlich mittheilen. Auf dem unsammengelegtent Blatt steht: Opa at Scripta P. Külanj Leyb. Prioria Rebdorffensis.

A.

Annales quos scripsit suo tempore Frater Rilianus Leib, prior fratrum Regularium in Rebdorff, ab Anne Dni 1502 usque ad annum 1549. Liber est in 4to plenus rerum memorabilium, et qui lectione dignus est,

B.

Scripsit librum germana lingua, de principali causa Hereseos, ita inscriptus. Der Res zerepen Besachen, wölcher Siben seindt, Hosfart, Gelz, Begierdt der Freihhait, Mangel bes klaren Wortt Gottes, bas Studien der Debreischen und griechtschen Sprach, der einfluß bes Gestiens, daß die bewerten bekant werdem Liber in 4to nabens folia 255.

C.

Alter liber eodem authore Germanice setiptus, enius titulus est : Der Rirchenschwert Wiber MarDieser Cober ist auf starkes Papier pon Peutingers eigener Hand, rosh und schwart, geschwie

> Martin Luther. Hie titulus posset mutari, et nunc convenienter poni: Der Atropenschwert, Wiber Martint Lutheri Nachvolger. In 4to folia 174.

> Scripfit librum latine, cuius titulus est, de facrae christianae fidei mysteriis ex fanctae feripturae veritate, Hebraica atque ex translatione Ionatae Chaldaica, Authore fratre Kiliano Leib. Liber est in 4to scriptus habens folia 106.

Idem autor libellum scripfit, cul titulum secit: Spiegel ber Sponsen Sprifts. Liber est in 4to continens solia 55.

F.

Oratio latina; habita ab codem autore, anno 2522, in generali fynodo in domo Regularium prope Nufliau in quarte, folia habet 24.

Epistola Apologetica pro falutationie Angelicae exogdio. Ane gratia plena, in 4to habet folia p. eodem authore.

De libero arbitrio et p scientia Dei, atque bonis operibus, eodom autore, Liber scriptus in 4to folia habet 39.

G., ..

De domini dei nostri omnipotentia ex sacris litteris. Eodem autore, liber est in 4to scriptus, habens folia 72. geschrieben. Am Mande find allezeit die Kirchen. vater, auf beren: Unsehen er sich bezieht, roch verzeichnet.

H.

De Coelibatu libellus excufus est Ingolstadij.
Libellus eodem autore, cuius argumentum est: Quod D. Paulus Virgo et Caelebs permanserit. Deque Arguati prognostico ad Vitum Amerpachium.

I.

Epistola fratris Kiliani Leib, ad D. Ioan. Cochleum quod in Lingua hebraica nonnullae dictiones inueniantur quae vel latina, vel teutonica funt. Libellus in 4to foirorum 16. egregius est valde eruditus, commendatione et antiquitatum obseruatione dignus.

K.

Epistola Cochlei ad Status imperij Anno 45. scripta latine.

Epistola Ferdinandi Ro. Regis ad D. Ioan. Cochleum latine scripta.

Martini Bucceri Legenbt Incerto Autore.

Diese bren Stude tommten unter seinen Schriften gefunden worden sen, weil sie unter bieser Ordnung vortommen, und zu seinen Werten nicht gehören.

L

Ein Oration In dem Capitel Bund Berfamblung der Burbigen Better Bey Reuß gehalten. Eodem Autore.

Ein Senbtbrieff Liusdem autoris pur Ber fchugung Beiftliche Clofter Stanbte.

Gar

Von dem Namen Bund Brsprung beren von Landenberg. 4. 50. Blatter. Die Hands schrift bieses Coder auf Papier ist aus dem 15. Zahrhundert.

Ferner sindet man hier einen Brief Me. lanchthons an den Bruder Melchior im Stifte Mebdorf. Er ist auf einen ganzen Bogen gesschrieben, wovon zwen Seiten voll sind: zusammen gelegt ist er, wie man heut zu Lage Supspliften zusammen zu legen pflegt. Den Abbruck davon sinder man in dem litterarischen Woschenblatt zten Band S. 97.

Der ehemalige Shorherr und Bibliothekar bes Collegiatstifts zu Rebborf, Herr Michael Stein, der in der Geschichte und Diplomatik sehr bewandert war, starb bereits am 30. Sept. 1779. im 32sten Jahre seines ruhmvollen Alters, als ein hoffnungsvoller Geschichtsorscher. Im 1sten Bande der neuen histor. Abhandlun-

gen

Gar ein Buechlein Bon Chrung Bund Sure bitt der Junffrauen Marid.

Ein Epiftel Ambrofy jur feiner fcmefter Marcellina verteutscht burd Rilian Leib.

Wenn nun biefes Bergeichniß mit bem Litterar. Wochenblatt verglichen wirb, fo zeigt es fich, baß ber Einfender, welches ber feel. Stein gewesen seyn mag, die Sachen felbst nicht alle gewußt habe. Pirfch. Bibl. Beich. 3. B. ats Abtheil.

gen ber bayerschen Atabemtie ber Wissenschaften (Munchen 1779.) steht eine in ber teutschen Kirchengeschichte bes mittlern Zeitalters wichtige Abhandlung, die ihn jum Berifasser hat, von dem ehemaligen Bisthus me zu Neuburg an der Donau; auch eine andere aus seiner Feder, über Gebhard, ben lezten Grafen von Hirschberg, der 1305. gestorben ist, und bessen beide. Semahlinnen. Bon diesem wackern Kenner der Geschichte sind hier noch schäsbare Handschriften vorhanden, 3. B.

- 1) Codex diplomaticus Eichstettensis, in Sol.
- 2) Analecta Eichstettensia varia, in Fol.
- 3) Historia Collegiatae Ecclesiae Herriedensis, olim Monasterii Ord. S. B. in Sol.
- 4) Necrologium Canonicorum Ecclesiae Cathedralis Eichstett. in Fos.
- 5) Codex diplomatico epistolaris varii Argumenti, sin 4.

Diese Codices Diplomatici sind nun ber größten Achtung werth, da sie fast ganz aus Archiven zusammen getragen sind. Etwas daraus bekannt zu machen, wurde für unsere Zeiten nicht rathsam senn, daher sch meine beser set bitte, nicht nach einer genauern Beschreibung zu fragen. In dem Codice epist. diplomatico in 4. des sel. Steins sindet man verschiedenes von alten Grabschriften; von hier und da besindlichen Inscriptionen; von den Briefen Otto Heinrichs an Kilian leib; von Nonnen im Kloster Bergen, welches vor der Resormation gestanden u. s. Mur Schade, daß die Vorsehung dem Fleise dieses Mannes keine langere lebensdauer vergönnte!

Man findet auch hier verschiedene andere Handschriften aus den neuern Zeiten, welche die Fürstbischöffe von Sichstädt betreffen. Eine Sammlung eines Codicis epistolico - diplomatici von mehr als 200. Original · Abschriften.

Aus biefer Bibliothet find ehehin bem Canifius viele Handschriften mitgetheilt worden, bie er in seinen lectionibus antiquis hat abbrus cten laffen. 3ch tomme nun auf ben Schas

# Eppographischer Geltenheiten.

Daß es auch in Klöstern nicht an wurdigen, gelehrten, und fleisigen Mannern fehlt, die etwas mehr zu leisten im Stande sind, als wozu sie ihre Regel verbindet, wenn sie nur aufs gemuntert und gehörig unterstüßet, nicht aber aus aus Reib und andern unlautern Absichten, geifissentlich gehindert werden, ist eine der angeinehmsten Bemerkungen. Herrn Bibliothekar Strauß im Stifte Rebborf verdanken wir, ohne daß er sich daben nannte, eine Beschreibung der in der dasigen Bibliothek ausbewahrten Denkmale der Buchdruckerkunst, unter dem Titel!

Monumenta typographica, quae extant in Bibliotheca Collegii Canonicorum Regularium in Rebdorf. Collegit, notis illustra-uit, et edidit eiusdem collegii Bibliothecarius. Eichstadii 1787. 4. 244. Seiten.

Die Borrebe enthält Einiges jur Geschichte ber Bibliothek. Den Unfang machen Ausgaben ohne Anzeige bes Jahrs und Ortes, an ber Zahl 125. unter welchen manche unbekannte Seltenheit ist. Hierauf folgen blejenigen Büscher, welche eine Anzeige bes Jahrs haben, bis 1489. Die teutschen aber gehen bis 1515. Hin und wieder sind auch einige gute Holzschnitte von einigen Buchbrucker. Zeichen und Schrifts proben bengefügt worden, welche einen sehr gesschieden Mann, einen Autobidaftum, Hrn. Hofs Jourier Engelbert Saussenhofer zu Eichstäbe, zum Verfasser haben. An Fleiß, Forschbegierde und unablässigem Eifer sehlt es Hrn. Strauß

nicht. Mur Schabe, bag ber emfige Mann in feiner fonft herrlichen Rlofterbibliothet fo gar wenige litterarifche Sulfsmittel vorfand, bie gu einer folden Urbeit unentbehrlich finb. Die Un. mertungen find ofters, befonders im Unfang gu furz, welches man aber nicht auf die Rechnung bes grn. Bibliothefars fchreiben barf. Die fernern Arbeiten biefes Mannes merben erft feinen Ruhm bauerhafe fronen, befonders wenn fich biese Monumente, wovon nur 300. Eremplare abgebruckt murben, follten vergriffen haben. Ich gebe also bier aus biefem Werte, welches nicht in ben Buchhanbel fam, einen mit Bufagen begleiteten, binreichenben Musjug.

Bucher ohne Dructort und Jahrzahl.

1) Biblia latina, Tomi II, in fol. Gine ber erften Bibel . Musgaben, welche mit ber Befchreibung Bogt's in Catal, libr, rar, p. 117. und Freytagit Anal, p. 115. überein fommt. Bon biefer nemli. chen Bibel befinden fich 3 Theile in ber Sofbiblio. thet ju Gichftabt. Ich munichte, Dr. Panger befchentte und auch balb ben feinen ausgebreiteten · litterarifden Renntniffen in biefem gache mit einer Befdreibung ber fath. lateinischen Bibeln.

2) Biblin latina, in zween farten Foliobanben mit Miffalbuchstaben-fauber gebruckt, ohne Jahrejahl, Dructort, und Ramen bes Druckers. Der ifte Band geht bis auf ben Pfalter, und bat 322 Blatter, ber andere aber 317. Den Anfang macht

112

macht bie Vorrebe bes beil. hieronymus. Seite ift in 2 Columnen getheilt; es fehlen Enftoden, Signaturen, Seitenzahlen, Anfangebuch. flaben, auffer welche ber Juuminirer bengefügt hat. Man finbet feine Titel, feine Angabe ber Rapitel, auffer mas mit Mennich bengefügt ift; feine Interpunctionen, auffer bem Punct und Doppelpunct, und febr menige Fraggeichen; übrigens gar feine Diphthongen. Das Papier ift in Regalfolio, ftart, weiß, glangenb, bem Bergamen abnlich, welches mit einem Dofentopf, auf bem eine Stange mit einem Stern hervorragt, eie ner Traube und berichiebenen anbern Riguren bezeichnet ift. Gie bat die falfche Lebart Jef. 37. 29. panam circulum in auribus tuis, auftatt in Dafch bat von biefer Bibelausgabe paribus, auch eine Schriftprobe gegeben, ble aber von ber, in ben Monumentis typogr. bes hrn. St. S. 10. gelieferten, unterfchieben ift. Clement, Bauer, Banger, und andere fcweigen von biefer Ausgabe.

- 3) Biblia faces cum gloffs ordinaria. Ohne Bemerfung bes Jahrs, Orts und Druders, in 4 Aegal Beliebanden. Dieses gang vortrestiche Wert,
  die seltenste Ausgabe der glossirten Bibel, ist in Frens
  tag's adparat. litt. Tomo I. p. 139. und in den
  Mertwurdigseiten der Zapsischen Bibliothef z. B.
  S. 107. hinlänglich beschrieben.
- 4) Biblia latina. Eine alte Ausgabe, mit Postillen bes Nicolaus be kyra, in 5 reg. Folio Banden. Im Anfang findet man keine Ueberschrift, ausser, bas man ließt: Prologus primus venerabilis fratris Nicolai de Lyra in testamentum vetus etc.

Die Anfangsbuchstaben find mit Mennig hineingefällt; man findet sonst feine Unterscheidungszeichen als Puntte; feine Eustoben, Signaturen, Seitenjahlen. Die Schrift selbst hat viele Abbrediaturen, und ist dem Leser wegen der ungewöhnlichen gothischen Lettern unangenehm. Das Jahr des Ornas, der Ort und der Drucker schlen, wie ich gleich Anfangs meldete, und hier nicht mehr jederzeit wiederholen will.

5) Biblia latina cum postillis Nicol, de Lyra in fol. Die Unfangebuchftaben bes Prologe find vergol. bet und mit mancherlen garben und iconen Semalben ausgefchnidt; bie übrigen aber nur, theils mit rother garbe, theils mit Ultramarin gierlich bineingemalt. Litel, Seitenzahlen, Commata, ober Cemicola, Signaturen, . Euftoben find bier nicht vorhanden, fonbern an beren Stelle bie Beichen u. a ij. a. v. u. f. m. Das Papiergeis den ift eine Rofe. Die in Solz geschnittenen Riguren, welche immer ber Orbnung nach in ben Sloffen angezeigt werben, zeigen zwat feine Runft an, find aber: bod auch nicht gang ungebilbet. Diefe Bibel fcheine ein Rachbeuck der Nro. 4. angeführten zu fenn. Es find mit bem Repertorio 7 Tomi, und ber am Enbe angeführte Befiger Dols fdeint nur bas alte Teftament gehabt ju baben, welches in vier Theilen beftand und im 15ten Jahrh. bemusgefommen fenn muß. Abrigen 9 Theile famen ju Anfang bes 16. Jahrh. beraus, und nach ber Epistola Fr. Cone. Leontoril Mulbrunnensis ad smicum Loctorem, melde am Ende des on Theils befindlich tft, m Bafel ap. Fro. ben

ben ao. M. D. VIII. so ift wenigftens bie Epiftola batirt. Der 7te Tom. ist bas Repertorium.

6) Ein lateinischer Pfalter, melder bie größte Geltenbeit fenn fann, ba er bem Unfeben nach eine gang unbefannte Musgabe ift. Der herr Bibliothefar gibt bavon folgende Radricht. Diefer Pfalter bat 64 Blatter, und auf jeber Columne 29 Beilen. Die Buchftaben baben febr viele Mebulichfeit mit ben Lettern, mit welchen bie zweite ber vorbin genannten Bibeln abgebruckt ift, ja man findet faft gar bie Lettern, welche bie Gutten. bergifche Bibel bat. Das Rormat ift flein Solio. Die Unterfcheibungszeichen find Munct, Colon unb Comma; bag i bat nur einen febr feinen Strich; alles übrige verrath ein febr bobes Alter. biefen Pfaker von andern Ausgaben unterfcheiben zu fonnen, mag bas folgenbe binlanglich fenn. Der zie Pfalm quare fremuerunt gentes fangt auf ber isten Beile bes erfien Blatte an. Auf ber andern Seite bes agften ober poplegten Blatts fangt auf ber vierten Belle bas Magnificat an, bas 10 Beilen fint. Auf 4 Beilen foiget: nunc dimittis etc. dann fommt Te Deum lands. . mus, und auf ber erften Golfe bed lesten Blatte, . in ber Toten Beile; anicungne untt falung effe. . Die andere Sette fangt ant bomur, und bie lette Beile beiffet : was effe non poterit. finit foeliciter. Bermuthlich muß man biefen Pfalter unter bie Musgaben rechnen, bie burch ben taglichen Gebranch im Chorfingen fo verberbt und unbrauchbar worden find, das men taum noch ein Erem-"plat bavon antrift. Benigftens weis ich fonft .. teine Upfache, warum ihre Splienheit fo, graft ift. 7) Pfal-٠. .

- 7) Pfalterium cum Explicationibus S. Brunonis. fl. folio. Man sehe hrn. Panger in seinen Rurnb. Bibelausg. S. 59. Nro. VIII.
- 8) Salomonis ecclesie Constantiensis episcopi Glosse ex illustrissimis collecte autoribus incipiunt foeliciter. gr. fol. S. Merswurdigseiten ber Zapsisschen Bibl. S. 130 u. f.
- 9) Rabanus de uninerso. fol. max. S. Baueri Bibl. libr. rar. T. III, p. 277.
- 10) Vincentil Bellouaconfis Speculum naturale. Tomi II. fol. max. Ohne Anzeige bes Buchbruckers, bes Jahrs und bes Orts, ohne Sitel, Seitens zahlen, Euftoben und Signaturen, mit gothischen Lettern, auf bichtes, glanzend weiffes Papier gebruckt.
- 11) Einsdem Speculum morale. Der vorigen Ausgabe volltommen gleich, mit einem vergolbeten Unfangebuchstaben.
- Buchstaben, Lituln ber Columnen, und alles übrige, bas noch diese Ausgabe ziert, ift mit Mennig und gruner Farbe hineingemalt. Das Papier ist febr ftart und schon. S. Freytag anal. pag. 743. Bauer 1. c. Tom. III. p. 210.
- 13) Guldonis Archidiac. Rosarium Decretorum. fol. max. Dies splendide Werk ist in 2 Columnen gesheilt, und hat keine Seitenzahlen, Columnentitel, Anfangsbuchstaben, Signaturen und Eustoden. Die Distinctiones, Causae, Tractatus de poenitontia, tertia pars de consecratione, sangen mit einem schönen vergoldeten Buchstaben an. Rieg.

- ger übergeht biefes Wert in feiner Diff. de Decreto Gratiani.
- 14) Nicol. de Lyra Moralia fuper Bibliam. fol. max. Die Capitalbuchftaben find hinzu gemalt, die Lettern find altgothisch; Columnentitel, Custoden, Signaturen u. f. w. fehlen. Das Papierzeichen ift ein Ochsentopf, zwischen bessen Hornern eine Stange hervorragt.
- 15) Plutarchus de vieis clarissmis; Tom. II. fol. maj. Mit schönen lateinischen Lettern, auf 512 Blättern gebruckt, Es ist bies die nämliche Ausgabe, welche Schelhorn in seiner Distribe ad Card. Quirini libr. sing. obser. VII. pag. 56 besschreibt, welche er unrichtig dem Ulr. han zuschreibt, worüber man die Merkw. der Zapsisschen Bibliothek 1. S. S. 46. weiter nachlesen kann.
- 16) Sermones S. Leonis PP. fol. Editio splendidiffima, vetustissima, rariffima, vid. Engel p. 89.
- Mallous Malescarum. Eine sehr seltene Ausgabe: Bauer Tom. III. p. 14. und Bogt S. 435. übergeben solle, obgleich ersterer 11 verschiedene Ausgaben bavon angiebt. Diese hier genannte ist in kl. Folio, und hat alle Merkmale eines hohen Alters an sich. Die Schrift ist gothisch, welche öfters zusammenhängt, jedoch gut zu lesen ist. Die Seiten sind in zwey Columnen getheilt, Listeln und Seitenzahlen im Anfange der Columnen fehlen. Bon Unterscheidungszeichen sindet man blos Puncte und Doppelpunkte; aber keine Diphthongen. Die Anfangsbuchstaben sind roth und blau hineingemalt. Am Ende sieht; sit lans deo.

deo, exterminit herefis, pax vivis, requies eterna defauctis, amen.

18) Plauti Comoedise, mit lateinischen Lettern sehr gierlich gebruckt in kl. Folio. Im Ansaug steht mit gothischen Lettern:

> Plantus cum Correctione et interpretatione hermolai Merulae Politiani et Beroaldi et cum multis additionibus.

Der Text ift bier, auffer ben Marginalien, ofters auf 3 Seiten mit Gloffen umgeben, bieweilen aber ift er nur mit Marginalien erlautert. Das Papier ift fart, glangend, und bat bas Beichen eines Ochfenfopfs. Um Ende wird ber Cottabus, eine Urt eines freundschaftlichen Spiels ben Baft. malen, befchrieben, und burch einen baben befindlichen Solgfdnitt vorgestellt. Beber ber Buchbruder, noch ber Drudort und bas Jahr ift genennt. In ber neueften 3menbruder Musgabe bes Plantus wirb von biefer bochft feltenen Musgabe nichts gemelbet; auch altere Litteratoren, j. B. Fabrig, Maittaire, Samberger und Ernefti, ja fogar felbft bie fpatern Berausgeber bes Plaus tus, tennen biefe Ebition nicht. Man finbet auch, weber im Taubmannischen, noch im Gronovi. fchen Plautus femals ben Merula und Beroalb citirt. Rur allein Dr. lengnich beschreibt aus ber Sulfifchen Bibliothet in feinen Bentragen jur Renntnig feltener und merfwurdiger Buder aten Sh. S. 95 - 99. und aus ber hobenborfifchen Bibliothet in feinen Dachrichten gur Bucher und Mungfunde 6. 189. eine febr alte Ausgabe ob. ne Dructort und Jahr. Aus feinen bengebrach.

ten Datis beweißt er bie Existent seiner angeführten Ausgabe. Dem Titul nach tommt fie mit bem Rebborfer Exemplar überein, nur ichabe, bag er nicht auch bie Enbfchrift liefern fonnte. halte ben vom Drn. lengnich befchriebenen, borber gang unbefannten Plautus, mit bem im Stifte Rebborf fur einerlen Ausgabe. . Ende fieben in bemfelben folgende Borte : Plantinas uiginti Comoedias georgius Merulla Alexan. nir dolliff, in lucem primus eduxit; et femel atque iterum correxit. Núc uero nuper studio et diligentia Sebastiani ducij et georgij galbiati pristina quafi imaginem ipfe plautus re/umpfit; veram resumpturus qua do anus nel alter tatum addiderit gatum hi duo collocatis exiplaribus Merulae et . Policiano addidere.

19) Hyppocratis aphorismi cum commentar, Galeni. 245 Bl. Eine febr practige, überaus alte . Ausgabe in gr. gol. Jebe Geite ift bier in 2 Co. lumnen getheilt; Cuftoben feblen, (an beren Stelle bie Signaturen a. s. 2. s. 5. fteben) fo mie auch bie Litel, Seitengablen, Commata ober Gemicola, ber Rame bes Buchbruckers, ber Ort und bas Jahr. Das Papierzeichen ift balb ein Od. fentopf ohne Stange, balb eine Bagge in einem Birfel, eine Scheer, eine Rrone mit einer Stange, bie oben ein Rreug bat, 3 übereinander gelegte Pfeile, ein Anter zc. Alles ift fcbon, boch bas legte ift bas feinfte. Muf bem erften Blatt er: fceinen die Bilbniffe bes Sippocrates und Balens, wie fie von bem Catheber berab ibre auf. mertfamen Schuler unterrichten. Es ift biefes Ge.

Semalbe für sein Zeitalter sehr schon gemalt und tein Gold baben gespart. Run folgt mit gothischen Lettern: Vita breuis: ars vero loga: tempus acutum: experimentum fallax: iudiciu autem difficile etc. Alsbenn folgt mit lateinischen Lettern gedruck: Praefacio do i Constantini affricant montis Cassianensis monachi ad szonem discipulum soum. Die Aphorismen sind jederzeit mit gothischen, die Auslegung berfelben aber mit lateinisschen Lettern, gedruckt. Am Ende steht:

Explicit Comentum Halis fupra Tegnica.

Die lateinischen Buchstaben find unftreitig von Franz Renner von Sailbronn.

ao) Petri de Alysco Mathematica. Editio in fol. min. litteris gothicis impressa; ab initio legitur: incipit ymago mundi:

post Cap. lig.

explicit ymago mundi a d no Petro de Ayliaco Epo cameracen Anno d n i M. CCC. dcio augusti duodecimo.

Ad finem sequitur:

M. lobannis gerson, quem collegit in lugduno anno 1419. tractatus, quem intitulat trilogium astrologie theologisate.

21) Fasciculus temporu omnes antiquorum cronicus complectens; in fl. Folio. Die Ausgabe hat 96 Blätter, aber feine Anzeige, wann und wo sie gebruckt ist. Die Geschichte ist darinn bis auf das Jahr 1490 fortgeset; daber diese Ausgabe in das lezte Decennium des 15ten Jahrhunderts

berts gehört. Sie unterscheibet fich vor vielen anbern Ausgaben durch einen auf der Ruckseite bes Titels befindlichen holzschnitt, welcher den Werfasser, als einen alten Mann, gebuckt einbergehend, vorstellt. In der Rechten halt er einen Rosenfranz, und in der Linken einen Staab. Dierauf folgt:

Tabula breuie et vtilis sup libro illo q' d'r fasciculus temporu. Et ubi inuenient punctus au numero, est in primo latere folii, vbi vero post in secundo latere incipit feliciter.

Man sehe übrigens Semeiner's Nachrichten 2c. S. 92. Heumanni conspect, reipubl, litt. edit. an. '1763. pag. m. 150, und Saxii Onomast, litter. Part. II. pag. 474.

22) Alberti M. Sermones de Sanctis; fl. fol. Es ift bies die nämliche Ausgabe, welche hr. Semeiner in seinen Nachrichten ic. S. 72. hinlang-lich beschrieben hat; sie ist auch eben so gebunden. Diese Ausgabe, das bekannteste Wert des Alberti M., gehört unter die ersten und seitensten Densmäler der von Joh. Zainer im J. 1473. nach Ulm gebrachten Buchdruckeren.

23) Zophilogium Fratris Iscobi Magul de Parifiis ord. Erem. fl. Hol. mit lateinischen lettern gebruck, 216 Bl. Zu Ansang ist der Index des Werse; nach diesem solgt die Dedication. Illustrissimi Principis regis francorum deuotissimo consessori Domino Michaeli dinina pronidentia seu pronidente gratia episcopo Antisyodorensi humilis sui patrocinij Capellanus: Frater iacobo magni ordinis fratrum heremitarum Sancti Augustini etc. Run sommt ein Brief; Tractatus p'mus hujus d'mi

p'mi libri etc. und bann bas rste Capitel: Dicit Arestotiles decima ethicora qu; homo Sapies maxime felix est etc. Columnentitel, Custoben ober andere Zeichen Anfangsbuchstaben, ausser benen, welche der Mintrer hinzugemalt, u. s. w. sehlen. Die Buchstaben sind die nämlichen, die P. Braun in Notit. hist. litter. etc. Tad. 8. Nr. 5. ansührt; ich kenne sie auch nicht. S. Cane hist. litt. script. eccles. Vol. 11. p. 86.

- 124) Eine andere Ausgabe dieses Buchs, auch in fl. Folio, von 124 Bl. hat Lettern, welche man weber gothisch noch lateinisch nennen kann; die Buchstaben sind von Michael Renser, einem Eichstädter Buchdrucker, von dem ich weiter unten reden werde. Reinen deutlichen Anfangsbuchstaben, keine Signatur, Litel, keine Seitenzahl. Rach dem Inder und der Dedication folgt hier der Inhalt des Capitels: Trackatus primus huig primi lidri est de quidusdam que iducunt ad amorem Sapientie. Cuius primu capitulum est de inducentibus ad amorem Sapientie.
  - 25) Roch eine Ausgabe biefes Buchs, welche von ben vorhergebenden gleichfalls verschieden ift, in fl. Fol. mit gothischen Lettern gedruckt, ift in Columnen getheilt. Sie hat 166 Bl. Die Lettern find aus einer Esuner Buchdruckeren. Man sehe erst anges. Braun Tab. IV. n. 7. Zuerst erscheint der Index des Werfs, welcher also ansängt:

Equantur capitula Sophilogii Et primo de primo tractato primi libri.

De quibusdam inducetibus ad amore Sapiencie = fol. x= etc.

Rach bem Index folgt: Incipit Sophilogia cuine finis est amae Sciecias etc. Am Ende ließt man: Explicit Sophilogia felicit. Die Anfangs-Buchstaben sind überall hineingemalt. Enstwen, Signaturen, Settenzahlen, Columnentitel, Anzeige bes Druckorts, Jahres und Buchbruckers sehlen. Dr. Stranß zählt diese Ausgabe wegen ihrer roben Lettern zu den erst en Densmalen der, Buchbruckersunst.

- 26) Incipit Epistola lagubris et mesta simul et cofolatoria de infelice expugnacone ac mise'a irrupcone et inuasione Insulae Euboye dicte Nigropontis a psido crucis christi hoste Turchorum
  impissimo principe et tiranno nup insticta etc.
  Diese Ausgabe in fl. Holio ist 10 Bidtter fars, hat
  gespaltene Columnen, und lettern, welche ben Sensenschmibischen abnisch sind. Eusteden, Signaturen,
  Columnentitel und Jahlen sehlen, so wie auch der
  Dructort, das Jahr und der Buchbrucker. Am
  Ende heißt es: Explicit Epistola lugubris et lacrimabilis piter et osolatoria ad cu'ctos sideles
  de expugnatione et amissione Insule Nigropontis.
- 27) Synodus Wirzeburgensis sub Gottefrido de Limburg anno 1452. celebrata, in fl. Folio, mit gothischen Lettern gebruckt. Seitenzahl, Signatur, Eustos und Columnentitel fehlen. Im Ende des Buchs befinden sich die Wappen Iohann Faber's, mainzischen Notarius, und Johann Woler's, wirzeburgischen Notarius, in Holz geschnitten. Man sehe Harzheims Concil. german. Tom. V. pag. 426. der diese Ausgabe für einen Maynzer Druck dom I. 1470. halt.

- 28), Fr. Aftexani Ord. Min. Summs de Cafibus, Ohne Bemerfung bes Oructorts, Jahrs und Oructers. in Fol. In ben Merkwurd, ber Zapf. Ste bliothek wird biese große Seltenheit im Isten B. S. 116 u. f. hinlanglich beschrieben.
- 29) Arbor consanguinitatis, affinitatis et cognation. spiritual. Ioan. Andreae, fol. 8. Bl. mit 3 in Holg geschnittenen Stammbaumen, welche aber von des nen in andern Ausgaben dieses Werks verschies den sind. Die Anfangsbuchstaben sind in Holg gesschnitten. Anzeige des Jahres und des Oets, Seitenzahlen, Eustos und Signaturen sehlen. Am Ende sieht blos: Et sie en sinis huius tra-Ratus. Doo, sit laus.
- 30) Incipit consolatorium timorate conscientie magistri Iohannis Nider. fl. fol. mit fetten, gothisschen, ungleich gesetten Lettern gebruckt. Ansfangsbuchstaben, Seitenzahlen, Columnentitel, Eustoben u. f. w. fehlen. Um Ende heißt es: Explicit consolatorium timorate conscientie magistri Iohannis Nider. In der Bauerschen Bibl. libr. rar. T.III. pag. 131. werden mehrere Ausgaben der sehr seiten Schriften des Joh. Rider's genennt, diese aber blieb dem Berf. unbefannt.
- 31) Liber moralitatum elegantissimus magnaru rerum naturalium Lumen anime dictus. cum septem apparitoribus, nec non sanctoru doctoru orthodoxe sidei professorum. Il. sol. Man sehe von Murr Journ. zur Kunsigesch. 1. Th. S. 62.
- 32) Caij Crifpi Saluftij, de Lucij Catiline coniuratione liber felicit' incipit. Il, folio, 20 Bl. ohne Unfangebuchstuben, welche ber Minirer hineingediefth. Bibl. Gesch. 3. B. ate Abtheil. MR m. malt

- malt hat, ohne Seitenjahlen, Litel, Signatur und Euftos. Um Ende fieht blos: C. Crifpi Saluftij de coniuratone Catiline liber feliciter finit. S. Maschens Beytr. 22es St. S. 71.
- 33) Caij Crispi Salustij de bello ingurthe cotra populu romanu liber feliciter incipit. fl. Folio. Diese Ausgabe hat eben die Merkmale des hoben Alterthums, als die vorhergehende, und ist mit eben den Lettern gedruckt. Am Ende sieht: C. Crispi Salustij de bello lugurthino liber seliciter sinit. De morte lugurthe disticon: Qui cupis ignotum, lugurthe noscere letum; Tarpeie rupis, trusus ed ima ruit.
- 34) Tractatus de iudeoru et bhristianeru om un one et ouerfacone ac oftituconum sup hac re innouacone, fl. fol. 15. Bl. G. Masch Beptrage jur Gesch. mersw. Bucher 21es St. G. 72.
- 35) Die gutten Bibel. Eine sehn alte Ausgabe in Folio. Der Druck ift gothisch. Die gröffern Anfangsbuchftaben sind in Holz geschnitten, und bie nämlichen, die sich in den Glossen des Bischofs von Rostung, Galomon, vorsinden; die kleinern Anfangsbuchstaben sind lateinisch; die i find durch-gängig mit keinem Punkte, sondern mit einem kleinen Strichlein bezeichnet. Seitenzahlen, Litel berselben, Custoden und Signaturen vermist man; das Register, welches sich am Anfange bessindet, ist lateinisch und teutsch. Am Ende sind etliche Blätter ausgerissen.
- 36) Gaifliche villegong bes Lebens Ihesu crifti. Diese Auflage in Folio ift sehr alt, und voll von Holzschnitten, welche bas Leben, Leiben und die

Bunbermerte unfers (Eriofers vorftellen, amie fchen welchen allezeit eine Betrachtung und Gebet eingeschaltet finb. Das jungfte Gericht tommt por bem Delberge. Der Drud ift burchaus pon einer fleiffigen Sanb mit rothen Strichen gegiert; Die Unfangebuchstaben find in Dolg macker ger fcnitten. Rolumnentitel, Seitenzahlen und Euftoben fehlen, abet nicht Signaturen. 2m Enbe ift ein Solifchnitt, ber ein nacttes Jefustind vorftellet, welches vier Engel in einem Luche halten, mit einem Berfe barunter. Die Dolgichnitte find bon einem geschickten alten Deifter gezeichnet, welcher aus der Schule Martin Schons ju fenn fcbeinet, wenn es nicht Martin Schon felbft ift. 6. bou Beinecfens neue Nache. von Runftlern 1ten Eb. 6. 257.

- 37) Gottfrieds Bischofs zu Wirzburg Verordnungen. Die ganze Austage in Folio bestehet aus 18 Blatetern, und fängt so an: M gotes nomen Amen Bon des selben gnaden wir gotfrid bischoff zu Wirczburg und Herczog zu franken Besennen mit diser gegenwertigen schrift gein aller mes niglichen wann uns bischofslichs ampts wegen zimpt zc. Alle diese Verordnungen sind mit den namischen Lettern gedruckt, mit welchen die voen angesührte Synode gedruckt ist. Am Ende der Verordnungen ist zu lesen: Geschehen Am Diensstag nach sant Lamprechts des heiligen bischofstage Anno zc. xlvis.
- 38) Rrauterbuch. Die Auflage ift in Folio, und bat im Anfange einen illuminirten Holzschnitt, auf welchem ein lang gebarteter Alter fizt. Um M m 2 ibn

ibn keben 11 Schüler, bavon einer ibm ein Kraut barreicht. Oben bangt von zween fich an emanber ichlieffenben Baumen an einem Banbe ein Bappen berunter, welches in ber Ditte eine Rofe fubrt. Dann folgt fogleich in gesvaltenen Columnen: Oft vnd vil habe ich ben mir felbft betracht die munberfam werte bes ichorfers ber natuer wie er am anbeginde ben Symel hat geschaffen vnb gezieret mit fconen leu chtenden fteren be er ju influffen in alles das under dez himel ist fraffr und macht geben hat. Die Anfangebuchftaben find in Solg gefchnitten, manchmal auch eingemalt. Die Capitel und ihre Babl fleben oben, wo fonft bie Columnentitel fleben; bie Rrauter find fein in Sols geschnitten, und baben allegeit unten bie Babl bengefchnitten, ju welchem Rapitel bas Rraut gebort, fo, bag biefe Babl mit jener bes Rapitels überein fommt. Die Benennung bes Rraute ift lateinifc, griechisch und grabifc nach ber Beschaffenbeit angezeigt 4. 3. Abfinthiti la. tine. Grece abfintion. arabice Saricon. Ber. mut ic. Das Wert ift in 4 Bucher getheilt, mit reichhaltigen alphabetifchen Registern. Das zweite Regifter enthalt nach bem Alphabet bie Rrau. ter. Dur ichabe, baf bie Rrauter nicht illuminirt find. Otto Brunfels, ein Mainger, mar ber Erfte, welcher uns Pflangen nach bem Leben abgebilbet, in Solgidnitten barlegte. Man febe Die in Saxii Onomaft, litt. Part, III. pag. 87. und 591. angeführten Schriftfteller.

- 39) Pfalterium in 4. Am Ende: Finit Pfalterium Impressum p. Fridericum Crewsner de Nurenberga. Laus deo clementissimo. Ohne Jahrjahl.
- 40) Albertus M. de secretis mulierum et virorum; in 4. Eine sehr alte Ausgabe ehne Titel, Anfangsbuchstaben, Seitenzahlen, Eustos und Signaturen, auf bichtem, weissem Papier. Am Ende steht: His vius finem dictis imponamus et grazis deo reddamus qui nostrum in hoc opere et in aliis illuminauit intellectum. Et de obmissis peto veniam et auxilium divine gracie, a qua omnis sapientia orta est, et hec vita eterna.
- 41) S. Augustinus de Virginitate; in 4. 18 Blåt. stark. Ein Werk, welches alle Beweismittel bes grauesten typographischen Alterthums an sich trägt, und in Rucksicht seiner Schrift von anbern gothischen Lettern sehr abweicht. Ohne Litel, Ansangsbuchstaben, Seitenzahlen und Eustos. Um Ansang steht blos: Incipit liber beatl Augustini epi de fäcka virginitate. Man sindet hier ungewöhnliche Abbreviaturen; das Papier ist weiß und bergestalt bicht, daß es viele andere alte Ausgaben hierinn übertrift.
- 42) Tractatus fancti Thome de aquino ordinis fratrum predicatoru de corpore christi; in 4. mit gothischen Lettern gebruckt, 17 Bogen stark. Litel, Seitenzahlen, Eustos (an beren Stelle Signaturen porfommen), Anfangsbuchstaben fehlen. Um Ende steht: Et sic e finis huiug libelli de corpe rpi. Deo gtias.
- 43) Tractatus sancti thome de aquico de regimine principum; 4to 24 Bl. Der Druck ist eine Mm 3 stark

- ftark verkurzte gothische Schrift. Boran stehet eine Tabula de regimine principum. Diese zeigt aber nur 18 Capitel an, ba bas Werk selbst 20 Capitel enthält. Zulezt steht: Explicit tractatus sei thome de Aquino de regimine principum.
- 44) Tractatus de ritu et moribus Turcorum; 4. mit gothischen lettern. Born steht: Prohemiu in tractatum de moribus oditioibo. et nequitia Turcorum. Hierauf folgt ber Prologus; bann 23 Capitel und nach diesen Oratio testimonialis coru que dicta sunt et opinio abbatis loachim de secta mechometi. In dem ganzen Werschen sindet man feine Seitenzahl, Columnentitel und Eussted; wohl aber Signaturen, welche die Stelle der Eustoden einnehmen. Die Anfangsbuchstaben hat der Miniator bergesügt; von dem Buchdrucker, Druckort und Jahr sindet man ohnedies seine Anzeige.
  - 45) Enee Siluij Senen. Cardinalis Sete Sabine. Historia bohemiça. Notabilis et Iocuida A principio getis usqa ad Georgiu poggiebratiu. Ladislai Regis successore, porrecta. Ad illustrissimu duim Alfonsum Regem Aragonu co-scripta; in 4. mit gothischen kettern in gespaltes nen Columnen. Die Anfangsbuchstaben sind überall hinzugemalt; Settenzablen noch andere in den Columnen sommen hier nicht vor. Am Ende ließt man; quod hoc opusculum compilatum successor pracio. Dierauf folgt das Register.
  - 46) Correctorium quottaru canonum et capitulorum atq3 paragraphoru decreti ubiq3 allegatorum at.

Am Enbe fieht: Finit Correctoriu etc. Imprefp Fridericum Creuszner Laus deo. ift nicht bemerft,

- 47) De Regimine Rusticorum et Principum. Diese Quart , Ausgabe ift fo icon, baf bie gothifden Lettern mehr bas Auge bes Lefers weiben, als verlegen. Der erfte Traftat bat folgenben Titel: Incipit libellus de regimine rafticorum. Qui etsam ualde utilis est curatis, capellanis, drossatis. scultetis et aliis officiariis eisdem in utroque statu presidentibo. Der ate Traftat MR betitelt: Incipit liber qui dicit' fecreta fecretoru qui liber tractat de regimine cuiuslibet hominis quem libru Aristoteles ad Alexandru discipulum suum. Borausgeschickt ift: prologus illius qui transtulit libru iftu de greco in latinum. Die Unfangs. buchftaben find in biefem eleganten Berte jum theil febr funfilich grun gemalt, theils mit Dennig bepgefügt. Titel, Seitenzahlen und Cufto. ben (an beren Stelle Signaturen find) fehlen. Auffer bem Dunft ift bier fein Unterscheibungszeiden ju finden, und wo am Ende einer Zeile ein Wort muß getheilt merben, ba fteht ein teutsches Comma, anftatt bem Theilungszeichen. Die lege ten Worte find: Et fic eft finis.
- 48) Itinérarium seu peregrinatio B. V. Mariae. Diefes artige Werfchen in 4to bat 50 Solifchnit. te, welche bas leben ber Maria vorftellen. Die Unfangebuchstaben find gleichfalls in Sola gefchnitten, andere großere aber mit Dennig bingu gemalt. Litel, Seitenjahlen, Cuftos, Buchbruder, Ort und Johr, febten. Um Ende lieft man: , Finis

Finis itinerarij seu peregrinationis beate marie virginis.

- 49) Malleus walesicaru; in 4to, hat 129 Bl. Die Buchstaden scheinen von dem Buchbrucker Peter Drach in Speyer zu senn, mit gespaltenen Columnen, ohne Litel, Seitenzahlen, Eustos, u. s. w. Am Ende steht: Sit laus deo exterminiu heresis. pax vivis, requies eterna defunctis. Amen. S. Gemeiners Nachrichten 15. 282. Wogts Catal. pag. 435.
- 50) Poggij. Florentin. Secretar. apostol. liber Facetiarum; 4. Ohne Eustos, Signatur, Litel, Setengablen, Druckort u. s. w. Um Ende steht: Poggii florentini secretarij apostolici facetiarum liber absolutus est feliciter:; . S. Baueri Bibl. Tom. III. p. 224. Freytag Appar. I. p. 688. Caue hist. litt. script. eccles. Vol. II. App. p. 123. Diese Ausgabe war ihm aber nicht befannt.
- 31) Tractatus de Turcis. Diefer febr alte Druck von 34 Blattern bat folgende Aufschrift : Incipit. Tractatus quida de turcis put ad pseus ecclefia fancta ab eis affligit', collecto diligenti diacuffione scripturarum a quibusda fratribo predicatoru ordinis etc. 3ch fege bier bes hrn. Bibliothefars Beschreibung ber. Characteres initiales funt intermissi, reliquae litterae sunt gothicae, sed ab , aliis eius generis nimium quantum diversae, nul-, lam inter se aequalitatem prae se ferentes, modo maiores, modo minores fibi nunquam cohaerentes; ipfae lineae vix unquam aequales; fed in extremitate earum modo littera, modo integra . fyllaba proftat; lineas rectas paucas intenire 1 cet:

cet; ab initio faepius duo vel tria verba funt aequalia, medium vel iam defluit, vel extollitur, extremitas demum lineae rectae est conformis; faepenumero in una columna viginti sex, in altera viginti septem numerantur lineae, vel omnino viginti. Nulli columnarum tituli vel cifrae, nulli custodes et signaturae, praeter puncta nullae inueniuntur interpunctiones; ultima tractatus verba sunt: Ihesu Z Xps dns noster amen. Sine loci, anni vel typographi mentione.

52) Teutsch Pfalter. Diese Auflage in 8. hat im Anfang ein Register, welches bem Alphabet nach bie lateinischen und verteutschten Psalmen anzeigt: 1. B.

Ad te due leusui Bu bir herre priitt. Afferte due fili ir fun gotes proitt.

Alsbann fangen bie teutschen Psalmen an: Zie volget der teutsch pfalter gemacht von dem kunicglichen propheten dauid Ond diß ist der erst titel ic. Bor jedem Psalme ift bie Erflarung ju lefen, ben mas fur Gelegenheit ber Pfalm vom David gemacht morben. Rach biefer Ertlarung tommt ber Unfang bes lateinischen Pfalms: Beatus vir qui. Dann folgt Der teutsche Pfalm felbft, ber allegeit mit einem gemalten Anfangebuchftaben aufangt. Das Rormat tft febr flein, und balt nur 19 Beilen in fich : bon Columnentiteln, Seitengablen, Cuftoben ift nichts ju feben; Die Signaturen fieben an bem Plate, mo fonft bie Cuftoben fteben. Der Rame bes Buchbruckers, Jahrs und Orts fehlt.

73) Unter biefer Art von Buchern verbient noch ein completies, aus 40 Blattern in fl. Folio beste-M m 5 bendes

benbes Eremplar von ber Biblia Pauperum mit ber Jahrjahl 1477. angeführt ju werben. ftellet Riguren bes alten und neuen Teftamentes por, bie mit einander ein Berhalfnig haben, fo, bag in ber Mitte bie Rigur bes Gebeimniffcs aus bem neuen Teffamente ftebet, jur Rechten und Linfen bie Figuren aus bem alten Teftamente; oben und unten ber neutestamentischen Rigur find überall zween Propheten, bie auf bas Gebeim. nif prophezenten, ju feben: j. B. auf bem erften Blatt ift in ber Mitte bie Jungfrau Maria, Die . vom Engel gegruft wird; ober biefem Bilbe if Pfenas und David; ben bem erftern ift gefdries ben : Mym war ain Juncffraw wirt empfachen bn wirt geberen gin Rind zc. ben bem anbern ift mit harter Dube ju lefen : Er wirt abftels gen als ber regen In die wol bes ichaff ic. Bur rechten ift Eva unter bem Baume, auf welchem Gott Bater fist. Sie balt in jeber Sand einen Apfel, bavon fie einen fur fic bebalt, ben andern aber ber Schlange barreicht, bie cbenfalls unter bem Baume, mit einem gefronten Menschentopfe, auf bem Schwanze vor ihr ftebt. Bur linfen fniet Gibeon im Sarnifc und Delm, mit einem Reberbufche bor bem Engel, und bittet um ein Beichen bes Giegs. Bor ibm liegt ein Schaaffell und ein Schilb. Unter ber mitte lern Figur find Chechias und Jeremias, ben Diefem ift ju lefen : ber Berr wirt mache ein news uf ber erde Ein weib wirt vmbgeben ain Man zc. Der Befdluft wirb endlich mit ber Rronung Maria gemacht. Die gange Auflage hat nur Schonbruck, und feinen Bieber. brud.

bruck. Um Ende ist ein Wappen zu sehen, welches einen über sich stehenden Sporn vorstellt, mit der zur Seite stehenden Jahrzahl 18AA. Es fann das Zeichen des berühmten Formschnetders hans Sporer von Nürnberg seyn. (S. von Murr's Journ. Th. 2. S. 141.) Das Papier ist mit einem Ochsenfopse ohne hervorragende Stange bezeichnet.

Bucher mit Bemerfung bes Drudfahre.

Auch hier findet man verschiedene Bucher, welche durch die Unachtsamkeit des Segers mit den Jahrzahlen 1444. 1465. und 1466. gerstempelt sind, welches hohe Alter ihnen aber gar nicht gebührt.

Das alteste Impressum, unter ben mit ber Jahrzahl angezeigten Buchern, ist von 1468, nemlich:

1) Meditationes vite Ielu Christi, fol, 71 Blatter. Die Schlusworte lauten; Impressum est hoc presens opusculum in augusta per me Gintherum dictum Zeyner de rentlingen. Illio y dus marcy. Anno LXo octavo. Man s. Zaps Mugsburg. Buchbruckergesch. 1. Th. G. 3. und die Werkw. der Zapsischen Bibliothet 1. Band S. 336. wo diese Ausgabe ein Cimelium Bibliothecarum Principum genennt wird.

2) Incipit comestoriu viciorum fris fracisci de retza od' pdit'. Am Enbe: Nuremberge Anno Zc. 122° patronaz formarzaz co cordia et pporco e impsium. S. Panjers Nurus. Divelausg. S. 8.

3) Spe-

- 3) Speculum vitae humanae editum a Roderico Zamorensi; Auguste per Ginth. Zainer ex Reutlingen 1471. fol.
- 4) Die Leben ber heiligen; gr. Fol. mit illum. holge schnitten. Augeburg von Ginther Zainer gebr. 1471. S. Zapf's Buchbr. Gesch. 1. Th. S. 12.
- 5) Turre Cremata explanatio Pfalmorum. Per Ioh. Schufaler civ. Aug. impressa. Anno dn'i Mccccl prij, pridie no Mayas. fol. S. Zapf am anges. D. S. 14. Pangers Hugsb. Bibelausg. S. 12.
- 6) Hexameron beati Ambrosis Mediol, Epi. Per Ioh. Schussler Aug. 1472. fol. Man sehe meine Biblioth. Gesch. 2. Band S. 105.
- 7) In hoc corpore continentar tripertite historiae ex Socrate Sozomeno et Theodorico in unu collecte et nuper de greco in latinu translate. Impress, per lob. Schusser regie urbis Augustensis civem 1472. S. Zapf am anges. D. S. 15.
- 8) Decretales Gregorii IX. Bu Mains von Peter Schoffer gebruck 1473. fol. S. meine Biblioth. Gefch. 1. B. S. 12. und 283.
- 9) Aegidius Romanus de regimine Principum. gr. Folmit bem Index 127 Blatter start, mit schonen lateinischen Lettern, in gespaltenen Columnen, gebruckt. Am Ende steht: Egidii romani. libri numero tres de regimine principum. Arte quidem impressoria exarati finiunt feliciter. Anno a partu virginis solutisero. Millesimo septuagesimo tercio. Vicesima septima mensis Iunij. Seitenzahlen, Cus stos und Signaturen sehlen, doch tommen Columnentitel vor, welche auf der einen Seite den Theil, auf der andern das Buch anzeigen. Aufer

fer dem Punkt findet man kein Unterscheidungs. Zeichen; die Worte find mit einem deutschen Comma abgetheilt; die i find hier sehr selten anzutreffen, und die wenigsten haben einen Punkt. Jede Columne hat 54 Linlen; das Papierzeichen ist eine Rose. Der Oructort und Buchdrucker find nicht angezeigt. S. Vogt Catal. p. 10.

- no sacre theologie doctoris ordinis pdicatoru. Am Enbe: Impressi qq3 hij sermoes Venetils p. mag rum franciscum d'hailbrun et mg rum Nicolau de fra kfordia socios. Laus deo. M. CCCC. I. XXiij. fl. Hol. S. Hocker's Hailbron. Bibl. S. 262. Hr. Gemeiner zieht in seinen Rachrichten von der Regensb. Stadtbl. S. 19. (wo man überhaupt von diesem Werte mehrere Rachrichten sinder) die im J. 1473. zu Benedig gebruckte Ausgabe in Zweisel; allein der sel. Schwarz hat solche auch schon besessen, wie man in seinem Eatalogo P. il. p. 131. angezeigt findet.
- 10) Die hebt sich an das Buch Belial genannt, von des Gerichtsordnung u. f. w. fl. Folio, mit Holzschnitten. S. Zapf am angef. Orte S. 25. v. Murr's Journ. Th. 2. S. 394.
- 21) Herodoti Halicarnassei patris historiae traductio e graeco in latinum. fl. Fol. mit lutetnischen Lettern. Um Ende: Venetiis impressu e hoc opus p. Iacobum Rubeu natione Gallicum. Anno dn'i M. CCCC. 1xxjjjj. Nicolao Marcello duce Ven.
- 12) Biblia latina. Norimb. per Anth. Cuberger 1475, gr. Fol. S. Panger's Nurnb. Bibelausg. S. 11.

13) Sermones fuper Ethica Cathonis bom 3. 1475. fl. Fol. In hummel's neuen Bibl, von felt. Buchern 2. B. S. 409, wird biefe Ausgabe binlang. lich beschrieben.

14) Conftitutiones Papae Clementis V. ju Bafel in gr. Fol. gebruckt burch Mich. Wenfler 1476. Die Enbschrift liefern Gercken's Reisen Eb. 1.

**6**. 25 1.

- 15) Succi fermones. fol. max. Um Enbe: Sermones elegantissimi Succi de te pore per circulum anni, una cum registris finiunt feliciter? Anne domini M. CCCC ( rrv j nono kale das Iulij.
- 16) Donati Grammatici in P. Terentii Afri Comoedias examinata interpretatio; fol. Am Ende: Impressit. Antonius Zarotus Parmensis Mediolani 1476. Pridie Nonas Iulias.
- 17) Evangelien und Epifteln auf alle Sonn. und Repertage bee gangen Jahrs, nebft vie Beschichten aus bem alten Testamente mit Solgichnitten. Gol. Das Buch felbft fangt mit Lucifers Sall on; bann mit Erfchaffung Abams und Eva; mit bem englischen Gruß, welche Si. guren fo giemlich gut in Solg gefchnitten finb. Mm Ende ift roth eingebruckt: Gedruckt durch Bernhardt Richel zu Basel do man zalt von Christus Geburt. M. CCCC, LXXVI. Vf Sant Gilgen Obent :: Dit bem Wappen bes Buchbruders.
- 12) Appiani Sophiste Alexandrini Romane historie procemium feliciter incipit, fol, 2 Banbe. Ende eines jeden Bandes liefet man: Impreffum est hoc opus Venetiis per Bernhardu pictorem et Erhardum ratdolt de Augusta una cum Petro loslein

lein de Langencen correctore ac Socio. Laus Deo. MCCCCLXXVII. Man f. Zapf's Augsb. Buchde. Gesch. r. Lb. S. 152.

- 19) Incipit Liber de miseria conditionis huane editus a lotherio dyacono. Cardinali Sanctora Sergi et bachi. qui postea Innocencius tercius papa appellato est. Et divisus est in tres partes principales et eorundem capitula. fl. golio, auf 28 Bl. Das Papierzeichen ift eine Traube mit .umbangendem laub, und eine Rrone, beren Stiel in ber Sobe ein Rreug bat. Um Ende: Explicit tractatulus innocencij pape de miseria conditionis humane nature per me Fridericum Crents. ner ciuem Nurmbergensem. Sub anno domini. M. CCCC. LXXVii. Man vergleiche, mas ich in bem erften Banbe meiner Bibl. Gefch. S. 247. und in ben Bufaten und Bermehrungen G. 175. bievon gefagt babe. Das Rebdorfer Exemplar bat bas bobe Alter nicht.
- 20) Aurea Bulla Caroll IV. Imporatoris. Murnberg durch Anth. Coburger 1477. in Folio gedruckt. In den Merkw. der Zapfischen Biblioth. 1. B. S. 356. u. f. wird diese Ausgabe beschrieben, und als ein Werk von ungemeiner Seltenheit, so vielleicht auch in den größten Bibliothefen selten angetroffen wird, angeführt.
- 21) Teutsche Bibel, gr. Fol. mit Holgschnitten. Bebruckt burch Anton Sorg 1477. S. Panger's
  Gesch. ber Augsb. Bibelquegab. S. 212 Zapf's
  Buchbr. Gesch. 1 Th. S. 42.
- 22) Teutsche Bibel gr. Fol. 2 Th. mit illum. Holze schnitten. Gebruckt zu Augspurg burch Ant. Sorg 1477. S. Panzer am angef. Ort S. 19.

23) Stella Mefchiah, in 4. mit Figuren in Solje gefchnitten und eben betgleichen Anfangsbuchfta-Die Seltenbeit biefes Berte babe ich in bem Iften Bande meiner Biblioth. Befch. C. 193. und 2. B. Ceite 386. angegeben. 3ch citizte Dafelbft jum weitern Rachlefen Reimmanns Catalogum, allein erft fürglich erhielt ich burch bie Gute bes Den. hofpitalprebigers Balbau in Rurnberg eine weit vorzuglichere und ausführlis chere, leiber ! aber faft gang unbefannte Abhand. lung \*) über biefe Anfangsgranbe ber hebraifchen Sie führt ben Titel: Commentatio de primis linguae hebraeae elementis, a Petro Nigro primum in lucem editis, que Nob. ac doct. Georg. Godofr. Beyffelium Nordl. ab academia noftra discedentem gratulabunda comitatur Societas Latina Alt. 1764. 1 Bogen in 4. Der Berf. Alterfine. Diefer mit vielfachen litterarischen Renntniffen und genauem Forfchungegeifte ausgearbeiteten Abbandlung ift ber gelehrte, noch lebenbe Dr. Prof. Schward in Altborf. In bem erften &. fchilbert er bie Unwiffenheit in ber bebr. Sprache in bem mitlern Zeitalter, und zeigt bierauf, baß fich nach biefem juerft Deter Schwart, als ein vortreflicher Lebrer berfelben, befannt gemacht habe. Im eten 5. wird von feinem Damen und feinen vorzüglichften Lebendumftanden gebanbelt, im 3ten von feinen Schriften und im 4ten und folgenden fein erft angeführtes fehr feltenes Buch Stella Deffia bom 3. 1477. grundlich befchrieben.

25) Fal-

<sup>\*)</sup> Auch in bem gelehrten Centichlande wird fie übers gangen, und nur in ber Bibl. Norica Williama angeführt.

- 94) Ioh. de Turrecremata expositio in Pfalmos. fl. fol. Am Ende: Mognocie impressa, Anno dom. M. CCCC. lprbjj. die quarta aplis p Petru Schoyster de gerusheim. Rebst ben 2 Schoff. Scholbern. S. Gercfene Reisen Th. 3. S. 47. und meine Biblioth. Gesch. 2. B. S. 386.
- 25) Fasciculus temporum. gr. fol. mit islum. Jolga schnitten. 2m Enbe: Fasciculus temporum a Carthusiense (wernero Rolewink) copilatu in forma cronicis siguratu usque in Annum 12/8 A me Nicolao gotz de Seltzstat impssum. Clement T. VIII. p. 253. Bibl. hist. Hamburg. Cent. VIII. pag. 220.
- 26) Lucil An. Senecese Cordub. liber de moribus. Im Ende: Taruisii per Bernardum de colonia An. no domini M. CCCC. Ixxvjjj, fol. S. Gemeis ner's Rachrichten 16. S. 50. Hirsching's Bers such 16. I. Band S. 248.
- 27) Constitutio imperatoris Instiniani. Am Ende steht mit rother Schrift: Anno incarnatonis dnice. M. CCCC. Irrvjjj. jjj. Kaledis descebris sanctissimo in ppo patre in nobili urbe Basilea. Suffragante divis clementia, sine cuio ope nihil rite finit p. collationu triugz libroru codicu opus excellentissimu non attramentali pena cannave sed arte quadă ingeniosa imp'mendi. cuctipotenti sspirate deo Michael Wensaler, suis ofignando scutis, felicit co summavit. Wit seinen 2 Schildern. Diese Ausgabe ist von bertenigen, welche ich im isten Bande dieses Berks S. 16. ansührte, verschieden, ab sie gleich in gleichem Orte und Jahr, und von dem nämlichen Kunsler, ist abgebruckt worden.

Dirid Bibl. Befd. 3. B. ate Abtheil. Din ag)

- 28) Biblia latina, gr. fol. gebruckt burch Anton Koburger, Nurnb. 1479. Man sehe ben Iften Band Seite 193.
- 29) Eusebii Caesariensis liber hystorie ecclesiastice ex transl. Rusini; fol. mit latein. Lettern, ohne Litel, Ceitenzahlen und Cignatur. Am Ende sieht: Transtulit Ausonias istud Rusinus ad aures Eusebij clarum Caesariensis opus. Schallus Ioannes celebri Germanicus arte Aere premit. Mantus principe Foederico. Quom datus est sinis referedat Iulius annos Mille quater centum septuaginta nouem etc.

30) Arestotelis Kathegorica cum ysgoge porphyrii. Einsd. Analeticorum posteriorum Lib. 1. et II. Einsdem Libri VIII. Thopicorum. fol. Man sehe hierübet Zaps's Augsb. Buchbr. Gesch. 1. Th. S. 52. woselbst auch eine Schriftprobe besindlich ist.

- 31) Mamotrectus in totam Bibliam; 4. mit gespaltenen Columnen. Am Ente: actum hoc opus Venetils anno dn'i 1479. nonas kal. octubris per inclytum nirum Nicolaum Ienson gallicum. Es ist auch ètne Quartausg. hier mit der Schlußformel! Actum hoc Opus Nuremberge anno domini M CCCC sprip, nonas kalendas sebr. per inclytum viru georgium stuchs de Sulzb, seliciter terminatur.
- 32) P. Fraucisci Nigri. A. Veneti Sacerdotis: artiu-93 doctoris: breuis gramatica; in 4. mit lateinischen Lettern. Am Ende: Anno Salutis M. CCCC. LXXX. XII. Cal. April. Impressure in hocopo Venetiis Duce Virtute et Comite Fortuna.
- 33) Zabarella, Card., super Clementinas. Venet. per Magnum de Selgenstadt 1481, gr. fol. S. Setsen's Reisen 1. Th. S. 184.

34) Platine vite pontificum. fol. Durch Anton Coburger zu Murnberg 1481. III. idus augusti gebruckt. Bon bieser 2ten, sehr seltenen, Ausgabe sind Hr. Semeiner S. 97. (nicht 91. wie bey Zapf) Frentag in seinem adparatu litter. T. III. p. 277. u. f. und die Merkw. der Zapfischen Bibl. 1. Band S. 121. nachzulesen.

35) Liber VI. Decretalium cum apparatu Ioan. Acdreae; fol. Durch Peter Drach in Speper gebruckt 1481. rojj. mensis augusti. Man sehe ben

iften Banb G. 18. no. 14.

36) Conftitutiones Clementis papae vulgo Clementinae etc. Man febe ben tften Banb & 18. no. 1 4.

37) Sachsenspiegel mit der Gloffe, gr. Fol. Gedruckt und vollendet von Anthoni Sorg in Augspurg 1481. S. Zapf's Augsburger Buchdr. Gesch. 1. Th.

**8.** 58.

38) Decretales Gregorii IX, fol, max.. Am Ente fieht mit rother Schrift: Anno incarnationis divice M. CCCC. [rrrjj. ydibus marcijs fanctissimo in rpo patre — in nobili urbe Basilea. suffragante diuina clemetia sine cuio ope rite finitur etc. Michael Wenssler suis psignando armis feliciter consummanit. Cum 2. Scutis Typographi.

39) Digestum nouum, fol. max. Dem Text umgeben überall Gloffen, die Anfangsbuchstaben sind vergoldet und gemalt. Am Ende: Opus digesti noui preclarissimum folerti eura emendatug: solertiorig impressum per Magistrum Iohannem Syder almanum sinit feliciter. Anno domini M. CCCC. lprij.

40) Digeftum vetus gloffatum. Eine überaus giete liche Ausgabe in Folio, welche im Anfang mit bem

reich mit Sold umgebenem Bildnis des Kaisers Justinian, welcher einem Rechtsgelehrten ein Buch darreicht, geziert ist. Der Ansangsbuchstabe ist sehr tostbar von Gold, worauf der Ettel, mit rother Schrift gedruckt, folgt. Der Text ist überall mit Glossen umgeben. Die übrigen Ansangsbuchstaben sind theils mit Ultramarin, theils mit Mennig, hinzugemalt. Am Ende sieht gleichfalls roth gedruckt: Sacratissimi Principis Iustiniani pandeckarum opus (quod digestam vetus vocitamus) vigilistudio impensis Anthonii Kodurger Nurenberge est consummatum Anno dominice incarnationis millesmo quadringentesimo occuagesimo secundo. decimo kalendas decembres.

- 41) T. Livii Patauini historiae cum L. Flori epitome; in Sol. Um Ende: Taruisij loannes Vercellius impressit Anno salutis millesimo quadringentesimo octuagesimo secundo. V. Harusi introd. in notit. litt. rom. P. II. p. 420.
- 42) Liber VI. Decretalium cum apparatu Ioan. Andree; in 4. Am Enbe sicht mit rother Schrist; Venetiis impressus opera atq3 impesa Bartholomei de alexa dria Andree de asula Mapheiq3 de salodia socio3 anno salutis christiane M. CCCClyrrij. fexto calédas octobris. Noch eine andere Austin Holto ist hier: Basilee per michaelem Wensler 1486.
- A3) Constitutiones Clementinae cum apparatu Ioan.
  Andree in 4. 2m Enbe: Opus clementinas
  industria Bartholomei de alexandria etc. anno
  falutia dfiice M. CCCC, Irrrij, tertio nonas augusti. Laus deo.

- 44) Pomponis Melas Cosmographi Geographia:
  Prisciani quoque ex Dionysio thessalonicensi de
  situ orbis interpretatio, in 4. mit einer candsarte. Am Ende: Erhardus radolt Augustensis impressit venetiis 15 cale. Augusti, Anno salutis
  mostre 1482. S. Zaps's Augst. Buchdr. Besch.
  1. Th. E. 160.
- 45) Iginii (i. e. Hyginii) poeticon Adronomicon, in 4. Am Ende: Gebruckt durch Erh. Rasbolt ju Benedig 1482. Man s. Zapf am ang. D. C. 159.
- 46) Vincentii Beluacentis speculum historiale. fol. max. Gebruckt burch Anth. Koburger ju Rurns berg 1483. in vigilia sancti lacobi etc.
- 47) Eusebii Caesariensis Episcopi Chronicon, in 4. 2m Ende: Erhardus Ratdolt Augustensis solerti vir ingenio etc. impressit Venetiis duce inclyto Ioan. Mocenico Romano3 imper. etc. Anno salatis 1483. idib. Septembr. Man sche besonders 3apf am ang. D. S. 164.
- 48) Antonini Historise f. Chronicon. Editio tribus Tomis comprehensa in fol. maj. Bu Ende bes 3ten Banbes fleht: Anno incarnate deitatis M. CCCC. lrrr jijj, die ultima luli per Antonium Koberger ciuem Nurembergensem etc. In ben Merkw. der Zapsischen Bibliothef 1. B. S. 123. u. s. wird diese Ausgabe weitlaufig beschrieben.
- 49) Statuta Synodalia Eichstettensia, in 4. Incipit ab epistola Wähelmi Episcopi ad typographum data; Dei gratia Wilhelmo Epis Eysteten. fideli nostro diletto mgro Mathie Walker de Reutlingen Salute. Statutore nostrore Synodalium

- que suns is precibus petis etc. Anna millesimo qua, deingentesimo alla agesimo quarto. S. Harzheim Cana, Germ. T.V. p. 567.
- go) Chyromantica scientia naturalis, in 4. mit Solsschutten. Am Ende: Ex dinina ph'orz academia collecta: chyromatica scientia naturalis ad dei laudem finit, q impsia fuit Padué p mgrm matheti Cerdonis d' vuindischgrecz mgri Erhardi ratdolt instrumentis 1484.
- 51) Onus mundi id est prophetia de malo suturo, cum desensione Reuelationum S. Brigittae, in 4. mit lat. Lettern. Am Ende: — Cura fratria Wolfgangi Sandizeller psati Principis (Georgil Comitis Palatini Rheni) familiaris arteque et diligentia et charactere polito et emoudato Magistri Eucharii Franck in urbe Roma omnium Principe et patria impressione cultissimi siniunt. Anno salutis M. CCCC, lerro die vero prima mensia Octobris, S. Drn. Lengnich's Racht, aux Bucher und Münjs. B. 1. S. 72.
- 50) Calendarium Regiomontani in 4. Auf bet sweiten Seite steht: Hoo Augustensis ratdolt Germanus Erhardus Dispositis signis undique pressit apus etc. Anno S. 1485, Idus Octobris Venetiis,
- \$3) Herbarius Pataute impressus Anna domi i cetera leren. Dieß ist der Titel auf dem ersten Blatt, das übrige ist weis. Auf dem nem Blatt sommt eine Vorrede, welche sich auf der Rückseite mit der Isten Zeile schließt; hierauf solgt in 10. Zeilen die Erklärung der Zeichen uncia, dragma, scrupulus etc. Mit dem zen Blatt

Blatt fängt nach alphab. Ordnung das Register der enthaltenen Rräuter an, in zwen Columnen, welches 3. Seiten einnimmt. Mit dem zien Blatt kommen die Holzschnitte, welche aber schlecht illuminist sind. Der Druck ist gothisch. Signatur und Eustos kommen nicht vor, wohl aber die Seitenzahlen dis auf 150. welche in der Mitte der Columnen aben sieht. Mit dem 154. Blatt sängt an Particula secunda de simplicidus laxativis, linitivis sen kubricatiuis etc. welche 19. Blätter enthält, und sich auf 196. Rapitel erstrecket. Am Ende sieht gar nichts mehr, obgleich die leste Columne nur die halbe Seite einnimmt.

54) Eine lateinische Bibel, in einem Banb, fl. Fol. ohne Melbung bes Buchbruders und Drud. orts. Um Ende fteben bie befannten Berse:

## Fontibus ex graccis etc. MCCCGLXXXVI.

- 6. ben Iten Band biefes Berts C. 283.
- 55) Bostius de consolatione philosophiae cum commentario S. Thomae Aquin. fol. Gebruckt burch Ant. Roberger ju Nuruberg 1486. in vigilia fancti Iohannis baptiste:
- 56) Breydenbach peregrinations; fol. mit illum.
  Figuren. Am Ende: Opusculum hoc continus
  p Erhardam renwich de trajecto inferiori impressum in civitate Moguntina Anno salutis
  M CCCC leproj die vj Februaril. Kinit seliciter.
  Cum lusignibus Typographi. S, Würdweis
  Bibl. Mog. p. 123. Hisching's Bersuchec. B. 2.
  N n 4

#6th. 1. S. 15. Joh. M. Gefiner's fleine teutsche Schriften S. 88. Auch die teutsche Uebersehung dieser Reisen ift hier, in Folio mit Colischnitten ju Raing gebruckt 1486. S. Würdtwein Bibl. Mog. p. 125.

57) Vincentii Beluaconfis speculum doctrinale, fol max. Gebruckt burch Anthon Roburger ju Ratu-

berg 1486.

- 58) Ioannia de, Janus Catholicon, fol. max. Impélis Anthonii Koburger Nurenberge 1486. Éine andere Ausgabe in Folio ist noch hier, deven Endschrift lautet: impressum venetils ingenio ae impensa Hermanni Lichtenstein coloniensis. Anno natalis diil M. CCCC. Ippejj. sept. Kalend. decembr. S. Vogin Cat. p. 184.
- 79) Historia Alexandri magni regis macedonie de preliis, Solto. Um Enbe: Impressa Argentine Anno dom. M CCCC, 1 p. p. p. j. Finita z die fansti calixti pape etc. S. Frentag's Anal. p. 19.
- 60) Viola Sanctorum seu (Martyrologium) in 4 Mm Enbe: Anno domini M. CCCC. Irribi. p.kl' may Nurmberge impressum satis emendatu elaboratumq3.
- 61) Summa angelica de cafibus confeientiae Angeli de Clauafio; in 4. 2m Ente: Venetiia impressa per georgiu de Riuabenis Matianu. al's Paretz. Anno du'i M. CCCC, [ppp p.j], pj kal novebris.
- 62) Leutsche Bibel. Gebruckt burch Hansen Soon sperger in Augsburg 1487. fl. Folio; in einem Band gebunden. Man sehe die in Zapfs Augsb. Buchbr. Gesch. 1. Th. S. 78. angeführten Schriftskeiter.

- 63) Benedictionale Lichstettense, Aslis. Am Enbe: Impressum Eystet, per Michaelem Reyser, anno M. CCCC. Irrrbiji. Dr. Bibl. Strauf in Reb. borf war etwas ju boreilig, indem er in feinen Monumentis typogr. p. 201. basjenige ohne Grund bezweifelte, mas ich in bem Iften Banbe meiner Bibl. Gefch. C. 278-79. wegen bes erften Ciche ftabtischen Buchbruckers Jeorius (Georg) Reifer porbrachte. Run giebt mir aber biefer verbindliche Mann felbft bie Radricht, bag er bie Gemigheit eines Dichael Renfers, Buchbruders in Gich. flabt, nicht nur aus fürfil. Rentbep . Rechnungen erhoben babe, "wo bem meister michel Buchdrucker allhier im 3. 1484. fcon 27 fl. für Die Histori de beata Virgine bezahlt wurden," fonbern auch aus einem Burgerregifter aus bem Stadtarchive. Er fann icon im 3. 1481 ober 82. in Cichftabt gemefen fenn. Malter von Reutlingen fand mit ibm in Compagnie.
  - 64) Codex Iustiniani. Nurembergae per Aut. Koberger 1488. III. kal. Febr. in Solio.
  - 65) Speculum humane vite (Zamorenfis) in 4. \$\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}\mathre{A}
  - 66) Almanach Iohannis de monte regio ad annos rvjjj accuratissime calculats, in 4. Gebruckt burch Erh. Ratbolt zu Augsb. 1482. S. Zapfs Augsburg. Buchbr. Gesch. 1. Th. S. 83.
  - 67) Flores musice omnis cantus Gregoriani. 4. mit Roten. 2m Enbe: Impressum Argetine per lohane prys Anno MCCCC. [ proj. j. j.

- 68) Balerius Maximus, die Seschichte der Römer;
  fl. Folio, 142 Bl. in a Columnen, von heine.
  von Muglein übersett. Gedruck in Augspurg
  von Unthonio sorg am Montag nach Balentini. do man falt nach cristi gepurt M. CCCC.
  vond lxxxvjjjj. jar. Man sehe vor allem
  von dieser ältesten teutschen Uebersetzung Zapfs
  Angeburg. Buchder. Gesch. 1. Th. S. 92.
- 69) Register bes Buchs ber Cronifen und geschichten; mit Figuren und pildnuffen, von Anbeginn ber Welt bis auf diese unsere zeit. Reg. Folio. Am Ende: Durch Anthonien Koberger zu Rurn. berg gebruckt Bollbracht am prijj. tag des Monats Decembris. 1493. S. Werkw. der Zapsischen Biblioth. 1. Band S. 77. Freytagii Augl. p. 825. etc.
- 70) Das ist ber Teutsch kalendari mit ben Siguren; in 4. voll von Holzschnitten der Ammelszeichen und Temperamente. Am Ende sie bet: Gedruckt zu Augsburg von Hansen Schawern. vnnd vollendet an dem Donnerstag oder Pfinstag nach Sant Bents des heiligen marreters tag. Als man zalt nach eristi vnsers lieben herren geburt m. CCCC, vnd in dem XCVI, jate.
- 71) Don sant Brandon ein hubsch lesen mas er munders auf dem mor erfahren hat; in 4. mit vielen Holzschnitten. Um Ende: Hie endet sich sant Brandon. gedruckt zu Augspurg in der kenserlichen statt von hannsen Froschau im XCVIII Bar. Ein sehr seltenes Buch, welches in Zapf's Augsburg. Buchder, Gesch, nur dem Titel nach ans geführt wird.

- 72) Terenzens Comedien, in Folio, mit Holzschnitzen. Um Ende: Gedruckt in der kaiserlichen vnd frenen statt Straßburg von Hang grüninger. And seliclich geendet vff synskag vor sant Gresgorientag. Nach eristi Geburt 1499. Diese ist die allererste und also sehr seltene teutsche llebersehung der Komedien des Terentins.
- 73) kateinisch Psalter mit bem teutschen nüglichen baben gebruckt; in 4. Gebruckt zu Augeb, burch Erharten ratbolt 1499. S. Panzer am ang. O. S. 40. und Zaps & Augeb, Buchdr, Gesch, I. Th. S. 131.
- 74) Der teutsch Belial, in 4. mit Holischnitten. Um Ende: Das hat getruckt Hanns Schänsperger in der kenferlichen stat Augspurg. Innd ist volendt worden am Dornstag vor sant Felizen tag. im jar als von der geburt cristi. m. und fünfshundert jar. S. v. Murr Journ. Th. 4. S. 339. In der Buchdr, Gesch, Augsburgs vom hrn. Zapf wird diese Ausgabe übergangen.
- 75) Lateinisch und teutsch Pfalter; in 4. Um Ende: Getruckt zu Basel durch michel Furter in dem jar als man zalt. m. CCCCC. vn'jjj. jar. S. Bauer's Bibl. Tom. III. p. 261. Rieberers 216. bandl. S. 134. u. f.
- 76) Teutsche Bibel, fl. Folio in zween Theilen. Am Ende ließt man: Uin end hat das Buch der haimlichen offenbarunge sant Johansen des zwelf potten zc. durch hansen Otmar zc. funfzehenhundert und sibenden jar zc. S. Mast's Nachr. von Bibelübers. S. 121. Panzer's Augst. Bibelausg. S. 47.

77) Bon bem berühmten Dr. Seller von Kanfer, fperg find hier viele Schriften vorhanden, mel che befanntlich unter die grofen Seltenheiten gerechnet werben.

Soviel für biesmal von den eppographischen Merkwürdigkeiten! Ich komme nun auf die

## Opera rariora.

Ich rechne bahin besonders folgende Wetfe:

- 1) Biblia hebraica, chaldaica, cum Commentariis rabbinicis Bomberg. 1518. Folio. S. Maschens Beptr. 1. St. Seite 96—99.
- 2) Biblia hebraica Bombergians 1521. 4. S. Masch Beytrage 1. St. Seite 19.
- 3) Concordantiae hebraicae, Sumtibus Dan, Bomberg, 1523, Fol.
- 4) Gerbelii nouum Testamentum Graec. 1521 in aedibus Thomae Anshelmi Badensis, in 4.
- 5) Chartier Biblia latina Germanica 4. Tom. mit prachtigen Rupfern 1768. Folio.
- 6) Rupferbibeln; Die Weigelische, Folio. Rlaubert fche, Querfol. und Rraufische in Folio.
- 7) Ederi Oeconomia Bibliarum, Colon. Agrip. 1568. Fol. S. Frentag Adparat. litt. T. II. p. 1247.
- 8) Edens Bibel, Ingolfabt 1537. Folio. Ebenbef. Bibel, 1550. Ebend. Bibel, 1602. Ingolft.
- 9) Dietenbergers 6 verschiebene Sibeln von den J. 1550. 1564. 1565. 1590. 1607. 1609. welche Dr. Panger nicht einmal alle gefannt hat.
- 20) Ein turger Begriff ber zehen Gebot und ben guten Werfen eine Buberrichtung von Martin Luther

Luther beschrieben. Bafel 1523. 8. Sang mit schöner lateinischer Rurfiv gebruckt.

11) Caimet Commentarii scriptur. Cum diction. Bibl. Reliv. 10 Tom.

- 12) Bullarium Magnum Luxemburg, Folio. 19 Tom, \*)
- 13) Manfi collect. Concilior. Venetiis Holio. 28. Tom.
- 14) Concilia Germaniae Hartzheim. Solie. 10 Tomi.
- 15) Launoij et Petanij Opera theologica, eiusdem Doctrina, et Rationarium temporum.
- 16) Van Espen Ins eccles. 5T. Colon. 1777. Sol.
- 17) Oceanus Iuris seu Tractatus Tractatuum. Folio. Fabers alte und neue Staatsfangley, 170 Banbe ohne Register, mit Reuß Fortfegung.
- 18) von Meiern Acta pacis Westphal. 11 Tomi, Fos.
- 19) Marq. Herrgott Genealogia diplom. Aug. Gent. Habsburg. Ferner besselben Pinacotheca Principum u. bessen Numotheca Principum in 7 Folianten.
- 20) Chronicon Gotwicens. 2T. Monum. Boica, 4, 15 Tomi.
- 21) Sam. Puffendorffii Vita et gesta Caroli Gustaui Suec, R. mit prachtollen Rupfern, Folio. 1. Band.
- 22) Die Script. Rer. Germ. enthalten die Sammlungen eines Menken, Golbast, Pistorius, Schill, cers, Frehers, Mhenan, Hieron. Pez, Linden, brogs, Leibniz, Offele, Neuber, v. Ludewig, Gropp, Eccard Corp. med. seui, Schard, Meis bom, v. Ludewig Script. wirzedurg. zusammen 38 Baude.

23)

•) 3ch führe bergleichen toftbare und theure Werte immer gerne an, nach der alten Sengeng: Libri carl, dunino roputantur rarl 23) Serratius von Main; 2 Banbe, Brower von Triet 2 B. Hontheim von Trier 5 B. Simon von Speier 1 B. Resch von Brixen 2 B. Schatten und Strunt von Paberborn 2 B. Haltenstein und Gretser von Sichstädt 2 B. Schannat von Worms 3 B. Meichelbeck von Freysingen 2 B. Kham von Augspurg 5 B. Hansiz German sacn. 3 B. Appales Monasteriorum plurimorum. 3 Banbe.

24) Fleury histor, eccles. 77 Tomi in 8. Auxander Natalis, in Holio 9 Tomi. Baronius cum Pegi critica etc. Graueson, Ducreux, Mosheim.

25) Canbrart's Mablertunft, 8 Thie. Rurnb. 1768.

26) Die Berfulanischen Alterthumer mit bes om von Murr Erlauterungen, 6 Banbe.

27) Sirfd Mungardiv bes tentfchen Reichs. 7 Banbe.

Hier habe ich nur die koftbarften Werke anget führt, welche fast alle, wenn man bie hebraft fchen Bibeln, ben Oceanum Iuris. Baronius und Gerrar mit Brower ausnimmt, bet jegige Berr Pralat, boch aber auf bes Stifts Roften, angeschaft bat. Ich übergebe viele andere gib fere Werke, bie erft feit bem Jahr 1779. find angeschafft worben, j. B. Du Fresne Gloffarium; Daniel histoire de France; Barre Befch. ber Deutschen; von Schus Corp. hift. Brandenb.; Reues lehrgebaube ber Dipfomai tit, von einigen Benebictinern ber Congr. bet beil. Maurus, 9 Theile; Mabillon de re diplomatica; Schöpflin Alfatia diplom. et illustrata; Capitular. regum Francor. nouis cum notis notis de Chiniac. Paris 1780. Schilter thefaur. antiq. cum glossario, 3 Tomi; bie Frankfurter Deutsche Encyclopable; u. f. w.

linter ben selcenen Buchern jahlt dies
ses Stift auch des Johann Thurmaners,
"insgemein Uventin genannt, Chronifa von
"ursprung, herkommen und thaten det vhrals,
"ten teutschen, item auch von der ersten alten
"teutschen Königen, vnd iren manlichen thaten,
"glauben, religion vnd landsbreuchen: alles biss
"her wenigen bewist, vnd durch den gelehrten
"vnd erfarnen in der alten Geschichten Johans
"nem Iventinum siessig zusamen gebracht, vnd
"jezt erstmals durch casparum Bruschium zu
"ehren teutscher Nation in truck verfertiget ao.
"1541. zu Nürnberg durch Johann Petreum
"gedruckt", in 4. woran einige an der Eristrinz
berselben zweiselten.

## Regensburg.

1) Die Bibliothet bes Stiftes St. Emmeram. Diese Bibliothet verbient me. gen

\*) Regensburg ift überhaupt, was die Litteratur betrift, für einen Reisenden merkwürdig, da man dier nicht nur an den nötigen Hulfsmitteln zur Beförderung des menschlichen Wissens eine sehr ergiebige Quelle findet, sondern auch eine Reihe verdienstvoller Gelehrten hier zusammengesettet

gen bes groffen Schafes an febr alten Ramu feripten und an fostbaren Werfen ben erften Rang. Alle gleichzeitige Schriftsteller stimmen barinn überein, Dag biefes Rlofter ichon im fiebenten Rahrhundert ist gestiftet worden; babin muß ich alfo auch ben Urfprung biefer Bibliochet fegen, Indem die Monche bamals gewiß nicht ohne Bu Bon biefer Zeit find bier der mefen find. awar feine Banbichriften mehr übrig: boch hat man einige noch vom achten Sabrbunbert, febt viele und fostbare aber vom neunten. fem Rahrhundert hat bas Stift mehrere von bem Damaligen Bifchoff und Abt ju St. Emmeram, Baturius, betommen. Raifer Urnulf ichenf, te hieher bas vortrefliche Evangelienbuch, nebft noch andern, bie aber verloren gegangen find. 3m X. Jahrhundert hat ber Mbt Ramuold viele schone Cobices bergeschaft, wovon aber meniae

ist, beren Ramen in ber Litteratur hinlanglich bekannt sind. Es herrscht hier nicht ber gewöhm liche Despotismus, ber sehr viele Reichsstädte fesselt, und die Rusen sichtbar verscheucht, ob man gleich bey ben schönen und mannigsaltigen litterarischen Hulfsmitteln in einzelnen Theilen eine grösere Thätigkeit für die Wissenschaften mit allem Rechte wünschen darf. Bon dem wissenschaftlichen Zustande Regensburgs sindet man ein lehrreiches Semälde in der Jenaischen Litteratur. Zestung vom Jahr 1788. Nro. 246. S. 141. u. s.

wenige mehr übrig find. Berr Bibliothefar Sanftl fand ein Bergeichnig von 17 Sand. schriften, Die Gotfridus, Archipresbyter Ratis-. bonensis und nachmaliger Abt zu Prüfling, im XII. Jahrhundert gefchenft; unter biefen befinden sich Sermones ad populum, teutonice, ein fostbares Denfmal ber altbeutschen Sprache, welches aber leiber nicht mehr ba ift. Im XIV. Jahrhundert hat ber Abt Albert von Schmibe mulle das Decretum Gratiani, de Libros Decretalium, und nicht wenige andere, meiften. theils jum geiftlichen Recht gehorige Sanbichrife ten, gefauft. 3m XV. Jahrhundert beschenfte Bermann Voetglinger, Rector ber Schule Diefes Stifts, Die Bibliothek mit mehr als 100. Handschriften, bavon er felbst viele geschrieben Im Jahr 1520 hat Georgius Erlbach, Decretorum Doctor, in feinem Testamente fele nem Bruber Seinrich Eribach, Monch ju St. Emmeram, 53 theils gefdriebene, theils gedruckte Bucher vermacht. Die größte Ungahl ber Sandschriften hat biefes Stift bem Bleiß feiner alten Monche ju verbanten, beren Beschaf. tigung im Bucherabichreiben bestund. Unter vielen anbern bat fich gang befonbere ber Monch Othlonus .) im XI. Jahrhundert hervorgethan, ber

\*) Mehrere Rachrichten von biefem überaus fleifigen und fehr geschickten Othlo findet man in dem Duich. Bibl. Defch s. S. 218 Abibeil. Do Cataber viele Merke, theils felbst gemacht, theils ab geschrieben hat, die noch vorhanden sind; seine Schrift übertrift an Schönheit und Deutlichkeit alle andern. Zu Ende des XV. Jahrhundents hatte St. Emmeram einen sehr steistigen Biblic thetar, Ramens Diony sius Menger, der webst mehrern andern Schriften einen Katalog über die Handschriften und Druckerdenkmale des 15ten Jahrhunderts verfertigte.

Die alten Mebte biefes Stifts haben mat fehr viele Gorafalt für bie Erhaltung ber Sand Schriften angewand, boch giengen viele verloren. Diele murben von einem ober bem anbern Prie vat , Mann gerschnitten und jum Ginbinden ge braucht, bergleichen traurige Denfmale bes Um verstands man noch immer zum grofen Rachtheil ber litteratur antrift. — Rad ber Erfindung ber fo überaus nuglichen Buchbruckeren bat man biet zwar verschiebene Bucher angeschaft, boch ist bie Bibliothet in einem ziemlich fchlechten Stand qu blieben, bis auf ben gurften Unfelm, ber im 3. 1725. gur Abren fam. Diefer bauete eine neue Bibliothef, und fieng an, fie mit guten Buchern ju vermehren. Dloch mehreres geschah unter bem Gurften Johann Baptift (Rrauß) von 1742 bis 1762. worauf ber jegige preiswurdige Kurft

Catalogo diefer Bibliothet, in dem 2ten Th. in der Borerinnerung, Seite LXVI. u. f.

Fürst und Abt Frobenius (Forfter)\*) que Regierung fam, bem diese Bibliothef sehr vieles qu banten bat, wie ich hernach zeigen werbe.

Diefe Bibliothet prangt nun mit ben ichale barften Werten; fie ift in einem grofen und bellen Rimmer aufgestellt und sowohl mit ansehnlichen alten als neuen Werfen verfeben. Allein weit groffer und weit bortreflicher murbe fie fenn, wenn alle diejenigen, jum Theil grofen und fplene biben Werte, bie in ben Zimmern bertheilt, und jum Gebrauch ber Berren Religiofen bestimmt find, benn es find wenige bie nicht fleifig ftubi. ren, in ber grofen und eigentlichen Biblio het felbst frunden. Rugt man nun die Bibliothet des herrn Gurft. Abes bingu, worinn bie prache tigften Werte glangen, fo murbe, wenn alles biefes benfammen mare, ber grofe Plag, mo bie Bibliothet fteht, noch viel ju flein fenn, alle Bucher zu faffen, denn man barf ficher ein Drite theil technen, bas noch babin geborte. Den Sanbidriften und alten Druderbente malen.

\*) Die grofen Berdienste dieses menschenfreundlichen und ebelbenkenden Fürsten um fein Stift, um die dasige Bibliothet, und um die Wissenschaften insbesondere, sind hinlanglich bekannt und geschäte. Die unschähdere Ausgabe des Ulcuins macht seine Selehrsamkeit, ungewöhnliche Arbeitsamkeit und Berdienste, ewig unvergestich.

mafen ift ein eigenes, nicht weit von ber Saupts bibliochet entlegenes, Zimmer gewidmet.

Die Bibliothef ber gebrudten Bucher ift noch, wie ebemals, in Claffen abgetheilt. Den ersten Plag haben bie Bibeln und Imerpreten, ben zweiten bie Rirchenvater, u. f. w. Die Sanbichriften aber, welche nebft ben fcon im I sten Jahrhundert gebrudten Buchern in einem befonbern Bimmer fteben, find nach bem Kormat ber Banbe geordnet: man fann fie auch nicht leicht nach ber Ordnung ber Claffen einrichten, weil gar ju oft Berfe von verschie. benen Elaffen in einem Cober jufammen gebun. Sben biefe Ordnung haben auch bie ben finb. Druderbenfmale, bie man jest nicht leicht mehr anbern fann; boch fteht bas benfammen, mas füglich hat konnen und muffen zusammen gestellt merben.

Die Anzahl ber Hanbschriften geht über 300 Volumina, nach dem Catalog 922. Einzelne Handschriften gerechnet, deren dfters 6. 8. und mehrere in einem Volumine sind, kann man die ganze Sammlung sicher über 1500. schäfen. Es sind zum Theil wealte und ganz vortrestiche Codices da, die ein unschäsbarer Schaf sind, wovon ich weiter unten handeln werde.

Der vorige gelehrte Fürst und Abt, Hr. Johann Baptista Krauß, hat zwar in vier Octav.

Detab Banben fcon einen Catalogum beraus. gegeben, ber im Jahr 1748. unter bem Titel: Bibliotheca principalis ecclesiae et monasterii Ord. S. Benedicti ad S. Emmeramum et Martyr. Ratisbonae ic. gebruckt ist \*). Es ist ein giemlich feltenes Wert, welches man in ben groften Bibliothefen und anfehnlichften Bucher-Berzeichniffen vergebens sucht; es wurde auf Ro. ften bes Stifts gebruckt, und nur an Bonner und Freunde verschenkt, baber es nicht in ben Buchhandel tam. Der zweite Band biefes Casalogs enthalt bie Hankschriften bis S. 158. und von Sette 159 -- 472. ein Bergeichniß bet wichtigsten Diplomen und pabstlichen Bullen, Davon viele weitläufig ertrabirt find. Ru bebauern ist es, bag berfelbe zu mager ausgearbeitet, nicht litterarisch genau, und überhaupt oft mit ju vielen gehlern entworfen ift. Die Titel bet Bandichriften find zwar in biefem gebruckten Bergeichniß gemeiniglich richtig, nicht aber alles Wieles wird mir obenhin und zeit angegeben. überhaupt angezeigt, wie jeber tefer merfen muß. Wele fleine Stucke, bie manchmal in einem Cober gleichfam verborgen fteden, und nur bon einem **D** 0 2 fora

\*) Orn. Prof. und Bibliothefar Sanftl verbante ich ein Eremplar von diefer grofen Seltenheit, wofür ich hier meinen verbindlichften Dank erwiedere.

forgfältig forschendem Zinge entbedt werden fon nen, find gar überfeben worden. Die Ungeige ber Jahrhunderce ift richtiger, bisweilen aber ausgelaffen. Der jegige Fürft Frobenius, als Bibliothefar, bat swar lang an einem weitlaufe gen und genaueren Bergeichniß ber Sanbidrife ten gearbeitet, auch ben einigen gute Unmerfun gen gemacht; aber er hat feine Arbeit nicht voll. endet, weil er burch feine Erhebung jur abten lichen Burbe, und burch feine neue Ausgabe bes Alcuins, baran verhindert worben. Der vorige Bibliothefar, Sr. D. Roman Birngibl, bat gwar auch ein folches Bergeichniß angefan gen : er ift aber nicht weit gefommen, weil ihn unbere Befchafte baran hinderten. Dr. Gerden ift hier nicht recht berichtet worben, Mun hat bereits vor 2 ober 3 Jahren, ber jegige gelehtte und thatige Br. Bibliothefar, D. Colomann Sanftl angefangen, gebachte Sanbichriften bon neuem von Blat ju Blat ju burchfuchen, und hat fcon vieles aufammengefchrieben : ob, ober wann er aber biefes Bergeichnif, welches leicht 3 ober 4 Quartbanbe ausmachen fann, ba er bit Pandschriften ausführlich und frieffc beschreibt, Brande bringen merbe, fann er felbft nicht Eine folche beschwerliche und weitlaufige Arbeit wurde allein einen Dann erforbern, ber Welchen grofen fonft nichts zu thun batte. Ruhm wurde fich nicht biefes Reichsftift erwer ben /

ben, wenn es einen neuen Catalog feiner Buchersammlung mittheilte, worinn bie toftbar. ften und feltenften Berfe angezeigt, bie Titel vollståndiger und genauer geliefert, und bie Sandschriften fritisch und vollständig beschrieben waren. Bielleicht forgt ber berühmte Rurft . Ubt noch bafür, daß biefer für jebem litterator und Bibliothefar Schafbare Catalog unter feiner tref. lichen Regierung feiner Bollenbung entgegen fieht; ba ihm biefes Stift ohnebies ben warm. ften Dank fchulbig ift! - In Unfebung ber gebruckten Werte ift biefer oben angeführte Ca. talog fast unbrauchbar, weil die meiften und beffern Werfe erft in neuern Zeiten find nach. gefauft worben; überbieß follten bie alten Drus . detbenfmaler weit vollfommener bem Muge bes Renners bargeftellt fenn.

Ich komme nun auf die Handschriften Unter diesen wird das alteste, merkwürdigste und prachtigste Denkmal in der Sacristen aufsbewahrt. Es ist dieses der unvergleichliche und kostbare Evangelien coder, der fast 900 Jahre hindurch ju St. Emmeram ruht. Mas billon, Pez und andere haben schon von seis ner Kostbarkeit mit Bewunderung geredet ").

<sup>&</sup>quot;) Bon ber diplomatischen Seite war biefer Cober ju St. Emmeram schon aus Rabition u. a. be- fannt,

Er wurde auf Befehl Karls bes Rahlen gei schrieben, welches aus verschiedenen barinn bei finde

fannt: fur bie Critif mar er noch gar nicht gebraucht, fo febr er auch wegen feines Alterthums und innern Berths es verbiente. Defto rubmlider if Die Bemubung bes gelehrten Berf. folgender Ab. bandlung: Dissertatio in aureum ac peruetuftum SS. Evangeliorum Codicem MS. Monafterii S. Emmerami Ratisbonae, auctore P. Colomanno Sanft, elusdem monasterli Presbytero Benedictino, SS. Theol. Professore et Bibliothecario, Ratisb. 1786. 252. S. in 4. mit 3 Rupfert. Geit Blanchinis Evangeliarien ift fein fo wichtigen Bentrag für bie Eritit bes D. E. in biefer Gattung ericbienen. Diefe vortrefliche Abbandlung gerfallt in vier Ab. fcnitte. Der erfte banbelt von ben Berbien ften Carle bes Grofen und Carle bes Rablen un Die Wiffenschaften, und ihrer Liebe fur bie Sand fdriften ber biblifden Buder. Il. Abichn. Go fchichte und Beschreibung bes Cober. Im III. Ib fchnitt wird von C. 69 - 150. ber Tert nach ben Lesarten Baltons, Millins, Bengelius, Caba tier, Blanchins, Ballars, und nach zwen noch ungebruckten Sanbichriften, wovon bie eine it. ber St. Emmeramifchen, bie andere in ber Bibliothef ju St. Jacob, aufbemabret mirb, gepruft. Die Bergleichung ift nach ber Bulgata ge-Der IV. Abichnitt banbelt pom Ca macht. pitulare biefer Hanbschrift, bas, ber Cober in Gallien gefchrieben worben, bod bas zomifche ift. Dr. S. bat biefes buchftablic abbru.

findlichen Berfen bewiesen wird. Die Zeit ber Abschrift ift bas 31fte Jahr feiner Regierung, und das Jahr Christi 870. Die Schreiber aber maren zwen Bruber, Beringhar und liute hard, bende Priefter. Gin ehrmurbiges Dent. mal bes Alterthums von 916 Jahren, jumal ba, wie auch Sr. Berden in bem zeen Theile feiner Reifen S. 89. bezeuget, Die goldenen Buchstaben noch fo ungemein fchon und glangend find, als wenn ber Coder erft vor furgem ges fchrieben worben mare. Dr. Berden hat auch am angeführten Orte eine fleine Probschrift von ben golbenen Uncialbuchstaben, womit er gefdrieben ift, abstechen laffen. Dag er zuerst in ber Abten St. Denis in Franfreich aufbehalten morben ift, bas scheint ungezweifelt zu fenn: ob ibn aber Carl ber Rable, ober fein Gobn lubo. vicus Balbus, babin gefchenft habe, bies ift une Der R. Urnulph tauschte ihn bem 216t. Chulo obgefahr im 3. 893. gegen einige Relie quien von bem heiligen Dionpfius ab, und ichenfte ibn bem Rlofter ju Gr. Emmeram. Das barinnen befindliche lectionarium euangeliorum D 9 5 per,

abbrucken laffen, und mit schätbaren Roten bes gleitet. Man sehe hierüber die Leipz. gel. Zeistungen vom J. 1787. St. 61. S. 963. u. f. Sotting. gel. Anzeig. 1787. St. 19. S. 177. u. f. Meusels Litter. Annal. 8. St. S. 676. und bas Journal von und für Deutschl. 1786. St. 10. S. 304.

Frenmuthigfeit sein Urtheil bengefügt. Renner werben gewiß manches brauchbare ober unbefannte unter ben Barianten finben, bavon bie gottingifchen gelehmen Umeigen 1787. St. 19. G. 180. einige angeführt haben. Die unwichtigen bat Dr. Ganfil meggelaffen, und baran hat er mohl gethan, Ba bie gelieferten sablreich genug find. ... Sr. Bergt en verfichert, Daß zu St. Emmeram auch ein Plenarium aufbewahrt werbe, bas noch aler und fostbarer fenn foll, als das Evangelienbuch

Ich wende mich nun zu ben übrigen Hand fcbriften biefes Stifts. Der verbiente Bens Dietiner, D. Bernb. Des, nennt in feinem Thesauro Anecdot, noviss, in Diss. Isagogica L. pag:XXXVIII. viebe Sanbschriften biefer Bie bliothef; besgleichen werben in bem 2ten Th. von Brn. Berden's Reifen Geite 99 - 107, meh. rere wichtige Cobices nicht nur angeführt, som bern jum Theil auch furg beschrieben. Diesen angeführten Banbidriften gebe ich bier folgende Rachlese:

Biblia hebraica absque punctis, Cod, memb, perantiquus; complectens Genefin et Exodum. Incipit a Genefi Cap. 6. finit versu 36. eap. 39. Exodi. Hinc inde quaedam funt deftructa folia.

Biblia facra V. et N. Teft. Cod. membr. facc. XIII. Ein vartreflicher Cober, ber gute ledarten hat, ob er gleich erft im 13ten Jahrhundert gefchrie ben

ben ift. Dr. Sanftl hat ihn in seiner oben angeführten Differtation, nebst bem Cober bes Rlosters bes heil. Jacobs ju Regensburg, gepruft und beschrieben. Er nennt ihn in seiner Collation: Cod. S. Emmerami alter.

Propheta Hieremias, Cod. membr. faec, IX.

Epistolae Divi Pauli Apostoli XIV. Cod. Saec. 8. vel 9.

Pentateuchus cum praef. Hieronymi, libri Iosue, Iudicum, Ruth. Cod. membr. Saec. X. vel XI. fosio magno:

Rhabani Mauri expositio super libros Machabacorum. Cod. membr. Sacc. IX. vel. X. Fol.

Prudentii opera diversis metris. Cod. membr. Saec. X. Sehr viele vitae und passiones von heiligen und Martyrern aus bem XI. und folgenden Jahr. hunderten.

Vita S. Ottonis Bamberg, Episcopi, Cod. membr. Saec, XIII.

Passio SS. Apostolorum et aliorum SS. cum quibusdam Omeliis. Cod. membr. Sacc. VIII.

Bon Christoph Soffmann, einem gelehrten Benedictiner dieses Stifts, sind verschiedene hi, ftorische Schriften vorhanden, wodurch er auch hauptsächlich seinen Namen in der gelehre ten Welt fortpflanzte; man kann darüber Det. Paul Finauer's Bersuch einer balerischen Gestehrten, Geschichte, (München 1767. 8.) 6. 105. nachle.

nachlesen .). Er'war zu Mothenburg an ber Tamber gebohren, und starb 1534.

Wipacher's Chronif. Db Wipacher ber Verfaster, ober blos ber Abschreiber sen, ist schwer zu besstimmen, weil am Ende ber Handschrift blos steht: Csaias Wipacher Mp. im 1586. Es fangt zwar diese Chronif, wie fast alle Chroniten bes Wittelalters, mit dem Uesprunge der Deutschen an, und teichet bis auf Herzog Wolfgang, gestorben im J. 1514. Hr. geistl. Rath Westenwrieder hat in dem 2ten Band seiner Bepträge zur vaterländischen Nissorie, Geographie, Statissit und Landwirthschaft (Wunchen 1789. 8.) den Anfang mit der Herausgabe dieser Chronis gemacht; alles minder nügliche dis auf Otto den Grosen, Pfalzgraßen von Wittelsbach und Herzog von Baiern aber weggelassen.

Descriptiones antiquitatum et picturarum in Monasterio S. Emmerami MDLX.

Flavii Vegetii libri IV. de re militari, Saec. XIV. Digestum vetus cum Commentario. Codex membr. Saec. XIII. Alius Cod. Saec. XIV.

Sallustius de conspiratione Catilinae et bello Ingurthino. Saec. XIV. partim membr. partim papyr.

Salinstins de conjuratione Catilinae et de belle Ingurthano, it; alia fragmenta. Cod. membr. Saec. XI. Desgleichen noch zwen Codices e Saec. IX. und XII.

Invendis Satyrae. Saec. XII. Horatii Flacci libri II. Epistolarum. Cod. membr.

Perfii

\*) Siehe Andr. Oofele commentatiuncula de vita et scriptis Fr. Chph. Hofmanni Tom. I. Scriptor. rer. Boicar. p. 543. Perfii Satirici prima Satyra, Sacc. XI.

Martiani Minei etc. nuptiale carmen philologie cum Mercurio, Cod. membr. Saec, XI.

Virgilii Bucolica, Horatii liber odarum. Ovidius de remediis amoris, e Saec. XI. Commentar. in XV. libros Metamorphof. Diversa Horatii Cara mina Ssec. XIII. Cod. membr. spissus.

Lucanus, Cod. membr. Saec. XII,

Invectiones Tullii in Catilinam. Saec. XII. Carmi. na Prudentii, Saec. XII. Lucanus poeta, Saec. XII. Carmina Perfii Saec. XI. Cod. membr.

Gloffae in Martianum, Terentium, Salluftium. Cod, membr. Saec. XII.

Glossa super Lucanum poetam, e Saec. XI.

Terentius cum notis, e Saec. IX. vel X. ab initio; Gloffae fuper Sedulium, Saec. XII. Carmen Virgilii Bucolicum, Saec. XII. Cod. membr.

Diomedis Grammatica. Cod. membr. Saec. VIII. vel IX.

Priscianus Grammaticus, cum Commentario, Cod. membr. Saec. XI.

De Orthographia et Etymolog, it. fynonima Ciceronis, Cod. membr. Saec. IX.

Iulius Solinus de fitu orbis terrarum, e Saec. XII. Quidonis Monachi et Mufici ad Teutaldum Episcopum de disciplina artis musice. Cod. membr. Saec. XIII.

De Pompeio Caesare. Cod. membr. X. ab initio motilus.

Historia Monasterii S. Emmerami, de Abbatibus, iuribus, donationibus, privilegiis, consaetudinibus etc. Sex Volumina in fol.

<sup>4</sup> June.

Invenalis Satyrae. Virgilii libri V. Aeneidos tun initio libri fexti. Marci Annaei Lucani libri X. In libro feptimo deficit folium. Cod. membr.

Publii Papinii Statii libri Achilleidos, quorum ultima verba funt;

Haltenus armorum comites alimenta meorum Et memini et meminisse innat. Scit caeters mater.

Carmen hoc, in hocce Codice membr. in IV. divifum est libros. In fine inveniuntur notae super Macrobium de somnio Scipionis.

Die unschäßbare, überaus ansehnliche Samm lung der altesten und vortrestichsten Handschristen von Kirchenvätern und andern Scriptoribus ecclesiasticis hat schon Hr. Gerden S. 106. angeführt. — Die Homiliae SS. Patrum et sermones varii in Evangelia de tempore et festis sanctorum, so wie auch die varia opera ad theologiam etc. deren Sammlung zwar groß, aber für meinen Endzweck nicht merkwürdig genug ist, übergehe ich.

Bon alten Druden bemerkt hr. Gen den vier fehr merkwurdige Stude; ich fige noch folgende hingu:

Biblia latina. Norimb. per Andr. Frifner et loann. Senfenschmid 1475. f. max. mit febr vielen fünftlich gemalten und reich mit Gold aberiesten Anfangebuchftaben.

Biblia latina, Venetiis per Franciscum de Hailbrun et Nic, de Frankofordia socios. 1475. Fol. Concordantise maiores Bibliorum. Norimb, per

Ant. Coburger, 1485. fol. mai.

Concordantiae maiores. Baill. per Ioan. Frobenium, 1521. fol. min.

Gersonis opera. Sine loco, 1488. fol. P. III.

Iac. de Voragine hist. lombardica. Argent. 1483. f. Guil. Durandi rationale divin. officior. Venet. 1485. fol. min. it. Argent. 1486. fol. min.

Decretum Gratiani. Argent. 1472. f. it. Norimb. per Ant. Koberger 1493. f. it. Venetiis per Baptistam de Tortis. 1501. f.

Decretales cum summariis suis etc. Norimb. per Ant. Koberger 1493. Fol.

Liber fextus Decretalium Domini Bonifacii Pa., pae VIII. Norimb. per Ant. Koberger 1486. Fof.

Conflitutiones Clementis Papae V. una cum apparatu Ioh. Andreae. Norimb. per Ant. Koberger 1486. Fol.

Clementinae. Moguntiae per Petr. Schoiffer de Gernsheim 1476. fol. max.

Libri V. Decretalium Gregorii IX. fextus Clementinae, et extravagantes communes cum apparatu Ioh. Andreae, Venet. 1482. Fol.

Casus Bernardi super Decretales. Argent. 1484. 366.
Instiniani Imperatoris Digestum vetus. Venet. 1477.
fol. max. it. Digestum novum emendatum per
Nicolaum Ienson Gallum. Venet. 1477. fol. max.

Infiniani Imp. Institutiones. Mediolani 1478. fol. max. it. emend. per Nicolaum Ienson Gallicum Otrsch. Bibl. Sefch. 3. 8. att Abtheil. Pp libri libri IV. fine loco et anno, fol, max. it. Venet. 1484. fol, max.

Vocabularius egregius Iuris utriusque. Bafil, 1483. fol. it. Bafil. 1488. fol. min.

Ioan. Bertachini Repertorium utriusque Iuris. Venet. 1494. Tomi III. fol.

Platonis opera a Marsilio Ficino traducta, Venet. - 1491, Fol.

Lucii Annei Senecae libri de moribus honestee vitae et virtutibus etc. Tarvisii 1478. Rol.

Bostius de consolatione philos. Nurnb. per Ant. Koberger 1473. Fol.

Aurel. Corn. Celfi Medicinne libri VIII, Venet. 1497. Bol.

Plimis historia naturalis. Venet. 1472. it. ibid. 1487. Fol.

Strabonis Geographia 1494. fine loco, Fol.

Abbatis Urspergensis Chronicon, August. Vind. 1515. Sol.

Appiani Alexandrini Sophistae Romanorum liber, qui Celticus inscribitur. Venetiis 1477. Fol.

Titi Livii historiae romanae. Venetiis per Vindelinum Spiram impress. 1470, fol. magno.

Elusd. Titi Livii quaedam Decades. Mediolani

Ioannis de lanus Catholicon, Impressum Auguste Vindelicorum a Gunthero Zainer, Reutlingensi, x469. in Fol. Die am Ende befindlichen Berse sind in Drn. Zapf's Buchbrucker. Gesch. 1. 26. C. 4. abgebruckt. Desgleichen ist auch hier die Ausgabe: Venetils ingenio ac impensis Hermanni Liechtenstein. Colon. 1483. Fol.

Dio.

Diomedes de arte grammatica. Impress. per Henricum a faucto Urso in Vincentia 1486. 4.

Valerii Maximi liber factorum ac dictor, memorabilium ad Tib, Caesarem. Venet. 1503. Fol. Marci Tullii Ciceronis libri Officiorum III. Herbipoli 1504. Fol.

Aenene Sylvii Piccolomini f. Pii II. Papae Epistolse. Impensis Ant. Koburger Nuréberge impresse 1481. Sol.

Franc. Philelphi Epistolarum libri XVI. Brixiae 1485. Fol. it. Cracovine 1492. 4.

Epistolae Marsilii Ficini Florentini. Norimb. per Ant. Koberger 1497. 4.

Franc. Petrarchas epist. famil, libri VIII. per Sebest. Mauilium Romanum. Venet, 1492. 4.

Virgifii Maronis opera una cum Servii Honorati Grammatici Commentariis. Venet. per Anton. Bartolomei impressorum discipulum. 1486. Fol. it. Norimb. per Ant. Koberger 1492. Fol.

Auli Gellii Noctium Atticarum libri XIX. Argent. 1517: it, Venetiis 1489. Fol.

Tibullus, Catullos, Propertius, cum commentação ao aunotationibus variorum. Venet. 1500. 301.

Horatii opera. Argent. 1498. Fol.

Publ. Terentius: Aelii Donati grammatici in eundem interpretatio. Tarvifii 1481. Fol.

Alb. de Eyb summa, quae Margarita Poetica dicitur. Norimb. per Iob. Seusenschmid 1472. Sel.

Invensiis Satyrae. Lugduni 1499. 4. mai.

Sebaft. Brandt veria Carmina. Basil 1498. 4. Einsd. Stultisers navis. Basil. 1497. 4.

b , 5 , ,

C. Plinii

C. Plinii junioris epistolae per Philippum Beroaldum emendatae. Venet. 1501. Fol.

Ioh. Boccaci libri XIV. de genealogia Deorum gentilium etc. Parif. 1511. Rol.

Das Buch gesta Romanorum. ber Romer. von ben geschichten. ober geschehen Dingen gaistlie chen und weltlichen. Augspurg gebr. burch Hannsen schobser 1489. Fol.

## Gröffere Werfe und Seltenheiten.

Biblia Polyglotta Waltoni; Hutteri Nov. Teft. polyg.; Novum testamentum graece. Lutet. Paris. ex officina Roberti Stephani 1569. 8. R. P. Calmet opera omnia. Alle Rirchenvater in man detley alten und neuen Musgaben, befonbers aber auch biejenigen von ber Congregation bei beil. Maurus. Die Bibliotheca magna und maxima veterum Patrum. Die foftbaren Berit eines Montfaucen, Des, Baronit nebft beffen Fortfegern, Mabillons, Trithems, Gabr. Bu celini, Boffuets, de Tillemont, Marg. Ber. gott's, Rollin; bennabe alle Schriften bei berühmten Carbinals Quirini Bischofs zu Brie ren \*) u. f. w. Ughelli italia facra; Acta San-Ctorum; Edmundi et Durandi Thef. novos Anecdotor. it. collectio vet. monumentor. histo-Venet. 1728. V. ricorum. Sirmondi opera. Voll. Sol. Luc. & Achery et Mabillonii Aca Sanctor, Ord. S. Benedicti; Wadding Annales Minorum; Imago primi faéculi Societatis Icfs etc

<sup>\*)</sup> In dem gedruckten Catalogo werben fie in 4ten Eb. 6. 192.218. angezeigt und recenfin

etc. Antv. 1641. Sol. Magnum Bullarium romanum a Leone Magno usque ad Benedictum XIV. etc. Luxemb. 1736-42. Tomi XIV. Sol. Bullarium romanum a Leone Magno usque ad Innocentium X. Lugd. 1655. Rol. SS, Concilia ad regiam editionem exacta, studio Labbei et Coffartii. - Hortus Eystettensis. Edit, Il. 1640. -Merian's Lovographien. Gronovii thef. antiquitatum graecarum; Graevii thef. antiquit. rom.; Martiniere dict. geographique; Moreri le grand dict. historique; Corpus Byzantinae historiae. Venetiis 1729. etc. Fol. Rhevenhilfer's Annales Ferdinandei; Bigul. Bund bayrifc - Stammenbuch. Ingolft. 1585. 1586. 2. Th. Rol. it. editio altera. Ingolft. 1598, Rol. Muratorii script. rerum italicarum. - Ant. Bonfinii rerum Ungaricarum decades IV. cum dimidia. Basil. 1568. Sol. - Mart. Cromeri de origine et rebus gestis Polonorum Libri XXX. Bafil. 1558. Fol. Histoire litteraire de la France par des Religieux Benedictins de la Congregation de St. Maur. — du Pin nouvelle Bibliotheque des Auteurs eccles. - Acta Eruditor, Lipf. — Bibliotheca scriptorum societatis Iesa opus inchoatum a R. P. Petro Ribadeneira et productum ad annum Iubilaei 1675, a Nath, Sot-Romae 1676. Sol. Mabillonii et Germain museum italicum -

Die merkwurdigern Bucher, welche unter bem Furft - Ubt Frobenius find angeschaft worden, find folgende: L'Art de verifier les dates des faits historiques etc. par un Religieux de la Congregation de S. Mau. a Paris 1770. fol.

Oeuvres de Mr. Antoine Arnaud. 1775 - 1782.gr. 4. XLVIII, Tomes.

Ahrégé de l'histoire ecclesiastique, par Mr. Racine. a Cologne 1762 - 1767, gr. 4. XIII, Tomes.

J. Barrow Histoire nouvelle et impartiale d'Angleterre, traduite de l'Anglois par une Societé de Gens de Lettres. a Paris 1773. gr. 12-X Tomes.

Allgemeine beutsche Bibliothek. Berlin 1765. 31. s. de Buffon Histoire naturelle etc. a Paris. 1749. et seq. in 4.

le Bret Magazin jum Gebrauch ber Staaten. um Rirchengeschichte ic.

Guilliaume - François de Bare Bibliographie instructive etc. a Paris 1763 — 1769. 8. IX. Volumes.

Caietani Cennii Monumenta Dominationis Pontificias etc. Romae 1760 et 1761. 4 maj. Il Tomi.

- de antiquitate Ecclefiae Hispanae Differtations. ibid. 1741. in 4. IL Tom.

Ciceronis Opera. Paris 1768. in 12. XIV. Tomi. Cornelius Nepos. ibid. 1767. in 12.

Iulius Caefar. ibld. 1755. in 12. II. Tomi.

Custins. ibid, 1757. in 12. famt ben übrigen Claffitern bon eben biefer Ausgabe.

Calles, P. Sigismundi, Annales Ecclefiafici Germaniae. Viennae, 1756 — 1769. fol. VI. Tomi.

- Annales Auftrise, ibid. 1750. fol. IL Voll.

D. Remy Ceillier Histoire generale des auteurs sacrés. a Paris. 1729 — 1763. 4. XXIII. Tomes.

P. GeL

P. Gelasii Dobuer Monumenta historica Bohemiae. Pragae, 1764 - 1779. 4. IV. Tomi.

- Wenceslai Hagez Annales Bohemorum, animadversionibus, nec non diplomatibus etc. aucti. ibid. 1761-1777. 4. V. Voll.

Nouveau Traité de Diplomatique, par deux Religieux Benedictins de la Congregation de S. Maur. a Paris, 1750 - 1765, gr. 4. VI. Tomes.

Chen biefes, beutsch. 1X. Banbe in 4.

Dictionnaire universel des sciences, morale, economique, politique et diplomatique, ou Bibliotheque de l'homme d'état et du citoyen, a Londres 1777-1783. gr. 4. XXX. Tomes.

Encyclopedie on Dictionnaire univerfel raisonné des connoissances humaines, avec le supplement et les planches. LVIII. Tom. Yuerdon. 1770-1780. gr. 4-Gorii. Ant. Franc. Musaeum Etruscum. Florent.

1737 - 1743. fol. III. Voll.

de Gudenus, Valent. Ferd. Codex Diplomaticus Anecdotorum. in 4. V. Tomi. 1743 - 1768.

Siannone, Peters, burgerliche Geschichte bes Ronigreichs Reapel. Ulm, Frankfurt und Leipzig. 1758-1770. gr. 4. IV. Banbe.

Gastani, Petri Ant. Musseum Mazzuchellianum. Venet. 1761 et 1763. fol. II. Tomi.

Hontheim, Io. Nic. historia Treuirensis. August. et Herbipol. 1750, fol. Ill. Tomi. Item prodromus Historiae Treuirensis. August. 1757. fol.

Hartzheim, P. Iosephi, Concilia Germaniae. Colon. 1759 — 1775. fol. X. Tomi.

Ican. Hufs, et Hieronymi Pragenfis Historia et Monumenta. Norimberg. 1558. fol.

Joachim, Joh. Fried. Das nen ersfnete Mungabinet. Rurnberg 1762 -- 2773. 4. IV. Banbe.

Lambecii, Petri, Comnagnifici de angustissima bibliotheca caesarea Vindobonensi, ex editione Kollarii. Lib. VI, in fol,

Kollarii, Ad. Franc., Analecta monumentorum omnis acui Vindobonensia, Tom. Il. fol.

Rohlers, Job. D. historische Mungbelustigung. Rurnb. 1729 - 1765. in 4. XXIV. Theile.

Le Boenf, Histoire de la Ville et de tout le diocele de Paris, a Paris, 1754-1758, gr. 12, XIV, Tomes.

- Differtations fur l'histoire ecclesiastique et ciuile de Paris. a Paris. 1739 1743. gr. 12. III. Tomes.

Marmora Taurinentia differtationibus et notis illustrata. August. Taurin, 1743. et 1747. 4. II. Partes.

Oenvres de Mr. Montesquieu. a Londres 1769. gr. 12. VII. Tomes.

Oefelii, And. Fel. Rerum Bolcarum Scriptores. Aug. Vindel. 1763. fol. II. Tomi.

Histoire naturelle de Pline, traduite en françois avec le texte latin, retabli d'après les meillieures leçons manuscrites, accompagné de notes critiques etc. a Paris. 1771 - 1782. gr. 4. XII. Tomes.

de Rubeis, Fr. Io. Franc. Bern. Ord. Praed., Monumenta Ecclefiae Aquileienfis. Argent. 1740. fol. II. Tomi.

de Mr. Rollin Histoire Romain, a Paris, 1769, gr. 12. XVI. Tomes.

- Histoire ancienne, a Paris 1764. gr. 12. XIII.

Reschii, Ioh. Annales Ecclesiae Sabionensis. August. 1760, etc. fol. II. Tom.

de Mr. Dreux du Radier l'Europe illustre, avec figg. a Parls 1755 - 1765. 4. VI. Tomes.

Schoettgenii et Krey min Diplomataria et Scriptores historiae germanicae medii aeui. Altenburgi 1753 - 1760, fol. III. Tomi.

Schaepflini Historia Zaringo. Badensis. Carlsruhae 1763-1766. 4. mai. VII. Tomi.

Spies, Joh. Jac. Brandenburgische historische Münzbelustigungen. Anspach 1768. 4. 5 Baube. Userii, Iac. Britannicarum Ecclosiarum Antiquitates. Londini 1687. fol.

- Annales vet. Test, ibid, 1650, fol,

de MM. Velly, Villaret, et Garnier, Histoire de France, a Paris 2770, 4. XIII. Tomes.

Wegelini Thefaurus Rerum Sueuicarum. Lindau. 1756 - 1760. fol. IV. Voll.

Walchs, Chr. Wilh. Fr. Entwucf einer vollstanbigen historie ber Rejereien zc. Leipzig 1762. 1780. gr. 8. 9. Banbe.

- neuefte Religionegeschichte. Lemgo 1771-1783. 8. 9. Banbe.

Würdtwein, Steph. Alex, Subfidia Diplomatica etc., Zacharias, Franc. Ant. Bibliotheca Pistoriensis. Aug. Taurin 1752. fol.

de Zur - Louben Histoire militaire des Suisses au fervice de la France. a Paris 1751-1753. gr. 12. VIII. Tom.

Antiquitez sacrées et profanes des Romains expliquées. a la Haye 1726. fol.

Histoire ecclessatique et civile du Duché de Luxembourg, par lean Bertholet, a Luxemburg 4. VIII. Tomes, de Mr. Bayle Dictionnaire historique et critique. 2 Amst. 1730. fol. IV. Tomes.

Histoire Romaine, par Catron et Romille. a Paris 1725. gr. 4. XXI. Tomes.

Calmet Bibliotheque Larraine, a Nancy 1751. fol. Histoire des Ordres Monastiques, Religieux, et Militaires etc. par Mr. Helyot. a Paris 1721. 4 .. VIII. Tomes.

du Halde Description de l'Empire de la Chine etc. a la Haye 1736. 4. IV. Tom.

David Hums Histoire de l'Angleterre etc. 8. XVIII. Tomes.

Gerard van Loon bistoire metallique des 17. Provinces des Pays-Bas, a la Haye 1732. fol. V. Tom.

Leibnitzii Scriptores Rerum Brunsuicensium. Hanover 1707. fol. III. Tomi. Item alle übrige Scriptores Rerum Germanicarum, 4. B. Urstissi, Reaberi. Meibomii etc. etc.

Offinger, Io. Fel. Bibliotheca Augustiniana etc. Ingolft. 1758. fol.

Bibliotheque des Auteurs de Bourgogne, par l' Abbé Papillon. a Dijon 1742. fol. II. Tomes.

Le grand Theatre facré et profane du Duché de ... Brabant. a la Haye. 1729. gr. fol. III. Voll. avec figg.

Theatre nouveau d'Italie, par Bleau, gr. foi. 1724. avec. figg, 1V. Tom.

Theatre nouveau du Piemont et de la Savoye, a la Haye 1725. gr. fol. avec figg. IV. Tom.

Sabbathier Dictionnaire pour l'intelligence des Auteurs grecs et latins tant sacrés que profanes. 2 Chs-

Chalons - fur - Marne 1766. et feqq. gr. 8. Bird noch immer fortgefest.

Benedicti XIV. Rom. Pont. Opera.

Daniel histoire de France etc. a Paris 1722. 4. VII. Tomes.

de Ferreras histoire generale d'Espagne, a Paris

Rapin, Thoyras, Histoire d'Angleterre. a la Haye 1724-27. 4. X. Tomes.

Goar, Iac. Rituale graceum. Venet. 1730. Fol.

Schaten, Nic. Historia Westphaliae. Monast. Westph. 1773. fol.

--- Annales Paderbornenses. x774-x776. fol. III., Tomi.

Iodanis, Ge. Christ., Scriptores Rerum Moguntiacarum. Francof. 1722, fol. III. Tom.

Wilkins, Dav. Leges Anglo - Saxonicae ecclefiasti. cae et civiles. Londini 1721. fol.

Histoire generale de Languedoc, a Paris 1730, fol. V. Tomi.

Westphales Monumenta inedita rerum germanicarum, praecipue Cimbricarum etc. Lips. 1739. fol. IV. Tomi.

Hispanicarum Rerum Scriptores ex Bibliotheca Roberti Beli Angli, Francos. 1579, fol. III. Tomi.

Aquilini Iulii Caefaris Annales Ducatus Styriae etc. Graecii 1768, fol. III. Tomi.

Gale, Thomae, Historiae Britannicae Scriptores XX. Oxon 1691. fol. II. Voll.

Messenii, Ioan. Scondia illustrata. Stokholm 1700. fol. II. Voll.

Anto.

- Antonii Matthees veteris seul Analecta. Hag. Com. 1738. 4. V. Tomi.
- Memoires pour servir a l'histoire des hommes illustres dans la republique des lettres, par le P. Niceron. a Paris 1729-1745. gr. 12. XLIII. Tomes.
- Thefaurus Antiquitatum Sacrarum, auctore Blafo Ugolino. Venet, 1744 1769. fol. XXXIV. Tomi.
- Bibliorum sacrorum latinae versiones antiquae, seu vetus Italica, studio D. Petr. Sabatier. Paris 1751. fol. III. Tomi.
- Euangeliarium quadruplex latinae versionis antiquae, feu veteris Italicae, studio Iosephi Blanchini. Romae 1749. fol. II. Tomi.
- Concordantiae facrorum bibliorum hebralcorum, suétore F. Maria de Calafio. Londini 1747. fol. 1V. Tomi.
- Espana Sagrada etc. par el R. P. M. Fr. Heurigue Florez. En Madrid 1754 - 1776. 4. XXXI. Tomi. Anglia Sacra. Londini 1681. fol. II. Voll.
- Sardinia facra, auctore F. Ant. Felice Matthaejo. Minorita. Romae 1761. fol.
- Annales Ecclesiaftici Francorum, auctore Carolo le Cointe. Paris 1665-1683. fol. VIII. Tomi.
- Die verschiedenen toftbaren und feltenen Werte bes André du Chesne, und beffen Sohns François du Chesne.
- Histoire universelle depuis le commencement de monde jusqu' à present, traduite de l'anglois d'une société des gens de lettres, à Amsterd, 1742-1782. 4. XLIII. Tomes.

Die verschiebenen und foftbaren Berte bes P. Mars quard Herrgott's, und bes Martin Gerbert's, Burft . Abts ju G. Blaffen.

Scheidii Origines guelficae. Hanover 1750-1780, fol. V. Tomi.

Histoire Generale des Voyages etc. a Paris 1746-1770. gr. 4. XIX. Tomes.

Les Anquités d'Herculanum avec leurs explications en françois, a Paris 1780, gr. 4. VII. Tomes.

Recherches sur l'origine, l'esprit et les progrés des arts de la Gréce; sur leurs connexions avec les arts et la religion des plus auciens peuples connus. a Londres 1785. gr. 4. II. Tomes, avec le supplement.

Catalogus Codicum Manuscriptorum graecorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae etc. Florentiae 1764 - 1770, fol. III. Tomi. Edidit Aug. M. Bandinius.

Catalogus Codicum latinorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae etc. Edidit Aug. Mar. Bandinius. Florentiae 1774-1778. fol. V. Tomi.

Storia della Letteratura Italiana del Cavaliere Abate Girolamo Tiraboschi. Roma 1782-1785. gr. 4. IX. Tom. XII. Voll.

Die Abhanblungen ber Afabemie des Sciences, wie auch ber Afabemie des Inscriptions et des Belles-Lettres ju Paris: besgleichen bie Schwebischen, Berliner, Petersburger, Gottinger, Mannheimer und Munchner Abhanblungen.

2) Die Fürftlich Palmifche Bibliothek verbiente vielleicht jener Emmeramischen, menn wenn man beren Hanbschriften ausnimmt, in Im sehung ber kostbaren Werke noch vorgesezt zu werden. Diese schon vorher gute Büchersammlung erhielt durch die auserlesene Bibliothek des sel. Prof. Rin d's in Altdorf den stärkten Zuwachs, die allein ben 20,000 Bande stark war, wie solches das Verzeichnis davon zu erkennen giebt:

Bibliotheca Rinchiana f. Supellex librorum tam impressorum quam MStorum, quos per omnia scientiarum genera collegit Eucharius Gottlieb Rinch, Ict. Haereditarius in Stötteriz, Sac. Caes. Maj. Consiliarius, Academiae Noricae Senior ac Antecessor Primarius \*). Lips. 1747. gr. 8. bep 4. 3b phabet starf.

ßr.

\*) Die Lebensbeschreibung biefes grundlich gelehrten Mannes, mit bem Schriftenverzeichnig, von bem fel. Geb. Rath von heumann verfaffet, liefern bie Fanebria D. Euchar. G. Rinckii ICti etc. 1745. Bolio, woben fic auch bas afabem. Leichenprogram befindet. Man lebe auch bas 28fte Stud bet mochentlichen historisch. Munzbeluftigungen vom 3. 1745. welchen iconen Auffat ber berühmte Prof. Robler, ber mit Rinck einen vieljährigen, pertraulichen und freundschaftlichen Umgang gepflogen, über bas auf Rinck geprägte portrefliche Coanflud erfter Grafe, nach bem Tob feines Freundes ge liefert bat. Auffer bem find feine Schriften nur allein in Jenichen's Rachrichten von bem leben und ben Schriften ber test lebenben Rechtsgelehr. ten in Teutschland S. 182. dronologisch angeführt. Det

Hr. M. Glafen, ber Schwiegersohn bes sel. Rincks, ben auch die merkwurdige Borrede zum Berkasser hat, wollte damals die Biblioithet mit einander verkaufen; es brachte aber der verstorbene Reichsgraf von Palm, der ein gros ser Freund der Wissenschaften war, im J. 1747. die Bücher um den mäsigen Preiß von 10,000 Thlen. und die Ranuscripte um 2000 Thle. an sich, und ließ die ganze Bibliothet von 1900 Büchern nach Regensburg führen, wo sie noch zu Shren des rühmlichen Besissers aufgestellt ist.

She ich mit der Erzählung der fernern Schickfale dieser Sammlung weiter fortsahre, muß ich
vor allem die Geschichte der Rindisch en Bibliot het voranschicken, sals welches eigentlich
basienige berühmte Rleinod ist, welches die Palmische Bibliothet so vortrestich ziert, und um
welches man sie so sehr beneidet. Diese Bibliothet gehorte zu ihrer Zeit unter die fostbarsten,
ansehnlichsten und brauchbarsten Privat. Bücherfammlungen Teutschlands, welcher damals nur

me.

Der bekannte Joh. Fabricius, giebt in ber Hikoria Bibl. fuae P. IV. p. 244. unferm Aind ein vortrefliches Lob; so wie seine Wissenschaft in ben alten Mungen einen Banduri, wie er solches in seiner Bibl. numar, p. 141. selbst gesteht, in Erstaunen sette.

wenige gleich kamen, man moch te baben entweber auf ben innern Werth, ober auf die aufferliche Bierbe und Schonbeit feben. Sie war genau nach ben Wiffenschaften geordner; Blafen giebt in ber lehrreichen Borrebe bes Cataloge, ben er mit vieler Kenneniß und licterarischen On naufgfeit verfertigte, von ber Anordnung biefer Bibliothet Nachricht. Das barüber berausge fommene Berzeichniß ift, wegen feiner vortreflichen Einrichtung und ben baben gelieferten Rindischen Urtheilen und Nachrichten von Buchern, von gre fem Werthe, und macht fich auch etwas felten. Et zerfällt in 6 Theile, wovon ber ifte bie Theoloale; ber ate bas Privatrecht; ber gte bie Gefchich te und bas Staasrecht; ber 4te bie Debicin; ber ste bie Philosophie, und ber ote bie Sand fchriften enthalt. Gefchichte und Staats recht waren bie Sauptfacher, worinn Rind be fonbers fammelte; Theologie und Medicin nut Mebenbeschaftigungen, auffer in fo ferne ihr Theile in Die Geschichte einschlugen. oben angeführten Theile ift bann wieber fcientifif in mehrere Abtheilungen vertheilt, fo, baf man bie baben angebrachte vortheilhafte Bequemlich feit und ben Gleiß bewundern imuß. net fich baber Diefer Catalogus, mennt id ben Bunauifchen ausnehme, burch feine mif fen

senschaftliche brauchbare Einrichtung vor vielen andern aus, und ist solchen Bibliochefa, ren, welche wissenschaftliche Catalogen zu verfertigen haben, gewiß von grosem Nugen. — Die Inhaltbanzeige ist hier auch sehr genau, und auf das bequemste verfertigt, und verdient, als ein nachahmungswerthes Muster, erwähnt zu werden.

In bieser Bibliothek befanden sich nun alle grose, kostbare Werke, welche damals heraus, gekommen waren, und welche auch noch, öffent, siche Zierden der Bibliotheken sind. Ich rechne das hin die

Scriptores Historiae Byzantinae, incluso Anshelmi Banduri Imperio orient. in XXXI. Vol. Paris 1648-1711. Die splendide und achte Ausgabe.

Die Thesauros antiquitatum graecar. Gronovii, et Romanarum Graevii, und zwar mit ben Supplementen bes de Sallengre und Poleni

Grav's und Burmann's Thef. antiquitatum Italiae, Neapolis, Siciliae atque Sardiniae.

Muratorii Scriptores rerum Italicarum, Eiusd. Antiquitates Italicae medii aevi.

Ughelli Italia facra.

Bernh. de Montfaucon l'antiquité expliquée et representées en Figures et Supplement. Vol. XV. Einsd. Palaeographia. Einsd. Monumenta Galliae. Einsd. Biblioth. Bibliothecarum Msptarum etc.

Birid. Bibl. Beid. 3. B. ate Abtheil. Da Acts

enige gleich kamen, man uf den innern Werth, oder Bierde und Schönheit sehen.
nach den Wissenschaften geord giebt in der lehrreichen Bord mit vieler Kenntniß war alle dan der Trigte, von Aufgrage The all I wo the folder B. O Minida fille Engloam & sector With auth left amount und aut the project of c Urtheilen und Ras fem Werthe, und § derfällt in 678 gle; ber 2ce te und be der ste rech bef. iuris ros. for' opographise Topo. De fellenste mater bes anter and bie Windhagiana, al Bucelini serianischen Lopographi C1 topochronostemmatograph == Goldafi opera. Cajacii na omnia. omnis. letis Aquiles omnes. Ass Plomagica. Gesser Plomatica Montani Biblia polyglote continuationites. Bibliotheca cum Lycofthenia et Si and integrale of (Opus Parificus competing Parens.) Beyerlingii thestrus

waoji opera omnia. Magnum Bullarium Rom. Diarium Europaeum. Acta Eruditorum Ephemerides et miscellanea Academiae suriosorum. Vol. 32. in 4. Ala phy. Academiae Cael. Leopold, Carol. Filling Caralogen by very fire 7. Vol. VII. Norimb. 1727 - 44. milen. Die Electa iuris publici. "te und febr ichaibare Samm. ben und historischen Difpuben Materien geordnet finb. .buctionen flebt imar biefer + jeboch enthalt er auch

Imana und Wachters

.rum, worunter fich worrath jur fpeciellen

maire historique commencé par

agevirifche Republifen. Chronicon Gottwicense.

-Unter ben alten und feltenen Werfen, movon ber Worrath ansehnlich ist, zeichnen sich aus.

Theuerdanck. Norimb. 1517. fol. Editio prima rarissima. Vid. loh. Dav. Koeler de inclyto li bro poetico Theuerband (Altd. 1714. 4.) pag. 39. feq.

Le veritable origine des maisons d'Alsace, Lorraine . d'Autriche etc. a Paris 1649. f. Opus Ω q 2 hoe Acta Sanctorum.

Martene et Durandi Thesaur. nouve Auecdotor. Einsd. Collectio script. et monumentor. veterum.

Achery Spicilegium f. collect. veter. aliquot feriptor. opera de la Barre. Par. 1723. Ill. Vol.

du Chesus historiae Francorum script. coaetanei. Par. 1636. f. Vol. V. Einsd. historiae Normannorum.

Henninges Theatrum Genealogicum. (opus completum inprimis rarum.) Schatenii Annales Paderbor-Mue Lunigi. nenses cum Historia Westphaliae. fche Schriften. v. Meiern Acta pacis Weftphal. Einsd. Afta execut. pac. Einsd. Afta comitialia Ratispon. Rhevenhiller's Annales Fer-Theatrum Europaeum cum continuationidin. bus. lonborp's Acta publica. Du Mont corps diplomatique. Rymeri acta publica inter Reges Angliae et alios. Ed. III. Hagae Comit. 1739-1744. Labbei et Cossartii Concilia. Fabrotti opus Basilicon. Ottonis Thes. iuris rom. Mart. Zeileri et Matth, Meriani Topographiae Tom. XVI. worunter auch bie überaus feltene Topographia Windhagiana, als bie feltenfte unter bet Merianischen Lopographien. Bucelini Germania topochronostemmatographica facra et profam. Goldasti opera. Cujacii opera omnia. Chiffletiana omnia. Miraei opera diplomatica. latii Aquilas omnes. Aizemas Belgica. Montani Biblia polyglotta, Bibliotheca Gesneri cum Lycosthenis et Simleri continuationibus. (Opus rarissime completum, hic vero integrum adparens.) Beyerlingii magnum theatrum vitae LasLaunoji opera omnia. Magnum Bullarium Romanum. Disrium Europaeum. Acta Eruditorum, latina. Ephemerides et miscellanes Academiae Naturae curiosorum. Vol. 32. in 4. Acta physico medica Academiae Caes. Leopold. Carol. Natur. curios. Vol. VII. Norimb. 1727 - 44.

Faber's Staatstanglen. Die Electa iuris publici. Eine überaus ftarte und febr ichägbare Samme lung von juristischen und historischen Disputationen, die nach den Materien geordnet find. Der Vorrath von Deductionen steht zwar diefer Cammlung sehr nach, jedoch enthält er auch viel Gutes.

Du Fresne Gloffarium. Spelmann und Wachters Gloffaria,

Die Scriptores rerum Germanicarum, worunter fich befonders ber ansehnliche Vorrath jur speciellen Geschichte auszeichnet.

Le grand Dictionnaire historique commencé par

Alle Elzevirische Republifen. Das Chronicon Gottwicense.

-Unter ben alten und feltenen Werfen, wovon der Vorrath ansehnlich ist, zeichnen sich aus.

Theuerdanck. Norimb. 1517. fol. Editio prima rarisima. Vid. loh. Dav. Koeler de inclyto li bro poetico Theuerdanck (Altd. 1714. 4.) pag. 39. seq.

Le veritable erigine des maisons d'Alsace, Lorraine, d'Autriche etc. a Paris 1649. f. Opus Q q 2 hoe hoc tam rarum est, ut nec viro his in rebus experientissimo, P. le Long, qui in Bibliotheque historique de la France Lib 4. c. 2. scriptores Lotharingiae longa serie satis operose recenset, cognitum fuerit.

Diego Lequile Archiduca d'Austria Fernando - Carlo, Conte regnante del Tirolo. Anversa 1653fol. Est prodromus operis sequentis.

Ejusd. de rebus Austriacis Tomi III. Oenip. 1660: Part. VII. in duob. Volum. De hoc rarissimo opere ne Vogtius quidem, aliquam cognitionem habuit. Nescio, quo fato saepius hoc opus mutilatum inqunitur. Praesens tamen exemplar est completum. Plura vide in Bibl. Rinckiana pag. 394.

Gerh. de Roo Annales rerum gentis Habspurg. Osnipont. 1592. f.

Hieron. Megiseri Fürsten Buch von Desterrich und Steperland, beschrieben von Herrn Jansen, dem Enemheln. Einz 1618. 8. Huius libri rarissimi primam hanc editionem Megiserus adornauit. Haec adeo rara suit, ut ipse Lambeeius in Bibl. Vindobonensi, Codicem ejus MStum recensens, nesciuerit, librum hunc iam typis fuisse vulgatum.

Wigulaei Hund Bayerisches Stammbuch. Ingolft. 1585. Tom. II. Vol. II. Ne in hoc perraro opere aliquid deficiat, b. Rinchius insignia, quae Hundius post aliquot demum annos operi suo adiecit, ea eleganti penicillo accuratissime depicta addidit.

Balbini epitome historica rerum Bohemicarum.
Prag 1677. f.

Ejusd. Miscellanea historica Regni Bohemiae; in IV. Vol. in Rolio.

Ge. Bartholdi Pontani a Braitenberg Bohemia pia. Frest. 1608. f.

Melch. Goldasti Commentarius de regni Bohemiae iuribus et privilegiis etc. Tomi II. Frf. 1719. f. Studio Ioh. Hermanni Schminchii. Vid. Vogt pag. 311.

Thom. loh. Pessina de Czechorod Mars Moravicus. Prag 1677. f.

Aeneae Sylvii historia bohemics. Amberg 1592. 4. Ioh. Koelhofs Chronica von ber heiligen Stadt Ebln. Ebln 1499. f.

Georgii II. Landgravii Hasso - Darmst. Pompa funebris. Darmst. 1662. cum sig. nitidissimis, fol. Chronicon Saxonicum ex Mspt. codicibus editum

ac latinum redditum ab Edmundo Gibson. Oxon. 1692. 4.

Ios. Mezgeri historia Salisburg 1692. cum fig. aenfol. Diese Ausgabe barf man, wegen ber baben befindlichen Rupfer, welche gemeiniglich ben
andern Ausgaben fehlen, mit Recht unter bie
feltenen rechnen.

Christph. Broweri et Iac, Massenii Annales Trenirenses. Leodii 1670. f. Die grose Seltenheit bieser Ausgabe kommt baber, weil sie Phil. Christoph von Sern, ber damalige Rurfurst von Trier, unterbruckte.

Olivarii Vredii historiae Flandriae, pars prima f. Flandria ethnica. Ej. Flandria Christiana, ab anno  $\Omega$  q 3 · Chr.

- ... Chr. 500-767. Brugis Flandror. Ef. Sigilla Comitum Flandriae, Brug. 1639. Ejusd. Genealogia Comitum Flandriae. Brug. 1642. Part. II. Hase Vredis opera omnia rarifime complete repersuntur, vixque unquam speranda est, ob nitorem atque splendorem tabularum aenearum, reiterata editio.
- Chph. Befoldi Prodromus Vindiclarum Eccles. Wirtemb. etc. 1636 4. Ejusd. Documents redivius Monasteriorum praecipuor. in Ducatu Wirtemb. sitorum. Tubing. 1636. 4. S. Bogt p. 81.
- Platinas historia de vitis Pontificum. Lugd. 1512.

  8. Editio integra, incorrupta, nec non rarissima.

  T. Livii Historiarum libri 35. cum Epitome et Scholiis Caroli Sigonii. Venet. ap. Paul. Manutium. Aldi fil. 1566. f.
- Ex recognitione Desiderii Brasmi Roterod. Sustonius, Dio Cassius, Spartian. Capitolin. etc. Bafil. 1518. f.
- L. Ann. Flori rerum Romanarum Lib. II, priores etc. justu regis Borustiae in usum Principis Regii adornati a Laurent. Begero. Col. 1704. fol cum fig. numismat. form. major.
- Titi Livii Historiarum libri. Interpretatione et notis illustrauit Ioh. Doujatius in usum Delphini. Paris 1679 80. 4. De editionibus auctorum in asum Delphini vide Huetiana No. XXXVII. pag. 91.
- Iobi Ludolphi historia Aethiopica. Frest. 1681. Eiusd. Comment. ad histor. Aethiopicam. ib. 2691. Ejusd. Append. ad Historiam Aethiop. ex noua relatione de statu hodierno Habessiniae

concinnata. 1693. Ejusd. Diff. de Locustis.

Specimen Historiae Arabum etc. Opera Ed. Pocockii. Oxon. 1650. 4.

Die gulbene Bulle und königliche Reformation.
Straßb. 1485. 4. mit Holzschn. In Bauer's
Bibl. libror. rar. 1. Supplem. Band S. 269.
wird eine Ausgabe in Fol. cum figg. ligno incisis als eine Editio perrara angeführt, und auf Sincerus (Schwindel's) Rachrichten S. 199.
verwiesen; von dieser Quartausgabe melbet er aber nichts.

Die gulbene Bulle, Rapfer Friedrichs Reformation des Reichs Landfrieden und andere Reichsgefetze. Worms 1507. Fol. Quid permouerit d. Rinckium, cur hanc edit. Wormatiae a. 1507. impressam crediderit, in fine libri exposuit.

Alte Reichsabschiebe und Handlungen aus Churfürsten und Ständen Archivis, theils auch aus gedruckten alten Exemplarien zusammen getragen. Umberg 1607, Fol. Collectio haecce rarissima est, ac praeter documents notatu digna, eos sistit Recessus, qui in corpore iuris publici vulgo desiderantur.

Recessum imperii exemplaria autenthica, quae eo ipso anno, quo comitia finiebantur, justu Imperat. vel Electoris Moguntini in loco, ubi habita fuerunt comitia, impressa sunt ab an. 1532-1654. in 21 Fasciculis s. Vol. (Rarissima collectio a b. Rinckio magna industria congesta).

Recessus Imperii ab Ivone Scheffero, typographo Moguntino editi ab an. 1548-1557. f. Caroli VII. Wahlfapitulation burch Petr. Matthai, Frest. 1742. 4. Dieses Exemplar ist von einen, welcher Zutritt jum Mainzer Archiv hatte, sehr genau nach bem Original verbessert worden, auch sind darinn viele falsche Stellen nach dem Original wieder hergestellt.

Friedr. Hortleber's Dandlungen und Ausschreiben von ben Ursachen des teutschen Rriege. Gotha 1645. Vol. II. f.

Ebend, dritter Theil, welcher burch ben Tob des Berf. ift unterbrochen worden, und von seinem Tochtermann Dr. Pruschenk gar ausgearbeitet wurde. Dieser dritte Theil ist ausgerheitet, und alten Handschristen wirklich gleich zu schähen: man kann barüber mehreres in dem Isten Hande bieser, Bibliothek. Gesch. Seite 21. in den Electis luris publ. Tom. VI. p. 47. in Biblioth. Rinckiana p. 1035, no. 8621. Jugler's Begträgen zur jurisk. Biographie 3. B. III. und Vogtis Catal, p. 318 und 353. nachlesen.

Lex Regia Daniae, 1665 et 1709. fol. Opus spundidissimum ac figuris marginalibus illustratum, perrarum. S. den aten Eh. meiner Biblioth. Gesch. S. 11.

Diai Cam

C, Plinil Secundi histor. natural. Lib. 37. in usum Delphini a' lok. Harduino adornati. T. II. Paris, 1741. Vol. II. fol.

Hortus Eystettensie. Diese hier befindliche Ausgebe ift die britte, und muß freilich der erstern vom J. 1613. an Geltenheit weit nachstehen. Sehr schäßbare litterarische Rachrichten von den verschiedenen Musgaben dieses Werks giebt- und die Bibl. Rinckians pag. 780. no. 6115.

Iob.

Ich. Iac. Schenchzer herbarium diluvianum. Lugd. Batav. 1723. It. Ich. Barth. Ad. Beringer Litographiae Wirceburgenfis spec. Wirceb. 1726. cum fig. aen. f. Recreatio mentis et oculi in observatione animalium Te-

ftaceorum a P. Phil. Bonanno S. I. Romse 1684. fol. Gustavi Seleni aussubstiche Beschreibung bes Schachs. ober Rönigsspiel. Lips. 1617. fol. V. Vogt p. 619. Ejusd. Cryptographiae L. IX. Luneb. 1624. fol. S. Bogt p. 619.

M. T. Ciceronis officia, verteutscht burch Johansen von Schwargenberg. Augsp. 1531. fol.

Flavii Vegetii Renati vier Bucher ber Ritterschaft an Kaifer Maximilian I. geschrieben mit Figuren von mancherlen Bolwerken' und Gebauben zu Kriegsläuften u. f. w. 1529. Fol,

Wenn und umb welcher Ursachen willen das lobe liche Ritterspiel des Turniers erdacht und jum ersten geübet worden ist, durch Mark Würfing, Augspurg 1518. 4. Rinck sagt hiervon: Wursingii opusculum rarissmum, omniumque primumest in Germania, quod de Torneamentis agit, ac Iohannem ab Alben in Huedurg auctorem habet, qui illud in favorem gentis suae conscriptum Wursingio edendum suppeditavit, tadulis sat multis quidem refertum, falsitatisque a Rixnero incusatum, ab hoc nihilo secius tamen adoptatum, inque opere suo sundamentali loco positum, et mendaciis cumulatum est.

١

ı

į

Leonh. Fronfperger's Rriegsbuch von fatferl. Rriegsrechten, Wagenburg um die Feldlager, Geschutz und Feuerwert, wie auch von Schanzen und Bevestigungen der alten Teutschen und mitter-Qq5 nacht. nachtlichen Bolfer Reiegeordnung, Sitten und Gebrauche, 3 Theile, cum Tabulis, partim aeneis, partim ligno incisis. Frcf. 1596. fol. Hic liber, qui antiquitates Germaniae militares describit, raro tam integre obvius, a beato Rinckio ex tribus exemplaribus compositus et restitutus est.

- Ioh. Ge. Hagelgans orbis litteratus Academicus Germanico Europaeus. Francf, 1737. fol. cum figillis Academiarum etc.
- Iacobi Franci historicae Relationes. 30 Bande in 4. Quid sentiat Struvius, cum cel. Budero, de hoc voluminoso ac raro integre obvio opere, legi potest in Bibl. histor. sel. edit. de an. 1740. p. 135.
- Iani Gruteri Thesaurus criticus. Tom. VII. Francos. 1601 — 23. in 8. Editio prima rarissima, et non mutilata, hanc ob causam in pretio ek habenda.
- Grammaire Turque, ou Methode courte et facile, pour apprendre la langue Turque. à Conftantinople 1730. Der Jesuit Peter Holbermann lief dieses Werk, in der 1726 zu Constantinopel errichteten Buchdruckeren, in Quart, mit zwo Kupsertafeln brucken. Es ist ein Auszug aus der turtischen Sprachlehre des Meninsky, und macht sich seit selten.
- Horatii Flacci opera, cum interpretatione et notis Lud. Desprez, in usum Delphini. Venet. 1727. 4.
- Lucanus cum Commentariis Ioh, Sulpitii Verulami a proprio originali extractis etc. Venet 1498. £
- P. Ouidii Nasonis opera, cum commentariis Raphaelis Regii aliorumque. Venetiis 1509. f.

Perfii

Perfii Flacci Satyrarum liber. Lipf. 1507. cum annotationibus veteri mans adscriptis.

P. Virgilii Maronis opera, cum Servii Mauri Honorati grammatici, Aelii Donati etc. Commentariis. Nurnb. apud Ant. Koberger 1492. fol.

Alcoranus Franciscanorum, Frest 1542. 8. Cfr. Vogt pag. 21.

Caelii Secundi Curionis Pasquillus ecstaticus. It. Pasquillorum Tomi duo. Eleutherop. 1544. iti 8. Ovidii Metamorphoses, cum tabulis ligno incisis infiguis artificii. 8.

In hac Ovidii Metamorpholi offerunt sese obtuitu nostro 180 tabulae ligno incisae, insignis artisicii et celaturae, quarum quaevis sabulam subjectam eleganter exprimit, atque hanc editionem inprimis commendabilem reddit. Artisex, ceu ex L. I. sabula 2.4.8.11.

12. 16. etc. adparet, signum suum \$\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{

Herm. Conringii opera, ex edit. I. W. Coebelii. Brunfuic. 1730. Vol. VII. fol.

Aeneae Syluii opera omnia. Baül. 1571. ex offic. Henrici Petri. fol. Eine fehr feltene und mert. wurdige Ausgabe, f. die Merkwurdigkeiten ber Zapf. Bibliothef 1. Band S. 247.

M. Aufonii opera interpretatione et notis illustravit Iulianus Floridus, in ufum Delphini, Paris. 1730. 4. Biblia sacra latina. Argent. 1482. f.

Biblia, b. i. die ganze beilige Schrift, teutsch, burch D. Martin Luther. Augspurg 1535. Folio. Diese zwei, zweite Ansgabe in 3 Banben übertrift bie Wittenberger an Pracht und Zierte um fehr vieles, web ches alles auch noch baburch fehr verwehrt wird, weil sie auf Pergamen gebruckt ist. Die auf bem Einband befindlichen Zeichen belehren uns, baf biefer herrliche Coder chemals bem Grafen von Bentheim gehört habe.

Dr. Mart. Luthers Beth Buchlein, ber zehen Gebot, bes Glaubens, bes, Baterunfers und bes Ave Maria in sich enthaltend, in rothen Sammet gebunden, und auf Vergamen gedruckt a. 1522, mit illum. Holzschnitten und goldenen Anfangsbuchstaben; in 12. Die ausserordentliche Seltem heit dieses Buchs wird in den Neuen (Leipzign) Zeitungen von gel. Sachen v. J. 1736. S. 222, mit Recht auch daraus bewiesen, weil es nicht volltommen in der Sammlung der Werke Luthen zu sinden ist; auch Herzog Rudolph August zu kraunschweig, unter seinem großen Vorrath der Schriften, Lutheri vom ersten Druck es nicht besessen, und auch Seckendorf und Fries desselben nirgends erwähnen.

Institutiones lastinismi. Durch Peter Schopffer be Gernsbeym 1468, in Folio auf Pergamen seht schön gebruckt. Enthalten 105 Blatter. Von ben Worzug bieses Werks hat ber berühmte Schwarz in Dissert, ad proemium Institut. gehandelt.

Speculum iuris civilis et feudalis Alemannici. impressam Aug. Vindelie. MCCCCLXXX. fol. S. gapf's Augsb. Buchbt. Gesch. 1. Thl. S. 55.

M. Antonii Sabelici Veneterum rerum Libri XXXIII. Splendidum autiquitatis et accuratioris Typographi-

phise rarissimum monumentum, Venetijs 1487. die 21. Mail, arte optimi viri Andreae de Torrefanis de Asuta, Soceri Aldi Manutii, sine titulo pro more istius temporis litteris Romanis nitidissime in forma maxima impressum.

Theuerdanck, oder Maximiliani I. des glorm. Rom. Raisers ritterliche Thaten. Runb. bey Hansen Schoensperger 1517. Fol. Auf Pergamen gedruckt. His Codex originalis ob membranae quasi recens fabricatae albedinem atque munditiem, nes non marginem latissimum, ut et sigurarum as litterarum nitorem, harumque ornatum, quem morem hodie Typographi inter artes deperditas reserunt, tam stupendae raritatis est, ut in multis Bibliothecis illustribus non inveniatur, as celeb. Koehler in singulari Dissert. tale exemplar centum aureis venditum, perhibet. Exemplar chartaceum, sed bene conservatum, jam superius indicavimus pag. 603.

Die Banbichrift en find jum Theil fehr ichage bar und alt, und in bem Catalogo beschrieben. Ich zeichne barunter folgende aus:

- 1) Codex Arabicus in charta orientali, complectens totum Coranum, scriptus an. Hegirae 957. Christi vero 1549., foliis 199 absoluitur, ac diligenter exa. . Aus est; in Solio.
- 2) Codex membran. facrorum Bibliorum latino sermone seriptus a. 1180. fol. 294. in 8vo. Venerandae antiquitatis monumentum, eoque maioria faciendum est, quia in rarissimis totius Christis.

nita-

nitatis Codicibus Biblicis iure fuo numeratur. In paucisimis Bibliothecis vix usum et alterus codicem Biblicum vulgatae versionis adhuc restre, notum est. Accedit, quod Codex noster, nitide scriptus et optime conservatus, olim ad monasterium S. Benedicti apud Consuentes, uti pagella prima notatum legitur, pertinuerit.

- 3) Codex membran. nitidisime scriptus ac elegantissimis picturis marginalibus litterisque auro ac coloribus distinctis ornatus, continens preces cartholicas in omnes dies ac casus, fol. 123. 18 12. praesixum est Calendarium ab a. 1487. 900 scriptus est Codex noster, usque ad annum 1520 ex quo discimus, mensem Ianuarii Parbemaint (ob frigus durum), Februarium vero Sparchel, Septembrem, Evemaint, Octobrem, Remeismaint, a St. Remigio, cui prima huius mensis dies festiva semper suit, Novembrem, Maer. Peiligen. Maint, et Decembrem St. Andreasmaint, nec non venerationes Sanctorum, octavo die repetitas (bie Octava). Undach olim suisse appellatas.
- 4) Codex membras. Infitutionum Infinianama cum gloffa, fol. 66. in folio. Ipfe textus fatis vetuftus ac ante interregnum, circa an. 1200. feriptus est.
- 5) Cod. membras. continens Guil. Durands rationale divin. officiorum, fol. 156. in Folio. Hicce Codex est integer, fine omni desectu, sub initio seculi decimi quarti exaratus est, multaque in editionibus, saepissime repetitis, obscurata loca extricat atque illustrat.

- 6) Genealogia des Chur. und Fürstl. Hauses der Marggrasen zu Brandenburg, aus glaubwürdigen Documenten erstlich durch D. Joh. Monningen, Medicum zu Eulmbach, mit Fleiß beschrieben, hernach durch Wenceslaum Gorckselbern, des Consistorii zu Onolzbach Secretarium, aus Historicis und gewissen Monumentis, mit Marginal. Additionidus versehen, und endlich durch Ge. Reschern zum Druck bereitet, a. 1613. 67. Bl. in Folio. Typus paratum dicitur hoc opus, sed, quantum nobis constat, nunquam impressum, verum multis sigilis antiquissimis ornatum, atque diplomatidus compendiatis resertum, in MStis adhuc latet.
- 7) Der britte Theil Bayerischer abel. Geschlechter
   burch Wiguleum Hund u. s. w. zusammengebracht. Haec postrema pars MSta operis egregii, duodus Voluminidus, quorum primum fol,
  468. secundum vero 602. continet, est comprehensa, et ab ipso Auctore adornata, multisque
  pictis armis Comitum, Dynastarum ac Equitum
  gentia Bayaricae reserta.
- 8) Icones in Membrana longa in fol. numero triginta novem, ex familia Auftriaca, tempore Friderici III. et Maximil. I. Imperatorum pictae, et ad vivum, figura tamen minori, expressae, ac coloribus distinctae, ex quibus, praeter vera vultuum lineamenta, istius aevi habitum militarem ornatumque festiuum, tam virilem quam muliebrem, uuacum armorum usu, addiscimus. Insigne antiquitatis documentum, bene conservatum, ac de sua aetate accuratissimum testimonium perhibens.

9) Series

- 9) Series Chronologica, qua tam Imperatorum Turcicorum ex familia Ofmannidarum usque ad Muhammedem, qui an. 1683. Viennam obfidione cinxit, Principatas, quam Pascharum Dominium ab a. Hegirae 922. usque 1076. deducitur. Anni Hegirae per fingulas personas tam softicite notalitur, us nostratium tabulae genealogicae exinte utiliter corrigi possint ac emendari. Lingua arbica scripta est haec series, sed versio latina a viro linguarum Orientalium satis guaro ades. Accedit Calendarium Turricum chartaceum, utrumque in Capsula.
- 10) Cancellariae Imperialis liber insignium autographus f. licuti vulgo dicitur, in originali, id quod non folum fapplices partium litterae interdum adjectae, sed et Caesarum Resolutiones a Vice Cancellario Imperiali Seldio, cuius nomen hinc inde in tergo exprimitur, et ex cuius schedis congestum est, manu propria adscriptae, satis abutde testantur. Ex iis, quae per bas signaturas (ceu vulgo appellantur) reprobata funt aut concessa, discimus, quibua principiis, heraldicis us tunc sit steteritque Curia imperialis. Incipit bic liber cum anno 1540, et usque ad an. 1566, per git; ficque per trium Imperatorum Regimen fere decurrit, paucis postea fine die et consale adiectis. Arma, quorum numerus ad 443 adicendit, coloribus iufte distincts funt, totusque liber ita comparatus, ut plenam fidem mercatur, fiquidem eam, facta cum quibusdam diplomatibus collatione, întegrum ubivis ac intemeratam deprehendimus.

- bilium per universam Europam, Principum ac nobilium per universam Europam, praesertim vero
  Germaniam insignia, vivis coloribus distincts,
  numero 2463, exhibentur. In Folio. Pictum est
  hoc egregium opus tempore Innocentii VIII Pontificis, ac Friderici III. Imperatoris, eoque maioria
  faciendum aestimandumque, quod vix antiquius
  in universa Germania hac de arts produci poteric.
  Insignia non clypeoram tantum figuras, sed et,
  quod rarissimum est, galearum quoque ornatum
  ostentant, qui in comitatibus et Dynastiis, quorum familiae extinctae sunt, a magnis interdum
  Principibus desiderantur.
- 12) Unter ben biplomatifchen Sachen zeichnen fich einige Banbe aus, welche Driginal . Documente enthalten.
- 13) Fidelissima cognitio rariorum Numismatum ab antiquis Romanis cuforum, Auctore Francisco de Ficeronio Romano antiquario, 1693. Sol. 63. in 4.
- 14) herzog Friedrich's zu Schmaben Leben, in als ten teutschen Reimen, 159. Bl. in Fol. Austor huius Codicis nondum editi est Wolframus ab Eschenbach, qui Ludovici pii vitam iisdem rhythmis, sub nomine ficto Parcesalis, descripsit.
- 25) Chronicon de fundatione Monasterii, Schwarzach, 40. Bl. in Fol. Exhibet quidem illud Ludewig in Vol. II. scriptorum Bambergenslum, sed non per omnis convenit cum praesente codice, qui olim ad Bibliothecam Monasterii Banzensis pertinuit. Deficiunt etiam in Ludewigiano Puncta reformationis Ordinis D. Benedicti, in Diocecsi

Rt Bam-

Bambergenfi et Herbipolenfi sub Episcopo lehanne Godofredo 1618. configuata, quae huic codici in fine adjecta sunt.

- 16) Status f. Crux Nicolao Crellio, Cancellario olim Saxonico, erecta, cum quibusdam de supplicio et morte eius fingularibus, in fol. 12. fol.
- 17) Chronica ber alten weitberuhmten Stabt Sams burg, jufammen gelefen aus alten Receffen und glaubwurdigen hiftorien, burch Abam Erazigern, ber Rechte Doctoren und Syndicum ber Stadt Damburg. 1557. 453. Bl. in Fol. huius Chronici, minimam tamen ab anno nimirum 1459, usque ad an. 1553, cum solennitatibus homagialibus Hamburgensibus, exhibet qui-'dem Feller in monumentis ineditis Semest, IX. p. 320. fed in compendio tantum, ac reliquis omissis, quae maximam nobilioremque partem huius operis constituunt. Caeterum non folum auctoris officium Syndici apud Hamburgenses praesumtionem facit, eum, optimis instructum, sua ex ipsis fontibus hausisse, sed et vir, in dignitate ac munere Cancellarii confitutus, sui temporis optimus testis merito habe-In fine adjecta funt Privilegia Regum Gal liae, civitatibus Honfeaticis indulta.
- rs) Codex membr. nitide scriptus, continens Chronicon der Geschichte im tobl. Hause Banern, nach Absterben Herzog Georgens in Bayern. 283. Bl. in Fol. Auctor est Andreas Zanier, (Stable schreiber zu Ingolstadt) qui iussu Magistratus Ingolstadiensis, ceu ipse pag. 6. fatetur, illud compiluit. Opus hoc, quod a. 1509. explicit, non solum

folum per totum ex integris atque ineditis documentis Imperatorum Friderici III. ac Maximil. I. nec non Principum Bavariae compositum est, verum etiam talem auctorem habet, qui, testis ubique autoptis, ipsis negotiis publicis nomine magistratus sui intersuit, id quod buic operi tantam sidem conciliat, ut histus historiae Bavaricae istorum temporum, de quibus eruditi iamdudum conquesti sunt, facile exinde expleri possint ac instaurari.

- 19) Eine turje Beschreibung aller benkwürbigen Begebenheiten, so sich in ber Reichsstadt Res genspurg ju getragen, geht bis 1556. und enthalt 52. Blatter.
- 20) M. Johann Mullner's Relatio und Deductio berer ber lobl. Reichsstadt Nurnberg vor Alters erlangten, und seithere continuirlich hergebrachten, auch vermehrten wornehmsten Rechten und Gerechtigkeiten, in was Stand diesselben heutiges Tages begriffen sind, in XXIII. Relationen vorgestellet, in 2. Theilen in Bol. Der Werth und die Brauchbarkeit dieser sogenannten Mulls nerschen Relationen ist hinlanglich bekannt. Dies ses Exemplar wurde um 100. Thir. geschäst.
- 21) lok. Müllners Annales ober Jahrbucher ver Reichsstadt Rurnberg; 6. starte Bande in Fol. In ber Bibl. Rinokiana p. 1037. wird bieses Exemplar um 200. Rolr. geschätt, man vergleis che damit die Bibl. Norica Williama P. I. Soct. I. pag. 59.
- 2) Pictae coloribus atque ad vivum expressae imagines Patriciorum Norimbergensium numero XXV. R r 2 in

in quibus habitus ideo notari meretur, quia folennis est, et ad Friederici III. ac Maximil. I.
aetatem adscendit. Scuta cum infigniis cuique
ad latus adpicta funt, ex quibus differentia ab
bodiernis aestimari potest. Nomina gentium cerussa adnotata sunt, personarum vero desunt,
quo sit, ut dijudicari nequeat, an et quousque
imagines os vultumque referunt.

23) Rathebuch ber Stadt Rurnberg, darinnen alle Geschlechte des Rathe sammt derselben Bappen beschrieben werden; in Fos. Enarrat die liber antiqua sata et incrementa civitatis ejusque, ut et Burggrassorum insignia, tam antiqua quam recentiora, porro Patriciorum origines, sata et gestos magistratus, per singulas gentes omneque aevum deductos, cum pistis cuiusque gentis insigniis, coloribus nitide et accuratissime distinctis, eorumque mutationibus ac variationibus annotatis. Caeptus videtur, uti ex litterarum ductu conjicere licet, sub initio Sacc XVII. sed ad dimidium huius Seculi continuatum docent anni hujus seculi, cuique familiae adscripti.

Man findet auch hier noch verschiedene Chronifen von Nürnberg, worunter einige von viellem Werthe sind. Ich rechne besonders dahm 24) Chronicon Norimbergense ab origine urdis ad an. 1594. in Fol. Auctor vixit a. 1582. suique aevi testis idoneus est. Quae sequentur ad annum usque 1677. ab alio auctore adjects, quae vero in margine hine inde leguntur, b. Rinchi

- manu adferipte et ex optimis fontibus haufta funt. Delevit etism fubinde quaedam, quae ipfi aut supervacanea aut suspecta visa sunt, ex quibus adparet, enm hoc Chronicon ad usum publicum, seu typum accomodasse.
  - 25) Acta Comitialia Ratisbonensia, ab an. 1673. ad an. 1713. in 12 Voluminibus in Folio. Collectio quidem privata est, a quodam fortassis Legato, aut eius Secretario in usum domesticum congesta, innumera tamen continet, quae non solum a Londorpii continuatoribus, ac ab Antonio Fabro, aliisque actorum publicorum Collectoribus praetermissa sunt, sed et in Archivis satis illustribus, cen experientia b. Rinckium saepissime docuit, desiderantur. Ideo pretium 300 Thal. ipsis constituit.
  - 26) Protocollum Capitulationis Caroli VI. Imperatoris an. 1711. Maximam eius partem iam vulgavit quidem, fuisque ad Caroli VII. Capitulationem observationibus hinc inde introspersit eruditissimus Moserus, sed multa adhuc restant, in quibus Codex noster, justa serie connexus, usum praestare potest lectori sagaci.
  - 27) Codex membran. in 4. continens Infitutiones mathematicas Euclidis cum figuris mathematicis ad marginem scriptis, in quo ductus litterarum ad seculum XII. adscendit.
  - 28) Codex membran. feptem feculorum aetatem prae fe ferens, quo *lfidori Hispalenfis* origines f. etymologiae continentur. In multis differt ab exemplari, a Dionysio Gothofredo corpori autonim. latinae linguae inferto.

/ J.

- 29) Codex Arabicas in charta orientali, qui praecepta grammaticae huius linguae tradit.
- 30) Notitia MStorum Rhedigerianorum umacum appendice Sebifiana a Gottlob Kranzio exhibita; in 4.
- 31) Ceremoniale Brandenburgicum et Palatinum, in 4.

  De ultimo nobis quidem non conftat, an unquam fuerit impressum, illud vero An. 1699, in 810.

  Tremoniae typis commissum est, quae editio rara in hacce Bibliotheca adest. Plura invenies in Vogtii Cat, p. 189.
- 32) Codex membran. qui historiam festorum et vitas fanctorum, praemissis horum nominum etymologiis, sive explicationibus, continet, simulatque vitam S. Elisabethae uxoris Ludovici Thuringiae Landgravii, quae an 1230 mortua est, exhibet descriptam. Circa sinem in vita S. Pelassis occur sit brevis historia imperii nostri Romano-Germanici ab irruptione Langobardorum in Italiam usque ad obitum Friderici II. Imp. deducta, quae publice nondum prostat. Exaratus est hic Codex statim post mortem Friderici II. Imperatoris, sol, 159, in Solio.

So viel von den vorzüglichsten Handschrift ten, welche ehemals der berühmte Rind besaß, jest aber in der Fürstl. Palmischen Bibliothet verwahret werden! Alte Drude besaß Rind sehr wenige; besto vollständiger und auserlesener war aber sein Vorrath von Disputationen über die Geschichte, Licceratur und das Staatsrecht, besonbesonders zeichnete sich darunter die complette Sammlung der Schwarzischen, Köhleri, schnen, Rinckischen, und anderer gelehrten Abshandlungen aus, welche der Besißer mit besonderm Fleiß zusammenbrachte. Bon denzenigen Disputationen, welche von den Jahren 1704 bis 1744, zu Altdorf herausgekommen waren, war seine Sammlung vollständig und merkwirdig, welche auch in der Bibliotheca Rinckiana p. 984. angezeigt ist.

Durch die Rincfische Bermehrung ward nun Die Palmifche Bibliothef, mit beren Gefchichte ich jest fortfahre, unter bem vorigen Befiger eine der betrachtlichften Privatbibliothefen, Die einen Reichthum an aufferst kostbaren Auss gaben, an handschriften und Originalbriefen bes faß; sie wurde auch noch jest einen Ehrenvollen Rang unter teutschen Buchersammlungen be haupten, wenn ber Eifer fur bie Wiffenschaften nicht ben bem jegigen Befiger erkaltet mare. Ale lein feit 15 Jahren liegt fie jum leibwesen ber Renner, ohne gehörige Portfegung, und feit 6 Jahe ren sogar ohne Aufseher, ungebraucht ba. gerne muß ich meinen lefern bie leiber! mahre Radricht geben, bag fich diese fostbare Bibliothet jest in ben fchlechteften Sanben befindet, in ber Bewalt ber Maufe und Ratten.

Der verstorbene Br. Graf von Palm sam, melte mit unerfattlicher Begierde, aber ohne' Dlan. In ber aufferlichen Unordnung fehlt aller Geschmack. Die besten neu erfauften Ber fe find in weiffen ichaffebernen Banben, unplanirt, jest eine Speife ber Motten und Burmer, ver Mic Freuden laaf fiegelt, ohne Bibliothefar. man vor einiger Beit in gelehrten Beitungen \*), Daß ber größte teutsche Bucherfreund, ber te gierenbe Br. Bergog von Burtemberg, auf bie gange Bibliothef bereits 20,000 fl. geboten habe, wodurch bann biefer herrliche Bucherschat feiner fchlechten Begegnung gludlich mare entzogen won ben; allein bie Unterhandlung gerfeth ins Sto Wett, und - biefe Bibliothet wird noch fernt unter bem jegigen Befiger, bem Sohn bes bo rigen, ber fich beständig in Wien aufhalt, ven nachläffiget. Der junge Dr. Fürst wendet nicht mehr barauf, und läßt fie auch ungerne jemand feben, vielleicht aus der Urfache, weil niemand Die Aufficht barüber bat. Für Einheimische ift We jum Gebrauch verschloffen \*\*). 3ch effe nun nod

<sup>\*) 3. 3.</sup> ber Murnb, gel. Zeitung v. 3. 1787. St.4.

<sup>\*\*)</sup> Mehrere Rachrichten von dem traurigen Zustam be dieser Bibliothet giebt uns Hr. geh. Rath Zapf in seinen litterar. Reisen tc. (Augsb. 1783. &.) im 4ten Brief S. 24.

von diesen traurtgen Wohnungen gelehrter Denkmale, an die ich nie ohne aufferstes Mitleiden denken kann, und wende mich zu einer der sehenswerthesten Merkwürdigkeiten Regensburgs, ich meine

3) Die Stadtbibliothet, als welche ben dritten Plaz verdient. Sie hat viele Hands schriften, Incunabeln, und andere rare Autotypa Sacc. XVI-und im historischen Fache viele schone und grose Werte. Nur Schade, das der Fond mehr als zu geringe ist.

In ben in Regensburg und in ber Mabe gelegenen ansehnlichen Stiftern und Rloftern find awar fcon lange Bibliothefen gewesen, ebe man an einen Buchervorrath zum Dienfte biefer Reichestadt gebacht bat. Die eigentliche Epoche aber, mann fich bie Beisheit bafelbft ein Saus Bauete, ich meine, wann die Bibliothef bes get meinen Wefens entftanben, ift noch nicht befanne ; Indeffen fann Conrad von Silbesheim, ma nicht als Stifter, wenigstens als erster graf fer Boblibater, angenommen werben. Er lebte Im Anfange bes. Isten Jahrhunderts, und war Ranonicus im St. Johannis Stift und zugleich Stadt , Abvocat; oder nach heutiger Sprache, Diefer hatte bie eble Absicht, Ratheconfulent. burch ein Bermacheniß von 8 Banbichriften ber Stabt Ar 5

Stadt, ber er gebient, und von ber er fur feine Dienste belohnt wurde, noch nach bem Tobe nuglich ju werben und ein Denkmal ber Dankbarkeit und bes Patriotismus zu ftiften. Die vermachten Sanbschriften sind: Novella sexti; speculum iudiciale Guilhelmi; inventarium Berengarii; Codex; liber collat. authent.; lectura hostienfis und Novella super II. III. et V. Decretal. Beinem legten Millen gemas wurde in jeder biet fer acht legirten Banbichriften biefe Motige eine geschrieben: Anno 1430. Leupoldo Gumperto Ratisb. Camerario existente Id. Aug. nocte dominicae diei hora matutina venerabilis dominus mag. Conradus de Hildesheim, ciuitate cathedrali Saxoniae priundus, Licentiatus decretorum et Baccalaurius in Theologia, Canonicus ecclesiae S. Iohannis Ratisponae, et ibidem Capellae S. Georgii Capellanus, de hoc exilio migrans, prope ianuam Capellae S. Stephani in ambitu est sepultus Hic largiente Deo, ob pignus futurae gloriae ecclesiasticis facramentis procuratus, testamentum suum propriis manibus scriptum, publicando vivae vocis oraculo roboravit. Et quia Iurista fuit civium Ratisponensium, ipse in signum beneficiorum si bi exhibitorum, hunc suum librum eisdem civibus et eorum successoribus est testatus,

## Regensburg.

status, ut ad utilitatem reipublicae in armario ciuitatis Rat, perpetuis usibus reserventur. Haec ex ordinatione testamentariorum suorum ab uno scriptorum hic sunt scripta, ut ad laudem Dei, qui est bonorum omnium distributor, perveniant in notitiam posterorum.

Diese Bibliothek scheint also eine ber ersten städtischen Bibliotheken gewesen zu senn. Das übrigens diese Schenkung nach damaligem Werth zu urtheilen, nicht unbeträchtsich gewesen, darf ich nicht erst beweisen. In dieser von Conrad gestisteten, und bis auf das Jahr 1653 den Consulenten zur Aussicht überlassenen Bibliothek, fand den unterdessen nur juristische Werke Plaz. Undere Bücher wurden nicht gekauft.

Im sechesehenden Jahrhundert murbe es ben eingetrettener Rirchenverbesserung Nothwendigkeit, eine eigene Theologische Bibliothek zu errichten. Dieser wurde im 3. 1548. ein Saal auf der lateinischen Schule eingeräumt, die Aufsicht aber darüber einem der altesten Herren des Nathe übertragen. Mit Bergnügen sindet man noch in alten Acten, wie Superintendent und Diaseonus, Schulmeister und Collaboratores deingend baten, ihnen ein Stündchen lang den Schlüssel zur liberen zu vergönnen, und dies oder

pber jenes neue Buch ju erkaufen. Man mußte ber Wißbegierbe diefer Manner fast Einhalt thun. Es wahrte nicht lange, bag biefe Bibliothef mit Privatfammlungen einiger von der Ratholischen nur Evangelischen . Religion abergetretenen Ther logen vermehrt, ein Sammelplaz und Befell Schaftsort bes gelehrten Publicums, eines Silv ners, Anbbrufs, Sallers, Ballus, Rlacius Balbners und anberer Gelehrten, wurde. Gal lus und Flacius haben in ber Folge ben groß ten Theil ihrer Werfe ber Bibliothet ju einem noch jest schäßbaren Unbenten gegeben, und wa bem faif. Sofrath Cafp. von Mybbruf befan biefer Bucherschaß burch ein ben 8. Mary 1555. gemachtes Befchent, unter welchem fich vorziglich ber größte Theil ber noch vorhandenen Sand fchriften Befand, einen folchen berrlichen unfchaf baren Zuwachs, daß ber ehemalige Augsbur gifche, nachmals Regensburgifche Rector El. Chinger in einem am 20. Octob. 1698. an ben. Regensburger Magiffrat erftatteten P. M. ba von urtheilt: "ich muß befennen, bag gwar in Augustana Bibliotheca, in ber jesuitischen Bi bliothef auch zu Augspurg viel schone und an anderen Orten ungewöhnliche Bucher zu finden. Aber E. S. und S. haben einen folden Schap ber ju Augspurg nit funden wirt . n. f. w.

Am Ende dieses nämlichen Jahrhunderes schwint auch der Grund zu einer dritten, ungen dem Namen der geistlichen Bibliothef be, kannten Büchersammlung, gelegt worden zu senn. Diese ist vorzüglich, wie der gedruckte Catalog ausweiset, durch ein ansehnliches Vermächtnis des Steuerschreibers Hrn von Haas um ein groses vermehrt worden. Für beide Bibliother fen wurden in der Folge brauchbare Werke, so viel die Schulbibliothef anlangt, auf gemeiner Stadt Kosten, in die geistliche Bibliothef aber aus eigener Ministerialcassa nachgeschaft.

Um thatigften war man für bie Aufnahme ber Rathebibliothet beforgt, indem man thr im 3. 1654. eigene, wiewohl an und für fich übel gelegene, und bem Bebrauch binberfiche Gale, auf bem Rathhaus einraumte, einige Bermachtniffe, Confiscations - und andere Gelber bestimmte, die Donauerische und Hansemannische Bibliothefen erfaufte, und gu ihrer beffern Auf. nahme bie noch gultige Berordnung festfeste, baß jedes neuerwählte Rathsmitglied 50 fl. zu einem Konds benfteuern, auch Buchhanbler und Buch. bruder von jedem Urifel, ben fie verlegen ober brucken, ein Exemplar abgeben follen. Quellen find jedoch nicht genugsgm ergiebig, um eine auch nur mittelmaffige Privatbibliothet mit ben ben nothigsten Werken zu versehen. Einen grofen Theil der vorhandenen splendsden Werke hat sie vielmehr bem freiwilligen Bentrag und der rühmlichen Unterstüßung einiger angesehenen und begüterten Freunde der litteratur und des Stadtwesens zu banken. Ihre Namen sind in ein besonderes Verzeichniß eingetragen, und in den Buchern selbst, welche man ihrer Süte zu banken hat, grosen theils aufgezeichnet.

Die gludlichfte Epoche fur bie Bibliothet ift in ben neueften Zeiten einigezietten, als bie Berfegung ber Rachebibliothet, febft ber Berei niaung der Schulsammung (am Cymnafio poetico), beschlossen, bas erforderliche Gebaube im 9. 1783, vollender mar, und nach ber bon bem Ministerium im 3. 1782. gefaßten, eben fo pa triotifchen als gemeinnußigen Entschlieffung aud Die Schätbare Ministerialbibliothet bem gemeinen Befen jum Bebrauch überlaffen murbe. bren Bibliothefen find also feit bem 3. 1784. auf ber Stabtmage in zweien Galen aufgeftellt, mo ber ermas fleinere wie ber grofere auf ben un. tern mit einem Gelander verfehenen Bucherfiellen, noch z Ballerien übereinunder bat. Dian und Musführung bes Bangen find mit Benftim. mung bes Rathe vom herrn Stadtfammerer Boener. Ce wied biefer Bucherfchag von Dem

bem hen. Bibliothetar Gemeiner wöchentlich zwen Tage, namlich Dienstags und Frentags von 2 bis 6 Uhr, jum allgemeinen Gebrauch, so wohl Fremben als Innwohnern gebinet. Der nach den Materien sowohl, als nach dem Alphabet geordnete Catalog ist auch bald fertig.

Die regensburgifche Stadtbiblio. thet fann nun ficher auf einen ber erften Dlas be unter ben ansehnlichsten stabtischen Biblio. thefen Teutschlands Unspruche machen, und fie lagt bie augeburgische Stabtbibliothet weit hinter fich" Sie glangt zwar mit feinen griechischen Sanbichriften, die ber Bibliothet Mugeburgs eigentlich ben Ruhm verbreiteren; bingegen bat fie doch vortrefliche lateinische Co. Dices, die ein ziemliches Alter auf fich haben. In ben alten Druden fann fie bie vortrefe lichften und. felcenften Stucke vorzeigen, woran fie besonders reich ift. Bon Buchern, bie auf Pergamen gebruckt find, hat diefe Bibliothet befonders viel aufzuweisen, auch ist fie reich im historischen und juriftischen Rache. Durch die vereiniete Schulbibliothef erhielt fie viele fchazbare Denfmaler bes Ulterthums; ingleichen bat fie an enpographischen Geltenheiten, an Werfen jur Rirchengeschichte, an flassischen Autoren einen febr ansehnlichen Borrath, und von diefen bie fchonften und feltenften Auffagen, befonders aber von den erften Bibein. Rurg, diese beerliche Raths,

Rathsbibliothet,, bie man ba nicht in foldem Umfange erwartet, hat feinen Mangel an grofen Seltenheiten, und ist an neuen und volumb nofen Werken reich.

linter ben' Handschriften sind nicht nur viele alte und brauchbare, sondern auch prächtige Codices, die mit den schönsten und niedlich sten Miniaturmalerenen prangen. Der Borrath besteht aus 139 pergamenenen und 164 auf Paper geschriebenen. Ein Berzeichnis über die Handschriften ist noch nicht zu bearbeiten angestangen, und wir sehen diesem Bersprechen, aus der geschickten Feder des Hrn. Syndicus Gumeiner, dis jezt noch ohne Erfüllung entgegn. Die alteste ist ein Rieronymus super epistolas Pauli, Saec. IX. Ferner zeichnet sich aus ein Theil einer Bibel im größten Format, quem Henricus IV. rex dedit S. Aurelio.

Liber beati Augustini ypponensis episcopi de confensu evangelistarum partitus in IV. libros. Em sehrzierlich geschriebener Coder aus dem XII. Jahrd. Publii Virgilii Maronis Aeneis, Cod, Chart. Saec. XV. Pauli Orosii historiae. Die zierliche Handschrift die sex Geschichte, welche vom 12ten Jahrh. seyn may ist ein Schat dieser Bibliothes. Banle hat in seinem Dictionnaire, unter Orose, die merswürdigsten Nachrichten von diesem berühmten Geschichten fahreiber bes fünften Jahrhunderts gegeben. Eine pergamenene Handschrift der rhetoricae veteries, et noune bes Cicero aus dem 14. oder 15ten Jahr

Jahrhundert. Der Eitel rhetorica vetus et noua will eben die Sucher anzeigen, welche in den neuen gedruckten Ausgaben, unter der Aufschrift: de inventione und ad Herennium, bekannt find. Auch befindet sich unter den pergamenenen Handschriften der Stadtbibliothet ein vortresticher Coder de officies des Licero, ohngefähr aus dem zwölften Jahrhundert.

M. Annei Lucani Pharsaliae libri X. Eine wohlbes haltene Handschrift aus dem 13ten Jahrhuntert. Libellus Auicennae de viribus Cordis. Bon diesem flassischen Werke, welches obemals fast bas einzige Lesebuch Willademien war, und in mehrere Sprachen übersett wurde, findet man hier eine pergamenene lateinische Handschrift des 14ten oder 15ten Seculums.

Tractatus urinarum excellentissimi medici Magistri Bernardi de Gordonio. Die Stadtbibliothet befist davon zwei pergamenene Handschriften, davon die eine bereits im J. 1313. geschrieben ist.

Augustinus de ciuitate Dei, eine alte bortreftiche Sanbichrift auf Pergamen, in Folio.

Verschiedene Abschriften des Decreti Gratiani. Am Ende eines in dieser Bibliothek auswemahrt werdenden Codicis des Decreti Gratiant befindet sich auch die lectura magiskri Iohannia Andree super arbore consang. Der auf Goldgrund gemalte Stammbaum zeichnet diese Dandschrift vor den übrigen aus.

Biele Rirchenväter aus dem taten Jahrhundert.

Histor Bibl. Gefch. 3. B. ate Abtheil. 🔑 💰 🕺

Der Tractat Lutheri auf die 12 Artifel ber Bauer schaft von Schwaben im avtographo, und mehrere epistolse Lutheri, Melanchthonis, Flacii Illyrici.

Worzüglich verbienet auch ein im zehenden oder eilften Jahrhundert geschriebener Cober von des Hyginii Poeticon aftronomicon unter den Merswärdigseiten bieser Bibliothek angesührt zu werden.

Shrift. Jordans Chronika und Beschreibung, was für Bischof und Erzbischof bes hochloblichen Erzkist Salzburg bis auf den Erzbischof Johann Jakob regiert haben. 4. Es ist dieses ein sehr wichtiges, aus alten Archiven zusammengetragenes, und von dem Verf. im J. 1582. vollendetes Chronifon, das Kennern der historiographie bereits aus hrn. Kleinmapers Juvavia, und den daseibst angegebenen historischen Subsidien, befannt ift.

Valerius Maximus. Cod. membr. Saec. XIII.

Bragmente zweier hanbschriften von bes Sallufti Bello lugurthino. Das Eine ift febr alt, enthalt aber nur 4 Blatter, und biente bem Buchbinder bei einer Ausgabe bes Antidotarii, anftatt bes Borfeppapiers.

Was nun die Enpographischen Alter thumer anbelangt, so enthalt biese Bibliochet hierinn eine sehenswerthe Zierbe, welche für die gelehrten Geschichte und Bucherfunde von der größten Wicheigfeit ist. Hr. Syndicus und Archivar Gemeiner, ber ats Aufseher über diese Büchersammlung seiner Geburtsstadt angestellt ift, hat das Verdienst, und zuerst mit einem Theil

Theil ber Mertwurdigfeiten biefer Stadtbiblio. thef befannt gemacht ju baben. Wir erhielten Carl Theodor Bemeiners Machrichten von ben in ber Regensburgischen Stabtbiblio. thet befindlichen merfwurdigen und feltenen Bu. chern aus dem funfgebenten Jahrhundert. Regensburg 1785. auf 296 Seiten in Octav, ohne bie Vorrebe von XVIII, und das alphabetische Register über bie beschriebenten Bucher von 5 Seis ten in gespaltenen Columnen. Diefe jur Gefcichte ber erften gebruckten Bucher brauchbare Rachrichten find ein vortrefliches Muster, wie man die Merkwurdiakeiten offent. licher Bibliothefen in gebrangter Rurge, aber boch vollständig und lehrreich, beschreiben soll. Er liefert fein trodenes Bergeichnig ber Schas Be, welche gebachte Bibliothef besiget. Ueberall auch ben ben fleinsten Schriften, find lehrreiche Unmerfungen, bie ben Berfaffer, ben Ebicor, pber bie verschiebenen Ausgaben berreffen, aus Den beiten Quellen angeführt, viele Rebler alter ver Biographen berichtiget, und mandje guden ausgefüllet worben. Es ift jugleich ein beques mes Tafchenbuch, welches man ben bem Befuch Diefer Ueberbleibfel bes grauen Alrerthums mit vielfachem Rugen gebrauchen fann: ich ermebne baber nichts von ben alteften Druden biefer Bibliothet, welche alle Aufmerksamfeit bere Dienen : fondern bitte meine lefer, bes Beren Øemei.

Semeiner's Nachrichten ) hier einzuschalten, die ohnedieß in den Sanden grundlicher litteratoren senn werden. Röchten doch mehrene Aufseher über altere Bibliothefen, durch dieser rühmliche Benspiel des hrn. Gemeiners gereitzt werden, uns mit den ihnen anvertrauten Schäsen befannt zu machen! — Möchten wir doch öfters einen solchen dankenswerthen Bentrog

\*) In ben jest befannt gemachten Rachrichten fin bie vorhandenen Bucher, ber Beitfolge gemiff, unter funf Abtheilungen, gebracht worden. Die erfte beschreibet (C. 1 - 60) Bucher, Die vor ben Jahr 1480 gebruckt find; bie beiben altefen, vom Sahr 1448 find etwas zweifelhaft; bann fol gen gewiffe von ben Jahren 1468. 1471 - 1479/ jufammen 33 Stude, worunter etliche Banbe meht einzelne Auffate enthalten. Die andere Abthei lung beschreibet (S. 60 . 88.) Bucher ohne Jahr Bahl, aber febr mahrichefulich vor bem 3. 1484 gebruckt. Das erfte, Dr. 36. ift eine teutide Bibel von Joh. Mentel in Regensburg, um bet Jahr 1466. gebruckt, und bad 3meite bie Anglburger Bibel, ohne Unjeige bes Jahrs und Bud. bruckers. Die britte giebt (6.88 - 194) Rach richt von Buchern, die bom Jahr 1480 - 1489 gebruckt find. Den Unfang machen zwei Musge ben Martials, eine Benezianische vom 3. 1480. und eine Mailandische von 1490. Die felbft einem Ernefti unbefannt geblieben ift. Die vierte Ib. theilung gicht (B. 195 - 272) forgfültige Rad. ridten

trag jur Gefchichte ber alten Drude, und jum funftigen teutschen Maittaire er balten!

Im Sanzen ist die liturgische Bibliogras phie ein wichtiger Theil ber altern Bucherfunde und noch gar nicht bearbeitet. Des hrn. Ses meiner's Nachrichten enthalten einen ergiebigen Beytrag von lieurgischen Werfen des dasigen S 8 3

richten von ben 1490-1499 gebruckten und in ber Cammlung befindlichen Buchern, unter melchen fich ebenfalls verschiedene febr feltene Musgaben claffifcher Schriftsteller befinden. Die funfte Abtheilung ichilbert (S. 272-296) Bucher, Die ohne Jahr, aber guberlaffig in ben zwei letten Jahrgehenten bes Isten Jahrhunderes, abgebruckt worben find. Die gange Cumme ber bier angeführten, und mit mancherlen Unmerfungen und eingewebten Urtheilen begleiteten Bucher, belauft fich auf 349 Ctude; unter biefen find unlaug. bare Werte bun bollig entichiebenem Werthe und nicht gemeiner Brauchbarfeit, worunter befonbers febr alte Musgaben von lateinischen Clafifern geboren, bie Eritifern febr merth fenn muffen. Andere Stude finb, von einer unwiderleglichen Seltenheit, wenn fie auch eben nicht mehr brauch. bar, und jur Ausbreitung wichtiger Renntniffe bienlich find : fondern bies Bentrage jur Befchichte ber menfallicher Einfichten und Des herrschenben Gefchmacks in jenen finftern Jahrhunderten ti-fern follten. Ber follte nicht die Fortfegung einer fob den ichaibaren Arbeit mit Sehnfucht munichen!

Domftifts, welche selbst wenigen einheimischen Belehrten befannt finb. Die Sammlung von tppographischen Alterthumern bis auf bas Rabe 1530 ift bier ebenfalls schätbar, und verbiente eine offentliche Unzeige. Da sich die Dupletten Diefer Stadtbibliothef burch mancherlen Acquifis tionen feht vermehrten, fo beschloß man, folde im 3. 1788. ju veräuffern. Der bavon vorban-Dene Catalogus .) gebort baber nicht unter bie gemeinen Auctions Derzeichniffe, Die gleich ben threr Geburt ihrem, meiftentheils mit Recht gu wunschenbem Enbe, febr nabe find; fonbern er em pfiehlt fich besonders durch correcten Druck, burch bfrere Bemerkung ber Geltenheit ber angeführe ten Schriften nach Boge, Bauer, Frem tag, Engel, Sincerus ac. und besonders badurch, bag alle barinn angeführten Schriften in ber regensburgifchen Stadtbibliothef borban Er ift alphabetifch geordnet, und ben finb. enthalt 3029 Bucher ober einzelne Rummern, obne

<sup>\*)</sup> Er führt ben Sitel: Catalogus von nühlichen und groffentheils sehr seltenen Büchern und Handschriften, die Montags den zen November und folgende Tage laufenden 1788. Jahrs zu Negensburg auf gem. Stadtwaage, zwei Treppen hoch im Bibliothetzimmet, Rachmuttags von 2 Uhr an, ben weistbietenden gegen vaare Bezahlung aberlassen werden sollen, Regensburg 1788. 218 Seiten in Octav.

sone bie vielen Bande, woraus manches Werk besteht, ju rechnen. Man stoft barinn ofters auf grose und merkwurdige Seltenheiten, bie man ba nicht erwarter; j. B. auf

Eine Binbische Bibel. Bittenb. 1584. Tomi III. fol. Libri Moyfis, sub titulo Biblia facra, ebraice, chaldaice, graece, latine, germanice, sclauonice, studio El. Hutteri, Norib. 1599. fol. Vogt p. 92.

Das neue Lestament in erobatischer Sprache mit glagolischen Lettern, zwey Theile 1562. 4. Vogt p. 664.

Apiani et Amantil inscriptiones S. S. vetustatis. Ingolftad. 1534. fol. Es sollen nicht mehr als 100 Abbrucke bavon vorhanden segn, baber es so selten ist.

Augsburgische Confession samt der Apologie nach dem dltesten Exemplar nachgebruckt. Regensb. 1561. 4. Editio rara, minna cognita. Sbendieselbe. Gesbruckt zu Wittenberg durch Georgen Rhaw. An. 1531. 4. Vogt p.209. Confessio sidei exhibita sinvictiss. Carolo V. in Comitiis Augustae; cum Apologia. Witteb. 1531. 4. Editio prima latina rarissims. Vogt 1, c.

Erasmi opera omnia Tomis X, per Erasmum Rot, repurgata, Balil. 1529. fol.

Anton. Benbellonge commentarius de pace religionis in comitiis Augustania promulgata. Frest. 1612.

8. Vogt. p. 78.

Ian-

Ian. Iac. Beissardi topographia urbis Romse, cum fig. Theod. de Bry, partes III. Francos. 1597. ... cum fig.

Ant, Bonfinii res Ungaricae, Hanov. 1606. fol. Rerum hungaricarum scriptores editi per Boissardum, Francof. 1600. Fol.

Casp. Bruschii monasteriorum Germaniae praecipuorum chronologia. Ingolst. 1551. f. it. Salzaci 1682. acc. Supplementum. Vien. 1692. 4.

Io. Bruyerini de re cibaria Lib. XXII. Lugd. 1560.

8. Editio rara.

Franz Burgfard von Freiftellung mehrerlet Aellgion und Glauben. 3 Theile. München 1586. 4. Editio rara, in Prayi ind. bibl. Buden. landste, Vogtio ignota.

... Munchen 1593. 4- Vogt. p. 158.

Nic. Burgundi electoratus Bavaricus f. apologis Gewoldi de feptemyiratu. Ingolft. 1634. 4.

Carminum novem poetarum lyricorum fragmenta. gr. et lat. 1566, 32. ap. H. Steph. Edit. rarif. Phil. Camerarii narratio et epistolae Eobani Hess. Norimb, 1543. 8. Vogt. p. 340.

Centuriatores Magdeburgens. Basil. 1560 \_\_\_ 74. fol. Commentatiorum de statu religionis et reipublice in Gallia sub Heurico II. Francisco II. et Carelo IX. Part. IV. Lib. XII. 1572. 8.

M. Cromeri de rebus Polonorum L. XXX. Bafil. 1555fol. Editio perrara.

Demosthenis et Aeschinis opera, gr. lat. eum Ulpiani, et H. Wolsii commentariis. Aurel. Alobr. 1607. s. Steph. Dolsti phrases et formusae linguae lat. ecc. Hub. Sussaniaei connubium adverbiorum, Argent. 1576. S. Vogt. p. 239.

De-

Documenta redicina monasteriorum Wortembergicorum. Tub. 1636. 4. Vogt. p. 81. seq.

Cher's Inquisition mabrer und fulscher Religion. Dilling. 1573. 4. Liber suppressus. Vogt. p. 253. Ederi catalogus rect. et ill. viror: Acad. Viennensis. Viennae 1559. 4. Vogt. p. 253.

Erasmi epistolarum opus. Basil, 1538. f.

Euripidis tragoedise, gr. Bafil, 1537. 8.

Ensebii Socratis, Sozomeni, Theodoriti et Evagrii hist. esclesiastica, gr. Lutetiae ap. Rob. Steph. 1544. fol. Editio splendida, perrara.

Oct. Ferraris origines linguae italicae. Patav. 1676. f. Flacii catal. testium veritatis. Argent. 1562. fol. Bunetnanni cat. p. 55.

Andr. Franckenbergeri institutiones antiquitatis et hiftoriarum. Witteb. 1586. 8. Vogt. p. 284.

Prischlini operum paralipomena. Gerae 1607. 8. Ph. Gallei virorum doctor, de disciplinis bene me-

rentium effigies XLIII. Autw. 1572. Einsd doctorum virorum, qui bene de ftudiis litterarum meruere imagines LI. et elogia, ib. 1577. 4. maj. Sauer's Biblioshef 2ten B. C. 6.

I. B. Galli annotationes in Thuani historiam. Ingolst. 1614. 4. Vogt. p. 297.

Ie. Gastius de anabaptismi exordio, historiis etc.
Basil. 1544. 8. Liber longe rarissimus, ut omnia
Gastii scripta.

Gellii noctes Atticae, Basif. 1519. f.

Gnomici aliquot feriptores graeci. Bafil, 1521. 8, maj. Juft. Gobler's Chronifa ber Gefchichten Maximi. lians I. Frankf. 1566. Foliv. Vogt. p. 310.

Melch. Goldasti politica imperialia. Frcft. 1614. f. Vogt. p. 311.

Melch. Goldafii apologiae pro Henrico IV. imp. Hannov. 1611. 4. Bunemann. p. 76.

Gal. Gualdo historia di Ferdinando terzo imperadoes. In Vienna 1672. fol. con fig.

Derm., Sammelmann Oibenburgifche Chronif. Ol benburg 1599. Folio, mit Rupfern. Vogt. p. 330. Dagecit bobmifche Chronif. Prag 1596. Folis.

Fureri ab Haimendorf itinerarium Aegypti, Arabiae, Palestinae etc. Norimb. 1621, 4. cum fig.

Bernb Derjog's Elfaffer Chronif. Straft. 1592. Rol. mit Sig. Vogt p. 340.

Homeri opera omnia gr. lat. cura Caftalionis. Baf. 1561. fol. Engel. p. 76.

Leb. Sulfit erfte bis achte Schiffart in bie oriem talischen Indien. Frankf. 1606 - 608. 4. mit Rupf, Freytag anal, p. 472.

lo. Hus et Hieron. Pragenfis historia et monumenta. Norimb, 1558, fol. Vogt p. 357. Bauer II. p. 154. Buginus et Polibius de castris romanis. Amstelod. 1660. 4. Bihl. Cheiftii I, p. 437,

Io. Kentmanni nomenelatura rerum fossilium et calculorum in corpore humano etc. Tiguri 1565, 8.

c. fig. Man febe Bauer II, p. 221.

Lallantii Opera. Bafil. 1524. 4. Bauer II, p. 249. Lamprias de scriptis Plutarchi, gr. et lat. Augustae ad infigne pinus 1597. 4.

Job. lang's und &. A. D. Blonbeau's bifferifc. baprifche Rachrichten. 2 Th. 16 Relationes. Mun. den 1751. 4. perrara collectio.

Benjamin leuber's Magbeburgifcher Stapel. Dred den 1661. 4,

Ich, Ludolfi historia Aethiopica, Francef, 1681. f.

Proc.

Proc. Lapacii rerum Bohemicarum ephemeris, Pragae 1584. 8. C. Sinceri hift, crit. notit. p. 25. Mart. Lutheri Lucubrationes, quas edidit usque in

Mart. Lathers Lucubrationes, quas edidit usque in annum 1520. Bafil 1820, fol. Bauer II. p. 325.

B. Montusni operum Tomi III. in sedibus Ascensii 1513. fol. min.

Sim. Marif Uebersetzung ber erken sechs Bucher Euelibis. Opolibach 1610. Folio. mit Figuren. Versio ignota.

Mausoleum ober bas herrliche Grab Emerami. Straubingen 1661. 8. Editio perrara, originalia.

Ed. Sim/on chronicon catholicum. Oxon. 1652. fol. Cat. Bibl. Salthen, p. 12.

Dier. Megifer's Dictionarium multilingue. Francof. 1603. 8.

de Mezerai abregé chron. eu Extrait de l'histoire de France, a Amsterdam 1673, 8. Vogt, p. 466.

Missale Ratisbonense, Babenbergae 1518, fol. gang auf.

Plergamen gebruckt. Aliud exemplum. ibid, 1500. f.

Missalia omnia inter rariores codices numeranda funt.

Mythographi latini: Hyginus, Fulgentius, Laciantius Piacidus et Albricus; cum commentario Th.: Munckeri. Amst. 1681. S. c. fig. Batter III. 106.

de la Nove discours militaires et politiques. 1614. 12. Ulrici Obrechti Alsaticarum rerum prodromus. Argent, 1681. 4. Vogt. p. 490.

Defterreichische Kirchenagenda, 1571. Folio. Bauer 11. p. 230.

Orthodoxographia f. doctores theologies LXXVI. Baill, 1555, fol.

Perotti

Perotti cornucopiae, acc. varia feripta et in his Terentii Varronia libri de lingua latina et de analogia: Pomponii Festi libror. etc. 1513. folio. in aedib. Aldi. Editio rarissima. Idem Liber. Bafil. 1532. fol. it. ib 1536 fol.

C. Pentingeri sermones convivales. Argent, 1505. 4.

Editio orig. rara.

Pickhart Bienenford bes romischen Imenschwarus. Christlingen 1582. 8. ic. Grodford ber romithen Reliquien. ib. 1608. 8.

Pindarus gr. et lat. cum commentario Erasm. Schmi-

. dii. 1016. 4. Vegt. p. 533.

- caeterorumque lyricorum carmina, gr. et lst. 1566. ap. H. Stephan. 32. Freytagii appar. lll. p. 566.

- cum scholiis gracels. Francof, 1542. 4. Bauet III.

pag. 208.

Platonis opera omnis gr. lat. com Serrani anotat. Tomi III, 1578. ap. H. Stephanum in Folio. Edit. rara ac praestantissima.

Ich. If. Pontani origines Francicae. Hardery. 1616.

4. Vogt. p. 543. Bauer Ill. p. 233.

Joh. Hapt. Portas villa. Francof. 1592. 4. Sauet III. p.237. Einsd. humanae physiognomiae libri IV. Frcf. 1618. 8. c. fig. Liber rarus et macime carie/as. Einsd. phytognomica libris VIII. contents. Francof. 1608. 8.

Prudentii, Prosperi, Cosmae et allorum poetarum Christianorum carmina, Venet. 1501, ap. Aldum. Th. Reinesii syntagma inscriptionum antiquarum.

Lipf, 1682. fol. Bauer III. p. 297.

Respublicae Elzevirianae, beynahe bie vollfiant. Seml.

de Roo annal. gentis Austriaco Habeburgiese. Oeni.
ponti 1592. fol. Vogt p. 585. Bauer IV. p. 336.
Sigfr. Rybisch monumenta sepulerorum cum epigraphis virorum dectrina excellentium. 1574. Solio.
Ist ganz in Rupser gestochen. Vogt p. 592 u. 278.
Inc. Saliani annales ecclesiastici vet. Testamenti.
Colon. 1620-24. fol.

Casp. Scioppii confilium regium, in quo Hispaniae regi demonstratur, quibus modis omnis bella proi fligare possit. Ticini 1619. 4. Vogt p. 612.

3. Seifert's Stammtafeln gelehrter Leute. 3 Theile. Regensb. 1717 - 1728. Folio. S. Hübner's Bibl. Genealog. p. 363. Vogt. p. 619.

Solini polyhistor cum Salmafii exercitationibus Plinias nis. Paris 1629. fol. Operis rari edițio minus frequens,

Iul. Sperberi Kabbalisticae precationes. Magd. 1600. 8. Vogt. p. 630. Squet IV. p. 102.

Henr. Stephani thef. linguae graceae. 1572. Fol.

O. Strada de vitis imperatorum et caesarum. Frcf. 1615. fol. cum fig. Eben bleses Buch teutsch, burch bes Autors Sohn Oct. be Strada eb. 1618. Folio, mit R. Freytag appar. III. p. 274.

Joh. Stumpfens gem. leblicher Cibgenoffenschaft Chronif. Burich 1548. Bolio. Vogt p. 648.

- Befchreibung bes Conciliums gu Cofteng, a. 1. et an. in Folio.

— Geschichte Raiser heinrich bes vierten. 3urich 1556. Folio. Vogt p. 649.

Suctonius cum P. Beroaldi et M. A. Sabellici commentariis. Venet, 1506. fol.

3. Lauler's Predigten. Bafel 1522. Folio. Editio incognita. Vogt. p. 654.

Thucydides cum scholiis antiquis, gr. Basil. 1540, f. gr. lat. cum vett. scholiis gr. 1588. fol. ap. H. Stephanum.

Tragicomedia de Califto y Melibea. en Madrid. 1601. 8. Ioh. Trithemii epiftolae familiares. Argent, 1514. 4. Vogt. p. 691.

polygraphise libri VI. Col. 1571. 8. it. Argent. 1613. 8. (Vogt p.691.) it. 1600. 8.

Ioach, Urfini fecretiora inquisitionis hispanicae. ib. 1611. 8. Vogt. p. 716.

Valerii Flacci argonauticon, cum comment. L. Alardi et aliorum. Lipf. 1630. 8. Editio rara. Bibl. Christ. p. 151.

M. le Vasser histoire de Louis XIII, roi de France, a Amst. 1702. 8. Vogt p. 703.

Welfer's und Gaffer's Chronifa ber Stadt Augsburg von Werlich überfest und von W. Hartmann continuirt. Frankf. 1595. Fol. Bauers Verz. IV. p. 294.

Andr. Ve/alii de humani corporis fishrica libri VII.

Bafil. 1555. fol. maj, c. fig. Editio ratior, figuris egregiis, ligno incifis, exornats.

Pirgilii opera, cum notis Ioh. Lud. de la Cerda. Col. 1642. fol. it. in ulum Delphini. Amitel. 1690. 4. it. cum veterum scholiis, Sabini, Willichii aliorumque annot. Bas. 1561. fol. Freytag anal. p. 1058.

b. A. a Werdenhagen de rebus publicis hauseaticis tractatus, Freft, 1641. folio, mit merianischen Rupfern, Vogt p 722.

Ioh. Alb. Widmanftadt Syriacae linguse prima ele. monta, Vien, 1555. 4. Maschens Bentrage E. 250.

Ant. a Wood historia et antiquitates universitatis Oxo. niensis. Oxon, 1674, folio c. fig. Eximiae rarita-

tis

tis testen praeter Vogtiam p. 780. laudat Bauce IV. p. 311.

Chr. Wurstisens Bakler Chronif. 1580. Folio, mit Hig. Vogt p. 732.

Xmophoniis opera, gr. et lat. Baiil. 1545. fol. Freytag anal. III. p. 1109.

I. Stobaci sententiae gr. lat. cura C. Gesneri. Tiguri 1559. fol. Sauer IV. p. 124.

Der geuefte Buwachs burch wichtige Befchente, von anfehnlichen einheimischen somobil, als fremben Derfonen, ift anfehnlich, und ber. bient banfbar gerühmt zu werden. Ich will hier nur einige schäbare und voluminofe Werfe ans seigen; Lambecii Comment. de Biblioth. Vindob. Cael. welche er felbft bieber ichentie; bas prachtige Werf: Representation des fétes données par la Ville de Strasbourg pour la convalescence du Roi; bas Chronicon Gottwicense und die Verersburgischen Prospecce; Kollarii anal. Vindobon.; bie von bem Rurft . Abe Rrobenius ju St. Emmeram veranffaltete schone Ausgabe Des Ascuins; Bucelini Germa. nia Topo-Chrono-Stemmato-graphica; Perraults hommes illustres de france; bie prache tige Parifer Ausgabe bes bu Greenifchen lateinischen Gloffariums; ber Gebaische Thefaurus; du Mont corps diplomatique; bas lifterifde Condilienwert; Die Loggani. fchen

fcen Profpecte von Orford und Cambridge; bie ansehnlichen Werte bes Brn. Dr. und Gu perintendenten Schaffer in Regentburg; bie toftbare bu Pinifche Ausgabe von Berfons Merfen; ble prachtige Befchreibung ber bafilica dell evangel. S. Marco; bie grofen numisman tifchen Berfe eines Morellus, Banburus und Mediobarbus; Biblia Complutenfia; Regia Plantina; febr viele Stephanische Musqu ben ber griechischen Autoren; amenerlen Ausgat ben von bem befannten tractatu tractatuum; bie thefauri iuris von Everh. Otto, und Deen mann; bie opera Cuiacii, Stryckii etc.; bi Decisiones Rotae Romanae; die biplomatischen Sammlungen von Martene, Canifius, Peli bie Dicionnaires von Bante, Moreti, Chaufepie, Marchand; Harzbemii Concilia; Baronii historia eccles. cum contin. Raynaldi; {unig's voluminofe Berfe; Thertrum Europaeum; il Mercurio von Vittorsiri; des Grafen Marfigli Dannubius Mysico Pannonicus; alle Scriptores rer. german; bie folende ben Werfe bes Marq. herrgore's; Rymeri acta angliae; Scheidii orig. Guelficae; de allgemeine Welthistorie in 4to; bie allgemeint beutsche Bibligibet; Baberlin's Ich wurde ein bogenlanges Ber fcichte it. seichnis mitthetlen muffen, wenn ich unter bet 20,000 Banben, aus benen bie Stadtbiblio thef thet bestehen mochte, nur bie wichtigen und schafbaren Merte hersehen wollte.

Insonderheit verdient eine Sammlung von mehr als 20,000 kandcharten erwähnt zu werden, unter denen sich spanische Originals charten von kopez, der französische Utlas von Rolin, die Jansonischen, Blaeuwischen, und Sansonischen Charten befinden. Sie ist erst im J. 1786. von einem regensburgischen Handels, herrn, Hrn. Uffessor Jesche, durch Vermächtnis mit einer großen Unzahl Reisebeschreibungen zu der Stadtbibliothef gesommen .).

Auf bem Plas, wo fich diese Bibliothet ehes mals befand, steht nun eine beträchtliche Samme lung von Differtationen, die ber Dr. Stadt. fammerer Wild, der als regensburgischer Absgeordneter ben der Cammergerichtsvisitation war, der Stadt jum Geschenk gemacht hat. Sie übersteigt die Zahl von 16000 Stücken; boch kommt sie ben weitem der ungeheuer großen Dietarichschen nicht gleich.

A) Bon

<sup>\*)</sup> In Drn. Gercken's Reisen Dien Theil G. 109 u. f. tommen einige Rachrichten bon ber regens. burgischen Stadtbibliothet vor; allein seine litter. Rachrichten bavon find fast alle unrichtig und fehlerhaft. Man sehe barüber Drn. Gemeiner's Rachrichten S. 5. 29 unten, und an mehreren Orten.

4) Bon bet Bibliothef. bes Schotten flofters ju Gt. Jacob, Benedicinerorbens. In jeder Bibliothet fommen zweperlen Gegen. stånde hauptfächlich zu beobachten vor, nemlich Seltenheit und Dugen. Je langer eine Bibliothet vorhanden ift, mit befto groferem Rechte barf man auf eine Sammlung Denfmalern aus bem Alterthume aufmertfam fenn; und nirgends finder man mobl eine beffere Belegenheit hiezu, als in einem Rlofter, wo Die Sammlungen nie Befahr laufen, wie ben Privatpersonen, entweder nach bem Lobe bes Befigere unter bie Erben vertheilt, ober gar ben Meiftbierenden feil geboten ju werben. bere verhalt es fich mit einer Sammlung von nußlichen Berfen, feitbem, feit ber mahren Muf. lebung ber Biffenschaften, ju Unfang biefes Jahr. hunderes grofe Summen nothwendig find, um nur einen wesentlichen Theil von jenen Werken berben gu fchaffen, welche in einer fo furgen Beit bas Tageslicht erblickt haben. leiber mas ren und find noch jum Theil bie Umftanbe Die. fes Rlofters fo beschaffen, daß man weder viel von bem einen, noch von bem andern bafelbit, antreffen follte. Doppelte Reuersbrunfte in ben Jahren 1433 und 1546. wodurch bas erfremal bas gange Rlofter, und bas zweitemal über bie Balfte, im Rauch aufgieng; üble Dekonomie ber barauf folgenben Pralaten; und endlich ber aus. gebro

gebrochene Religionsfrieg, fezien biefes fonft fo wohlhabende Rlofter fo weit herab, bag bie Monche, beren Bahl fich ofters nur auf 2 ober 3 belief , nicht um eine Bibliothet, fonbern um ihren taglichen Unterhalt, beforgt fenn mußten. Die Buter murben entweber verpfandet, verfauft, ober mabrent ben Religionsunruhen gar weggenommen, fo, bag es au Enbe bes vorigen Stahrhunderes nicht mehr bas Unfeben batte, daß fich die Schotten in Regensburg lange mehr wurden aufhalten fonnen.

1

4

ø

1

ţ.

r:

7

1:

ľ

ď

Ķ

į

ş

ż

Diese misliche tage anberte sich aber auf einmal, und bas Rlofter hat biefe gludliche Er. eigniß einem Manne ju verbanfen, ben es jebergeit als ben zweiten Stifter verehren barf. Placidus Flemming hieß biefer murbige, brabe Mann. Er trat feine Regierung mitten unter ben größten Wiberwartigfelten mit einer folden Standhaftigfeit im 9. 1672 an, baß man fich bie wichtigften Folgen fur feine wenige, bebrangte Untergebene berfprechen fonnte. Durch feine aufferst sparfame lebensart brachte er noch einige Buter jurud, jablte bie Schulden ab, richtete bie Rirche in Ordnung, und um seine Berbienfte ju fronen, legte er ben Brund und Unfang ju einer Bibliothet. Roch haben bie Berren Schotten von ihm einen Catalogum, ben er mit eigener Sand geschrieben bat, bet freilich nicht viel fagen will, aber boch von feinem T 1 2

feinem Seschmack urtheilen laßt; und ben er gewiß um vieles wurde vergrösert haben, wenn er hinlangliche Mittel an der Hand gehabt hätte. Er starb 1720. nach einer 48 jährigen Regite rung; und machte für einen Mann Plaß, dem diese Bibliothek alles zu verdanken hat.

Diefer mar Bernharbus über welchen fich bie Rachfommenschaft verwun bert, bag man icon bamals ben auten Befcmad an Buchern in biefem Rlofter findet. Er mat, nebst ben grofen Berdiensten ben ber Bibliothef, auch ein febr geschickter Mann, ber einen aus gebreiteren gelehrten Briefwechfel führte, von juglich mit ben gelehrten frangofischen Benedictie nern. Fand er etwas, bas für feine Lieblings Bibliothet nuglich war, fo fhafte er es obnt Schonung ber Roften berben, fo, bag man beut au Lage nicht begreiffen fann, wie es ben ben febr geringen Ginfunften biefer Abten moglich ge wefen, fo viel fur die Bibliothef ju thun, ohne Schulben zu machen. Denn wo man nur bie Sand an ein betrachtliches Wert legt, bas vor feinem Tob herauskam, fo ift man ichon im Boraus ficher, feinen andern Ramen, als jenen bes wurdigen Baillie's, ju finden.

Sein Nachfolger Bernard Stuart vetmehrte folche nicht viel, allein, was er anschafte, waren die prächtigsten und anfehnlichsten Berte, hauptsächlich in der Diplomatik und Baufunft,

in welcher legtern er einer ber größten Renner mar, wie noch in ben fpateften geten bas Erge stift Salzburg und bie Stadt Augeburg bezeu. gen werben. - Unter feinem Dachfolger Bal. lus leith wurde wenig ober gar nichts angeschaft; benn es banden bie bringenbsten und wiche tigsten Urfachen biesen geleheten und frommen Mann bie Banbe, welche ich aber hier mit Stills fcmeigen übergeben muß. Rach feinem 1774 erfolgten Tob murte ber jekige Abt biefes Rlot fters, Benedict Arbuthnot, ermablt, befe fen Name in ber Philosophie burch seine gelehr. ten Arbeiten in bie Abhandlungen ber Munchner Atabemie ber Wiffenfchafe ten befannt ift. Diefer aufgeflarte, hellben. Fende, wurdige Mann, nicht mit feinen eigenen grundlichen Renntniffen jufrieben, tagt fich alles angelegen fenn, die Wiffenschaften in feinem Rlofter thatigft ju beforbern. Bu biefem End. aweck werden alle Werfe, die unter feinen Bors gangern nicht vollständig angeschaft murben, ergangt, und feine Roften gefpart, auch andere Werte herben ju ichaffen, welche feinem Rlofter nugen und Ehre verschaffen, und von feinem eigenen Sefchmad, feiner Thatigfeit und toleranten Denkungsart am beften urtheifen laffen.

Unter ber Regierung bes Abrs Baillie's wurde, jur beffern Aufbehaltung ber Bucher, ein schön gewölbter und mit Stuceatur , Arbeit aus.

T 1 3

geliere

gesierter Saal erbauet, allein, weil er nur ohn gefähr 50 Schuhe in der länge und auf 25 in der Breite hat: so wurde er bald zu enge, so daß man hier 3 andere Zimmer dazu nahm, welche mit den Schriften von minderm Werthe bei reits angefüllt sind; weil man in der grosen Bibliothek bedacht ist, eine Auswahl von schönen Werken ben einander zu behalten, bis einmal der Gedanke ausgeführt wird, einen Saal zu errichten, in welchem der ganze Büchervon rath Raum sindet.

Die ganze Sammlung besteht in ohnge fahr 14 bis 15000 Studen, von welchen we nigstens ber britte Theil jur Geschichte geboti, und neben ben grofen Werken, wovon nachher ein Berzeichniß folgen wird, fehr viele alte Chro niden und Stude vom mitlern Zeitalter in fic begreift. Es wird auch hauptsächlich auf das biftorifche Sach Rudficht genommen, well ches ftets vermehrt wird, und in ber grofen Bie bliothet weit über bie Salfte einnimmt. Es ver bient biefe, fich burch fostbare neuere, jumal eng lifche Werfe, sich febr auszeichnenbe Bibliothel, Die Aufmertsamteit eines jeben reifenben Gelehr ten, ba fie auch ber Aufficht eines fehr geschia ten, thatigen und überaus braven Mannes, bes frn. D. Maurus Sorne, meines febr ichafe baren Freundes, anvertrauet ift, beffen unermu betem Eifer bieleinstothef vieles zu verbanfen hat. Unter

Unter ben Sanbidriften zeichnen fich folgende aus:

1) ein sehr schätharer Codex Euangeliorum, aus bem geen Jahrhundert, in 4. Im Anfange sind von einer febr neuen hand folgende Worte hinein geschrieben;

Hoc Evangeliorum codice usus suit S. Anscharius (Erzbischoff zu Bremen) dum esset in vivis et multis exinde saeculis in ecclesia bremensi veluti sacer asservatus est. An. 865.

Allein dieß will nicht viel beweisen. Es konnen baber nur allein die Charaftere entscheiden, da sich feine weitere Nachricht im Coder sindet. Die Bersion kommt der reinen Hieronymischen sehr nabe. Hr. Bibliothefar P. Colomann Sanftl ben St. Emmeram hat ihn in seiner Abhandlung: Dissertatio in aureum ac peruetustum SS. Euangeliarum Codicem MS. Monasterii S. Emerami im zten Abschnitt mit einem aubern sehr wichtigen Cod. Bibl. St. Emerami aus dem 13ten Jahrh. genau geprüfet, wichin ich meine Leser verweise.

- 2) Ein prächtiger Codex membr. ber heiligen Schrift, im größten Folio, woben alle Anfangsworte mit den schönken Miniatur-Gemälden geziert find, und das Gold noch so schön erhalten ist, als wenn es erst neu aufgelegt ware. Er ist mit groser Monchsschrift im J. 1389. geschrieben, und, wie eine Note am Ende bezeugt, wurden 4 ganze Jahre dazu gebraucht.
- 3) Ein Codex membr, in fl. Folio, aus bem uten Jahrh. in welchen ber heil. Marianus, ber erfte Stifter ber Schotten. Be dictiner, ober viel. Lt 4 mehr

mehr ber erfe Bewohner bes Riofers St. Peter's, dieta Baulii Magni, ad exhortandos Mouchos quaedam opuscula Alcuini etc. mit eigner Hand jum Gebrauch seiner Untergebenen geschrieben.

4) Ein Codex Membr. in 4. vom 12ten Jahrhum bert, welcher Guilielmi Malmesburiensis historian Angliae in sich enthält. Er ist entweder gu bas Autographum, ober wenigstens gleichzeitig ba ber Berf. im J. 1120. gelebt hat.

g) Ein uralter Cober in Octov, beffen Inhalt noch niemand zu errathen im Stande war. Def est noch ein Ueberbleibsel bes grauesten Alterthums ift, beweißt bas sonderbare Papier, auf dem er geschrieben, und welches auch einem jeden Renner bisher aufstel.

6) Historia Concilii Basileenste. Cod, chart. Et ist bas Autographum Episcopi Lausunensis, web cher baben gegenwärtig war.

7) Regula St, Benedicti cum Comment. Benedicti
Anianensis. Cod. membr.

Unter ben neuern Handschriften, zeichen Ech folgende aus:

3) Everkardi Wassenberg hikorin Ratisbonenki, VI. Tomi in Folio. Wassenberg war, unter ben Burstichoff Wartenberg, Cangler vom Domstift zu Regensburg. Das Driginal, von welchen dieses Exemplar eine Copie ift, wird vermust lich in dem regensburgischen Domstifts - Archive ausbewahrt. Der erste Zom enthält Ratisbonam politicam, das ist, den Ursprung der Sapern, den Ansang und fernern Anwuchs der Ctadt Rogensburg, denn die Conventus st. Comitia impetii, die

bie Ardnungen ber Raifer u. f. w. bie in Regens. burg gehalten morben, und enblich alle anbere wichtige Sachen, bie in biefer Stadt vorgefallen find, bis auf Raifer Rerbinand III. inclusive. Der zwente Som Ratisbona ecclesiaftica, enthalt Die Regierungsfolge ber Bifchoffe, und mas fich unter einem jeden, bas Bifthum betreffenb, ereignet bat, bis auf Frang Wilh. von Bars tenberg. Der britte Tom Ratisbona amplitudine et regalibus exornata, die geiftliche Jurisdiction ber Bifchoffe, wie weit fie fic ehemals ausgebreitet bat und jest erftrect, mit vielen faiferlis chen aund andern Urfunden. Der vierce Lom Ratisbona religiofa, eine Gefchichte aller in bem Regeneburger Bifthum gelegenen Rlofter, u. f. m. mit ihren Urfunden, ber Rolge ihrer Mebte ac. Der funfte Com Ratisbona fancta, Die Gefchichte aller Deiligen bes Bigthums; und endlich ber fechste Com Ratisbona illutris, begreift in fic bie Gefdichte aller berjenigen Berfonen, welche entweber burch ihre Sanblungen ober Schriften Die Stadt ober Dioces erlautert baben, ober bier geboren und irgendmo berühmt geworben find; besgleichen bie Concilien und Synobe, welche ju Regensburg find gehalten worben ic. Daf biefes Bert jum Theil febr intereffant ift, wirb man fcon aus bem furgen Inbalt, ben ich bier angab, Die Abschrift ift practig, beutlich unb febr correct, und biefes Wert noch nicht abgebruckt, fo wie überhaupt alle bie Sanbfcriften, welche in bem Schottenflofter vorhanden find. In ber Bibliothef bes Stifts St. Emmeram ift auch eine Abschrift von biefem Werfe in 6 Banben

o) Car.

l •j. Magaj

- 9) Cardinalis Caraffae, Episcopi Aversani, historia delle Statu e delle force di Germania. Das noch ungebruckte Aptographum,
- Tom I. et II. Diese papierne Handschrift ist eben so schön und correct geschrieben, wie Wassenbergs Geschichte, und ein ausserft bider Folioband von ohngefahr 8 Zoll in ber Dicke, wenn man es boch so abmessen will, benn bie Blatter sind hier nicht numerit. Die Schrift selbst setwas weit auseinander.

Der berühmte und gelehrte P. Prion dieses Schottenklosters, Hr. Brokie, hat ein wichtiges Werk ausgearbeitet, welches vor vielen and dern Büchern den Druck verdient hätte. Es führet den Titel: Monasticon Scoticum, ex Codicidus antiquis, membranis et instrumentis, tum domesticis tum extraneis, collectum etc. wovon uns die leipziger gelehrten Zeitungen vom J. 1751. S. 748. die Nova Acta Erüditor. vom October dieses Jahres (Erlang. gel. Unmerk. in den Bentr. 45. Woche S. 716) him längliche Nachrichten ertheilen. Es wird also dieses schäsdare, noch ungedruckte Werck, hier noch in der Handschrift liegen.

Die übrigen Handschriften belaufen sich ohngefähr auf 50 Stude, und enthalten meistens Sermones, worunter boch einige von den Kitchenvätern sind.

**W45** 

Bas bie alten Drude betrift, fo bat biefe Sammlung ihr Dafenn einem blofen Ohngefabr zu banten; allein einem fo gludlichen Ohne gefahr, baß wenige Bibliothefen fo geschwind baju fommen werben. Wor etwan 6 bochftens 7 Jahren waren faum 2 Stude aus bem Buch. Drucker . Saculo ba; vermuthlich wurden bie alten Bucher, als man neue Ausgaben anschafte, ents weber verfauft, ober gar - Mit einem Wor. te, es war nichts ba, als bas Bluck ben befann. ten thatigen Litterator, Hrn. geheimen Rath Bapf aus Mugsburg, in Diefe Benedictiner . Bibliothet brachte. Die Bibliothet gefiel ihm, allein fals er nach Incunabeln fragte, war nichts zu haben. Da Gr. P. Maurus von Jugend auf bie größte Deigung für bie Wiffenschaften und bas Bucher. mefen hatte, fo mußte ihm biefes auffallend fenn, und ohngeachtet er damale nicht Bibliothefar mar, fondern noch studirte: fo wolte er boch feben, ob es nicht möglich mare, ben Fehler zu erfegen. Er verabrebete fich baber mit leuten, bie grofere Renntniffe bavon hatten, taufdite endlich ein, handelte ze. und nun zeigt ber Erfolg, wie glude lich er in feinen nuglichen Bemuhungen mar. Würtlich belief sich die Zahl im 3. 1788. schon auf 140 Stucke, alle aus bem 15ten Jahrhunbert; und wollte man gar bis 1515 hinaufgeben,

fo könnte man wenigstens 300 Stude aufweisen, die alle angemerkt zu werden verdienten. Ich bes gnuge mich, hier einige vorzügliche Seltenheiten berzusegen.

- 1) Liber sextus Decretalium von Fust und Schoiffer. 1465. gr. Folio. Sine Scutis.
- 2) Eine alte Ausgabe ber Inflitutionen Juftinians, ohne Druckort und Jahr, in gr. Fol.
- 3) Ein Octav. Bandchen Sermanum, unter welchen Liber primus S. Iohannis Chrysostomi sich befind bet, per Ulricum Zell de Hanaw. 1466.
- 4) Speenlum iudiciale Guil. Duranti, gr. Folio. ex sculptis aere litteris, wie am Ende steht, por leorium Hussner et Ioannem Beckenhub. Argentine 1473. Es ist bieses Speculum sehr selten. So viel ich weis, macht der einzige Schelhorn davon Meldung, gesteht aber daben, daß er es nie zu sehen bekommen habe, s. Quirini de optimorum scriptorum editionibus, ed. Schelhornii p. 261.
- 3) Roberti de Licio Sermones quadragefimales, per Ioannem Coelhof, Coloniae 1473. flein Folio.
- 6) Panormitanus in Decretales. Venetiis per Ioannem Manthem de Gerrerem et Ioann, de Colonia 1475. gr. Folio.
- Ptolomaci Cosmographia. Vicentiae per Hermanuum Levilapidem 1475. Solte.
- 8) Chrysostomus in Mathaeum, fine loco et anne.
- 9) Bartholomaei de Pipana Casus conscientiae. 1475. fol. mai.
- 10) Opera S. Autonini, Spirae per Pet, Druch 1477. fol, max.

II) Decre-

- 11) Decretum Gratiani. Romae per Udalricum Gallum alias barbatum 1478. fol.
- 12) Biblia facra, Norimb. per Ant. Coburger 1478. Fol, maj.
- 13) Opera S. Antonini. Venetils per Nicol, Ienson, fol. min.
- 14) Fluv. Iosephus de bello iudaico. Veronze per Petrum Maufer gallicum, 1480. Folio.
- 15) Eine prachtige Ausgabe ber Inftitutionen, per Ienson, fine loco et anno.
- 16) Die teutiche Bibel. Gebruckt burch hannsen Schonfperger in Augsburg 1490. fl. Folio, in 2 Banden.
- 17) Missale secundum ritum ecclesiae Sarum in Auglia. Venetils per lo. Herrog, 1494. fol. Es ist wegen bem bamaligen englischen ritus und ben Rirchengebräuchen sehr sonderbar, und verdiente eine aussuhrliche Beschreibung.

Unter den Sauptwerfen, die in ber grofen Bis bliothet vorfommen, und unter den englischen und franzonischen Werfen, worinn diese Biblio, thet ausgesucht ist, zeichnen sich folgende aus :

- Die heilige Schrift in 27. verschiedenen Sprachen, worunter sich eine Russische, eine Gothische und Angelsächsische, und eine Jerlandische Bibel, aus nehmen. Neben diesen sind die Polyglotta Briami Waltoni cum Lexico Castelli; Polyglotta Hutteri und Vatabli; Novum Testamentum Hutteri 12. linguarum; die Bibel von Sacy in 37 Vol. und andere Bibelwerfe mehr, vorhanden.
- Die vollkändige Sammlung der Kirchenväter, nach den Ausgaben der Congregation des heif. Maurus,

rus, fo viel fie nehmlich herausgegeben, und von den übrigen eben fo, alle nach den neueften Ausgaben.

Calmet Commentaire fur la Bible. 8 Vol. in fol. Paris 1724. Eiusdem dictionnaire fur la Bible. tozni 4. in groß Solio. Paris 1730.

Theodoreti Opera a Sirmando et Garnerio. Tom 5. Paris 1642, et ultimus 1684.

Critici Sacri. Francof. 1696, Tomi 9.

Collectio Conciliorum Labbei et Coffartii, curante Coleti cum apparatu einsdem Coleti, et supplementis Dominici Mansi. Edit. Veneta. Tomi 29 in solio.

Lupi Collectio conciliorum. Tomi 12. in fol. Bailli Summa conciliorum. Paris, 1659.

Wilkins Concilia Magnae Britanniae. Tom 4. Lond. 1727. fol.

Collectio Scriptorum rerum germanicarum, bollfidubig; auffer benen, bie unter bem allgemeinen Namen begriffen sind, noch folgende, Leibnitzii rerum Brunsvicensium Scriptores, Tomi 3. Menkenii rerum Sax. Serlpt. Tomi 3.

Hofmanni Scriptores rerum Lufaticarum. Tomi 4. Subewig's und Gropp's Samml. ber wirzburgifchen Gefchichtschreiber.

Hier. Pezii rerum austriacar. Scriptores Tomi III.

Eiusdem thesaurus novus Anecdotorum; Schanzat

Antiquitates et vindemiae fuldenses. Ossisiii rerum boicarum Scriptores; Serrarii res Moguntinae et collectio Script. Moguntinorum; Kransii
Scriptores quidam Brandenburgici in 4to.

Ludewigii reliquise Manuscriptorum et diplomatum, Tomi 11. in 8vo.

Ughelli

Ughelli Italia facra. Tomi 10. in folio. Broweri
Annales trevirenses Tomi 2. de Puffendorf res
gestae Friderici Wilhelmi Brandenburgici; Eiusd.
res gestae Caroli Gustavi Regis Sueciae mit einet
unenblichen Menge von Rupfern 2c.

Waddingi Annales Minorum. Tomi 19. in fol.; Rocchi Pirrhi Sicilia sacra, Tomi 2.; Stillingsleet Origines Britannicae; Spotisword history of Scotland. an. 1677. Cnawsurd peerage of Scotland, solio. Crawsurds Lives and Characters of State officers in Scotland (ein sehr selten gewordenes Werk, mit vielen Urfunden, die zur schottischen Geschichte geschören) Diggs compleat Ambassador, Lond. 1655. welches Werk die Originalbriese zwischen dem berühmten Walsingham, Lord Burseigh, Lord Leicester, und andern, in sich enthält, und zur Sesschichte der damaligen Lage zwischen Frankreich und England dient.

Lord Verulami history of Henry the VII. Lond. 1622. f. Sir Iames Melvils Memoirs, etc. fol. ein hochst fels tenes Wert.

Collectio Scriptorum Byzantinorum, Tomi 23. Editio Veneta, 'vollständig.

Dugdales Monasticon Anglicanum mit ben Appendicibus von Stevens in englischer Sprache, 4 Tomi in Folio.

Dugiales Baronage of England, Tomi 2. Sochft felten. Die Scriptores Angliae von Savile.

Keith history of the affairs in church and State in Scotland; (vom Anfang ber Reformation in Schott, land bis auf die Flucht ber Maria nach England,) Edinburg. in Foio, Mit einer unendlichen Menge Menge Illrfunden. U/serii Annales; Walfing. hams history of the world.

Calmet histoire universelle. Tomi . in 4to. Eined. histoire de Lorraine, Tomi 3. in fol. stoire des ordres religieux. Tomi 8: in 4to. Histoire de Polybe par le Chevalier Folard, Tomi 6, complet. Du Pin Bibliotheque des Autheurs ecclefiafliques, Tomi 19. in 4to. Lehrgebaube ber Diplomatif. ic. aus bem Frangof: überf. Tomi 9. in 4to. Monumenta Boica, Tomi 15. Pfeffel histoire d'Al. lemagne, in 4to. Heis histoire de l'Empire, in 4to. Tomi 2. Bunaus, Roblers und Duccers Histoire generale des voyages, Reichsbiftorien. Tomi 76. in 2vo. Machenries lives of the Scotch writers, Tomi 3. (ein bochft feltenes Bert, bas felbft in Schottland felten mehr gefunden wirb.) Keith's Bishopprichs in Scotland

Montfaucon Antiquitées expliquées, Tomi 15. in fol.

Elusdem Palaeographia gracca, Tomi 2. Eiusd. Bibliotheca Bibliothecarum Manuscript. nova. Tomi 2.

Anastasii Bibliothecarii vitae Summorum Pontis.

(Splendida illa romana Editio.) ex Typog. vaticana,
in groß Folio. 1718. Tomi 2. Herrgott Genealcgia habeburgica, Tomi 3. in groß Folio.

Chronicon Gottwicense, Tomi 2. Mabillon de re diplomatica. Editio nova Parisiensis, cum Suppl. anno 1709. Le Long Bibliothequehistorique. Einsal. Bibliotheca Sacra, Tomi 2. Molinet Bibliotheque de St. Genevieve. D'Achery Spicilegium, Tomi 3. in fol. Martens veterum Scriptorum collectio, Tomi 9. Einsal. thesaurus novus aneedotorum, Tomi 3. Canifii Lectiones antiquae per Basnage.

Tomi

Tomi 4. in folio. Haurifii Scriptores, historine romanae, Tomi 3. in fol. Liwis history of great Britain cum Loydo Breviaria of great Britain. Gallia christiana, Tomi 13. in fol. Mabillonii iter german. cum Anecdotis, in fol.

Le Clerc histoire des provinces unies, avec Medailles, Tom. 3. Amstelod. 1723. in foi. Enfebil Pamphili histoira Ecclesiast. (Splendida Editio Anglicana.) Cantab. anno 1720. per Guil. Reading. Tomi 3. in Selip.

Mariana Historia hispaniae, (eine herrliche Austage, groß Paptet und große Lettern) Hague Com. 1733. Tomi 4. fol. Beli terum hispan. Scriptores. Tomi 2. Carusii Siciliae Scriptores. Du Chesus Normanniae Scriptores. Histoire Litteraire de France par les Benedictius de St. Maur. Tomi. 144 Daniei histoire de France. Tomi 10. Paris 1729. in 4to. Plutarch vies des hommes illustres, eine schüne Ausgabe von Dacier, Tomi 3. in gr. 4. Plutarchi Opera omnia. Tomi 2. fol. Francos. Catron et Rouille histoire romaine, Tomi 21. in 4to. Rollis toutes ses ouvrages, in 4to et 12mo. Lasiteus Conquetes des Portuguis dans le nouveau Monde, Tomi 2. an. 1733.

La Martiniere vie de Louis XIV. Tomi 3. in 4to.

Fleury histoire ecclesiastique mit des Calmet histoire des Iuifs, als eine Introduction und Censure und Iustification de Fleury, 43 Tomi in g.

Tillemont histoire ecclesiastique et Histoire des Empereurs, 15 Tomi und 43 Volumina. Lasiteau Moeurs des Sauvages Ameriquains, Tomi 2. in 4to.

ind 1 Tom in fol. in hollandischer Sprache mit Histoire Gestie 3. B. ste abtheil.

vielen Rupfern. Mereray abbregé d'histoire de France. Tomi 3. in 4to.

Rymeri acta anglicana, Tomi 10. in Folio. Die vollftanbige Saaget Auflage vom 3. 1739. Andersons thef. diplomaticus figillorum et numifmatum Scotiae. Edinb. 1739. fol. (in biefem unbefannten aber toftbarem Berte find alle Diplomen und Dungen berrlich in Rupfer geftochen; bas gange Bert befteht aus Rupfer . Abbructen.) Einsden collections relating to queen Mary. Tomi 4. Edinburg 1727. in 4to. (In biefem finb lauter Originalbriefe ber Ronigin zc. hauptfachlich fucht aber Dr. Anderson, fie foulbig ju finden.) loannis Fordani Scotichronicon edidit Hearne, Tomi 5, in 4to. Epistolae regum Scotiae. Edinb. apud Ruddimas. Tomi 2. (Es find biefe- zwep legtern bodk feltene Berte, weil nicht viele Eremplare gebrudt morben find.) Walfingham historia Angliac. Reineri Apostolatus Benedictinorum in Auglia, fol. Queen Annès Annales, Tomi 10. Nugent history of Wandalia, Tomi 3. in 4to. Blaen Atlan 12 Tomi in fol. (bollftanbig in allen Studen, und eines ber iconften Eremplare unter ben menigen, bie eriftiren.) Schilters Gloffarium und Antiquitates. Tomi 3. fol. Baronii Annales cum contin. Raynaldi et critica Pagi, Tomi 25. in fol. No. talis Alexandri Opera, Tomi 8. fol. editio Parifieni. Mabillon Annales Ordinis St. Bened, Tomi 6. in fol. Einsdem Acta fanctorum ordinis Benedicti. Tomi 9. in Folio. Strave corpus hift. Tomi 2. Scheleffest Antiquitates Eccles. Tomi 2. Gattula hist. Callinenfis. Tomi 2. Merigni theatrum Europseum. Tomi 21. Bingham Antiquit. Tomi 7. in 4to. Hundü

Handli Baprifches Stammbuch, a Banbe gedruckt, und ber britte in ber Sanbfchrift.

Heylyn history of the reformation, etc. fol. Burnet history of the reformation, Tomi 2. fol. Knox history of the reformation in Scotland. fol. (Die Originalausgabe.) Das grose stanzösische Dictionnaire encyclopedique, Bayle Dictionn. hist. et critique, T. 4. Dictionnaire de Trevoux, Tomi 5. in fol Dictionnaire hist. de Moreri. Tomi 8. Martiniere Dictionnaire geographique, Tomi 10 in Folio. Du Cange Glossarium, Editio Mauritana. Tomi 6.

Walthers biplomatifches Lexicon : bas Basler Lexicon. in 6 Band, Roberti Stephani thefaurus feine bereliche Englische Ausgabe.) Londini 1744. 4 Tomi in fol. Mathavi Westmonasteriensis et Romentii wigornienfis hift, Anglise; Boethii hift, Scotorum; Raynal histoire philosophique et politique. Tomi ro. Dumont corps universel diplomatique; von Mene ern Acta pacis Weftph. mit bem Murnbergifchen Eretutionsreteff und ben Reichstagsbandlungen u. Register: Bullarium Magnum romanum, Tomi 10. Recueil de tonts les traités modernes et de touts les Arrets de la chambre royal de Metz. (ein bochft feltenes Werf.) in 4to. Shone Regia Majestas sive corpus legum Scotiae, fol. (Eine Sammlung bon obngefabr 60 Sanben in Ato von alten Tractaten , Bratenfionen und Differtationen aus bem iure publico.) Bullarium Cassinense, Tomi 2. Itinerarium fententrionale, fol. in englifcher Sprache, in welchem alle romische Altet. thumer, Mungen ic. bie man in Schottland gefunden, in Rupfet geftochen find. Mabillon Mafeum Italieum. Tomi s. in ato.

Marttue

Martens de antiquis Ecclesiae et Monachorum ritibus, item de antiqua Ecclefiae discipline, Tomis. in 4to. Burmanni Epistolae a viris illustribus, Tomi 5. in 4to, Baillet Ingements de Scavens, T. 8. in 4to. Brumoy theatre des Grecs, T. 3. in 4to. Die Londner Musgaben ber claffifchen Muteren, nebft allen Werfen ber englischen schonen Beifter, eines Dope, Dryben, Doung, Cowley, Swift, u. f. w. de Buffon histoire natur. bie Narifer Ausgabe in 8. fo weit fie beraus ift. Guneau de Montbeillard collection academique etc. T. XV II. in 4. (f. Deliciae Coref. 1. Th. S. 48. u. Bedmams phyl. ofon, Bibl. 5. B. 6. 107); bk pollftanb. Abhanbl. ber furf. baierifch. Afab. ber Miffenschaften, 16. Banbe in 4. 1 Descriptions des Arts et Metiers; Neutonii opera omnia; Sam brarts Academie, eine alte Auflage, in mel der bie febonen ersten Abbrucke bewundert werden. Sirmondi opera omnia, Tomi X. fol.; Leanoii opera omnia, Tomi V. fol.; Mathael Paris historia maior, siue hist. Angliae; Histoire universelle par une societé des gens de Lettres, traduit de l'anglois, in 4. Que Mumisma, tit sind ba: Mediobarbae Numismata, fol.; Begeri thes. Brandenb. Tomi III. fol.; Liebe Go--tha numaria; van Loon histoire medallique de pays bas, Tomes V. fol.; Banduri numismata Imp.; Bonnani numismata PP. Tomi III.; Vaillant

lant numismata etc. etc. Schateni hist. Westphal. von welcher Robler in feiner Unwelfung für reisende Gelehrte S. 57. fagt, daß fie fast nime mer zu haben sen. Besoldi documenta rediviva Monasteriorum, &. Die Acta Sanctorum bis auf den zeen Tom vom Juni inclusive, Tomi XX. fol. Die prachtige franzosische Berliner Ausgabe ber Werte bes grofen Friedrichs II. Ronigs in Preuffen. Das prachtige befannte Werf l'art de verifier les Dates; Maittaire Annales typographici, u. s. w. Beweise genug, bag biefe, awar nicht grofe, aber auserlefe. ne, aus vielen fplendiben, jum Theil fehr fele tenen, größtentheils aus neuen Ber fen bestehenbe, zweckmafige Sammlung, fo wie ihre gefchickten, thatigen und braven Besite zer, welche meist geborne Schotten finb, ben Befuch reifender Renner und liebhaber vers Vienen .).

Uu4

5) Die

\*) Herr Micolai sagt in seinen Reisen im ven Bande S. 369. daß man schwerlich, ausser der Bibliothet in Banz, in einer Rloster Bibliothet, eine so gute Wahl nüßlicher Bucher antresse, als hier. Er sand darinnen vortresliche englandische und französische Bucher, besonders historische; und alle englische gute Dichter und Littetatoren. Es sehlten auch die Oeuvres de Moliera und de Voltaire nicht.

5) Die Fürftl. Thurn und Earifche Sffentliche Bibliothet \*).

Der ist regierende Durchlauchtigste Fürst, Carl Unfelm von Thurn und Taris ic. ist der ruhmwürdige Stifter dieser Bibliothef. Seinem grosen fürstlichem Herzen, bessen Süte allgemein und undezweiselte geliebt und verehret wird, hat Regensburg, auch diese gemeinnüsige Unstalt zu danken. Der Grund zur Bibliothes wurde vor ohngeschriehen Jahren, durch den Unfauf der schen nen Büchersamlung des geh. Naths v. Ich ft art ), gelegt, und diese Grundlage nachher, theils durch die von dem ichrlich hiezu ausgesesten Fonds nachgeschaften neuen Werke, theils durch die medicinsche Bibliothes des verstorbenen verdienstvollen Thurn und Tarischen Hrn. Leibmedici Repise ansehn

- \*) Da fich biefer Auffat nicht wohl abanbern läft; fo theile ich ihn hier mit verschiebenen Bufaten vermehrt mit, wie ich ihn vom hrn. hofrath Kanfer erhalten habe, und erwiedere auch jugleich bafur meinen öffentlichen Dank.
- 94) Die Bibliothek bes gelehrten geheimen Raths Johann Libam Frend, von Jöffatt zu Jugolifavt war koftbar; und da der Rame und die Schriften dieses Rechtsgelehrten bekannt und berühmt genug find: so michte auch schon daraus ein Schluß auf seine Bibliothek selbst gemacht werden tonnen. Sie zeichnete sich vorzüglich im Staatse

ansehnlich vermehrt, indem der gegen die Wif fenschaften fehr grosmuthig bentende Fürst auch diese taufich übernahm.

į,

Ĺ

9

Die Pibliothek ist in bem zweiten Stockwerke des Hauses aufgestellt, welches von dem darinnen besindlichen Hochfürstl. Departement, die Fürstliche Canglen genennt wird, und unter diesem Namen in Regensburg allgemein bekannt ist.

Der Zugang zur Bibliothet ist Montags, Mittwochs und Freitags von 10 bis 12 Bor. und von 2 bis 5 Uhr Nachmittags, das ganze Jahr hindurch, jedermann verstattet. Durchreisfenden, die sich nicht bis zum nachsten Besuchtasge laufhalten, wird sie auch ausser dieser Zeit gezeigt.

Doch laffen Sie uns ist in Gebanken mits einander durch die Hauptthure in die Bibliothek treten. Kein Vorzimmer verzögert Ihre Neur gierde. Sie, erbliken sogleich zu beiden Seiten U u 3 Werke

Staatsrecht und in der Geschichte aus; nur hatte fie an alten Buchern gar nichts, und an seltenen nicht vieles auszuweisen. Man ließ zwar 1777. über den ganzen Buchervorrath einen Catalogum drucken; er entspricht aber dem Verlangen des Litterators in keinem Stücke, und es ist würklich zu bedauern, daß man dadurch so unnut das Papier verschwendete.

Werke, die ihre Aufmerksamkeit verdienen.
Theres, die ihre Aufmerksamkeit verdienen.
The Gemach rechter Hand begeben, wo die Kepikische Bibliothek, eine kleine Sammit von Disputationen, und ein Theil der Missen, neen, erwartet.

Che wir in unferer Unterhaltung welter fo fibreiten, muß ich fie birten, ben bem, mas i fage, folgende gwen , Motisen nicht auffi Acht zu lassen. Erwarten sie in ber Grei lung ber Berte feine gang genaue fciencifi fche Claffification. Dies bat die Beschaffenheit ber Stellen, bie ben ber Unlage vernachläffiget wurde, nicht immer erlaubt; und bann glauben fie ja nicht, bag ich ihnen alle bemerfungs. werthe Bucher ber Bibliothet aufzeichne. Wie viel wurde bies Zeit und Raum erforbern; und wenn es mir mit ihrer Erlaubnig auch nicht an bem legtern fehlte: fo mangelt es mir boch febe an bem erftern. Alfo nehmen fie in biefer Rud ficht mit bemjenigen vorlieb, was mir auf ben ersten Blick ins Auge falle. Oft wird berfelbe ben einem feltenern Werfe vielleicht vorbengleis ten, und bie Wahl auf ein minder wichtiges lenfen. Trift nicht baufig die Menschen beg Belohmun

immgen eben bies toos, warum folltet es nicht auch fmu bas leblofe Berbienft treffen burfen?

Heir Heir Leibmedikus i Repite sammelte mit ten, reben so viel Geschmack als Cinsicht für sein Stu-11 Gu dium. Ich könnte ihnen hier aus allen Theilen hit der Heilkunde, classische und kostbare Werke, seltene und herrliche, besonders stalienische Aus, gaben vorzeigen, Nurietwas zum Beweise:

- Hippocratis praenotiones etc. interprete et enarratore ludov, Dureto, Paris, ap. Bapt, Dupnys, 1587, fol,
  - 2) Einsel. Opera omnia ex Iani Cornarii versione vuac, I. Marinelli Commentariis ac Petr. Matth. Pini indice. Venet. 1737 et 1739. 3 Tomi, fol.

Ų:

de ê

10

'n

Ŕ

ø

ŝ

ſ

- 3) Eined, Opera omnia, Graec, et Latin, edita, per Ioh, Ant. v. der Linden, Logd, B, 1665, 2 B, g, Das Exemplax ift sehr schon conditionirt, so wie alle übrigen,
- 4) Hippacrates, Prosperi Martiani notationihus explicatus. Venet, 1652, fol.
- 5) A. C. Celfi de re medica libri, cum Hier. Thrive. rii Brachelii commentariis in libr. I. in reliquos VII. Balduini Ronssei enarrationes. Lugd. Batav. ex offic. Plant. 1592. 4.
  - 6) Γαληνε απαντα Galeni Opera amuia, graece. Bafil, ap. Ioan Herwag. et Frob. 1538. 2 Tom. fol.
- 7) Einsd. Opera omnia c. Anton. Musae Brasavoli Indice. Venet. ap. Iuntas, 1586, 4, Tom. fol.
- 8) Car, Stephani de dissectione partium corporia hum libri III, vusc. fig. et incision, declaration nibus a Steph, Riveria Chirurgo compositis, Paris, apud Sim, Colinacum, 1545, fol.

u u s

9) C. Afel-

- 9) C. Afellius de lactibus seu lacteis venis etc. Mediolani 1627. 4. mit ausgemahlten Aupfertafeln.
- 10) G. Bidloo Anatomia hum. corporis centum et quinque tabb. per G. de Lairesse ad vivum delineatis demonstrata etc. Amstelod. 1685. fol.
- qui representent au naturel le Cerveau sons disferentes coupes, la distribution des Vaisseaux dans toutes les Parties de la Tete, les Organes des Sens et une partie de la Nevrologie d'apres les Pieces dissequées et preparées, par M. Du Verney etc. en huit grandes planches, dessinées, peintes, gravées et imprimées en Couleur et Grandeur naturelle par le Sieur Gautier. à Paris gr. fol. 1748.
- II b) Anatomie generale des Viscéres en fituation de grandeur et couleur naturelle avec l'Angéologie et la Nevrologie de chaque partie du Corps humain etc. Par M. Mertrud et Mr. Gautier. XIII. Planch.
- Ich übergehe Vesalis Opera omnia anatom. I. I. Mangeti Theatr. anatomicum und mehrere ber gleichen fostbare Werfe.
- 12) I. Mejuas Damaic. Opera de medicamentorum purgantium delectu, castigatione et ufu, libri II. Venet. ap. Iuntas, 1602. fol.
- 13) Einsel, de re medica libri III. Iac. Sylvio interprete. Par. ap. Christi. Wechelum 1542, fol.
- 14) Ioanu. Manardi Epistolar. medicinal, libri XX. Einsd. in I. Mesue Simplicia et composita annotationes et censurae. Basil. ap. Mich. Isingrimum 1540. fol.

Doch

Doch ich breche ab. Ich muß, wie so viele and bere, 3. B. die Abhandlungen ber Academiae Naturae Curiosorum etc. vollständig, und zwar die Miscellanea boppelt in verschiedener Ausgabe, die Acta Helvetica etc. von 1751 — 1772., die Memoires de l'Academie Royale de Chirurgie. à Paris 1743 — 1774. 5 Bande mit Aup, fern, in 4. also auch die Werfe eines Borha'abe, eines Hallers, von welchen man hier die theuersten sindet, mit Stillschweigen übergehen, und will bagegen nur noch ein paar typographische Seltenheiten bemerken:

z) Confilia domini Bartholomaei Montagnane c. tribus tractatibus de Balneis Patavinia et de compositione et dos medicinarum ac Antidotario, Consilia domini Antonii Cermisonii Patavini.

Tractatus de animali Theria domini Francisci Caballi. Venet. per Simon. de Luere. 9. Sept. 1514. folio.

2) Das Buch ber Wund Argney. Handwirfung ber Cirurgia von Jyronimo Brunschwick. Nuw getruckt mit ordentlicher Zusatzung. Mit Holzschnitten, in 4. Am Schlusse steht: getruckt burch Joshann Grüninger vff ben Palmabent in bem Jahr Mb und riit.

3) Practica nova in medicina Aggregatoris lugdunensis domini Simphoriani champerii de omnibus morborum generibus ex traditionibus grecorum, latinorum, arabum, penorum ac recentium Auctorum. Aurei libri quinque.

Item

Item einsdem aggregatoris liber de omnibus geperibus Febrium. Ohne Anzeige, wann und wo es gebruckt ift, 149 Blatter fark, bas Register ungerechnet, in 4.

4) Mich, Villanovani Syruporum vniverîa ratio ad Galeni cenfuram diligenter expolita etc. Venet, ex officina Erasmiana ap, Vincent, Valgrifium, 8.

Sind sie vom lesen so mube, wie ich vom Ab-schreiben biefer Litel: so munschte ich bas Bergnugen mit ihnen theilen zu konnen, welches mir der Unblick folgenden neuen Werkes gemährt:

Traité d'Anatomie et Physiologie, avec des Planches coloriées representant au naturel les divers organes de l'Homme et des Animaux : dedié wau Roi par M. Vicq d'Azyr. à Paris 1786, fol, Indem wir une vom medicinifchen Rade wegwenben, erbliden wir bie Difputations fammlung. Sie besteht aus mehreren taufenb medicinischen, iuristischen, und einigen historischen und philologischen Studen. 3dftatt und Rei pife maren bie Sammler berfelben; wer biefe Manner fennt, erwartet Auswahl und Gute, und wird fich ben naberer Untersuchung hierinnen nicht getäuscht feben. Meben biefer Sammlung fteht in biefem Zimmer noch ein Theil ber Miscella neen. hier finden fie, auffer ben Ubhanblum gen ber Bairifchen, ber Berliner, ber R. Sowebischen Afabemien, bie Berfe Bol. taire's

caire's in ber ichonen und prachtigen Beneber Quartausgabe in 30 Banben, la vaters phy. foanomifche Fragmente, frang. in 3 Banben u. f. Da bier auch bas grofe Universal. lericon aller Runfte und Biffenschaf ten in 64 Foliobanben, bie Dverbunifche Encyclopebie in 42 Quarte o bergieichen Supplement , und 10 Rupferbanben, bie Grant, furter beutiche Encyclopable ic. fteben: fo will ich ben biefer Belegenheit überhaupt einen Blick auf Die Borterbucher werfen, Die Die fürfil. Bibliothet besigt, und die ehemals beisammen ftanden, nun aber, fo biel es ber Dlag berftate tet, in bie wiffenschaftlichen Racher gestellt finb, mobin fie insbesonbere gehoren. Auffer Dores ri's und Banle's Dictionnaires, einigen Blof farlen, und ben fleineren Mathematischen, Forft. Sagt . Rifd . Deconomischen . und Prauengim. merlericis, woran bie Bibliothet teinen Manael hat, bemerte ich nur bie mancherlen frangbifthen Morterbucher, ba ein grofer Theil berfelben Defto weniger aligemein befannt ift, iewe. niger man ihre Titel in ben Catalogen beutscher Buchhanblungen angezeigt findet.

tenant en abbregé l'Histoire, la Description et la Police des Arts et Metiers des Fabriques et Mabufa-

nufactures de France et des Pays etrangers. Yverdon, 1766. et 68. 3 tomes. 8.

 Diftionnaire portatif de Commerce etc. à Coppenhague 1761. et 62. 4 tomes. 8.

3) L'Agronome, Dictionnaire portatif du Cultivateur etc. à Paris 1750. 2 tom. 8.

4) Le Manuel des Artiftes et des Amateurs ou Dictionnaire historique et mythologique, à Paris 1770. 4 tom. 8.

5) Dictionnaire genealogique, heraldique, chronologique et historique. & Paris 1757. 3 tom. 8.

6) Dictionnaire des Gens du Monde; Historique, Litteraire, Critique, Morale, Physique, Militaire, Possique, Caracteristique et Social. à Paris 1770.

7) Dictionnaire historique, litteraire et critique etc. à Avignon 1758 et 1759. 6 tom. 8.

g) Dictionnaire historique des Saints Personnages.
 à Paris 1772. 2 tom. 8.

- p) Dictionnaire occonomique etc. par M. Noci Chemei, troisieme edit, revue etc. par I. Marret enrichie de Figures etc. par B. Picart le Romain, avec le Supplement etc. à Amsterd. 1732 et 1740. 4 tom. 2 Baube. fol.
- 10) Encyclopédiel occonomique ou Système general d'Occonomie rustique etc. d'Occonomie domestique etc. et d'Occonomie politique etc. Ouvrage extrait des mailleurs livres etc. le tout revu par quelques membres de la Societé Occonomique (de Berne, Yverdon, 1770 et 71. 16 tom. g.
- 11) Dictionnaire raisonné universel d'Histoire naturelle; par M. Valmont de Bomare, edit. augm.

par l'Auteur etc. et Msr. Haller, Deleuze et Bourgeois. Yverdon 1768 et 69. 12 tom. 8.

- 12) Dictionnaire universel raisonné de Iustice naturelle et civile etc. Yverdon. 1777 et 78. 13 tom. 4.
- 13) Nouveau Dictionnaire universel et raisonné de Medecine, de Chirurgie et de l'Art veterinaire, à Paris 1772. 6 tom. 8.
- 14) Dictionnaire universel des Sciences, morale, oeconomique, politique et diplomatique, ou Bibliotheque de l'Homme, d'Etat et du Citoyen, se tout redigé et mis en ordre par Mr. Robinet, à Londr. 1777 1783. in 4. \*)
- 15) Dictionnaire portatif de Mythologie, pour l'intelligence des Poëtes, de l'histoire fabuleuse et monumens historiques. a Paris 1765. 2 Sante in 8:
- 26) Dictionnaire abbrégé d'Antiquités pour fervir, a l'intelligence de l'histoire ancienne tant facrée que profane, et à celle des Auteurs Grecs et Latins. Paris 1773. in 12.
- Distionnaire geographique portatif etc. par M. Vosgien. Paris 1785. 8.
- 18) Dictionnsire historique d'education où sans donner des préceptes on se propose d'exercer et d'enrichir toutes les facultés de l'ame et de l'esprit etc. Paris 1781, a Banbe in 8.
- 19) Dictionnaire des passions des vertus et des vi. ces ou Recueil des meilleurs Morceaux de la Morale pratique, tirés des Auteurs anciens et modernes, etrangers et nationaux. Paris 1769, a Bande in 8.
  - 20) Diction.
- 9) Burbe im Jahre 1787. in einer Regenfpurger Auction um 102 Gulben verlauft.

26) Dictionusire historique des Sieges et Batailles me morables de l'histoire ancienne et moderne. Par de la Croix. à Paris 1771 — 1781. 3 Banbe in 8.

21) Dictionnaire des Origines decouvertes, inventions et etablissemens etc. Par une Société Gent de Lettres. Prais 1787. 3. Banbe in 8.

23) Nouveaux Dictionnaire historique ou abbregée de tous les Hommes, qui se sont fait un nom par des Talens des Vertus etc. depuis le commencement du Monde lusqu'à nos lours, avec des Tables chronologiques. Par une Societé de Gens de Lettres, à Caen 1723 — 1788. 8 Dance.

taffen sie uns in das Zimmer zurückkehren, duch welches ich sie in daslenige geführt habe, das wir eben verlaffen. Sie finden benm Eintritt in das vie Zimmer rechter Hand in Glasschränken, Rei sebeschreibungen und andere kostdare Werk. Nur aus den Lireln von den Hauptwerken bei urtheilen Sie selbst, ob Sie sich hier nicht gernt lang verweilen wurden?

1) Histoire generale des Voyages etc. nouv. edit rev. sur l'original Anglois. Par l'Abbé Prevost continués par Querlon et Surgy. à la Hoye 1747 bis 1768. Sie besteht aus 19 Quartoanben mil Charten und Rupfern.

2) Abregé de l'histoire generale des Voyages, par Mr. de la Harpe. Paris 1780. 8. 21 Banbe mit Rupfern und i Banb mit Charten.

3) Voyage pittoresque de la Grece, (par le Comte Choiseul-Gonfier). à Paris 1782. fol. Bis ist is ber erfte Band in 22 Befren mit Aupfern erfchines.

4) Tableaux topographiques, pittoresques, physiques, historiques, moraux, politiques, litteraires de la Suisse par Mr. de la Borde. gr. fol. à Paris 1780—1786. 4 Bânde mit Charten und Rupfer, mos ju noch in diesem Jahre gesommen ist:

Table analitique et raisonnée des tableaux de la Suisse, ou Voyage pittoresque fait dans les treize cantons et etats alliés du corps helvetique. Ouvrage publié par Ms. le Baron de Zurlauben et de la Borde etc. Par Mr. Quetant. Paris 1788. fol.

5) Voyage pittoresque des Isles de Sicile, de Malthe, et de Lipari etc. Par lean Houel. à Paris 1782. folio. Die Rupfer sind roth abgelogen.

6) Voyage pittoresque ou Description des Royausmes de Naples et de Sicile. à Paris 1781 86, 4 Banbe mit Charten und Rupfern. gr. Folio.

Das belletristische Fach, welches gleichfalls noch auf dieser Seite steht, und auf die gegen, überstehende hinüberläuft, hat ohngefähr tausend französische, italienische, englische und reutsche Romedien, Romane u. s. w. Ich bemerke bievon nur etwas: z. B.

2) Theatre de Pierre Corneille avec des Commentaires et autres morceaux interessans. Geneve 1774, 8 Bande mit R. in 4.

2) Tables choisses mises en vers par 1, de la Fontaine, à Paris 1755-1759, gr. Folio, 4 Bande mit Rupfern.

Eppographisch merkwurdig ist:

3) Ein lobwurdige Spftory von ber bemutigen und gehorsammen frau Gryfelbe, bie Framen ju ge. Siefd. Bibl. Befd. 3. B. ate Abibeil. Er bult

bult und gehorsamkept gegen jren Egemaheln zichenbe, auch mengklich gut und nüglich zu lesen. Rauffe, liß es, du würste loben. Getruckt zu Straßburg, bey Jacob Fresich. Im Jahr M. D. XXXVIII. in 4. Eine Uebersehung aus dem Boccaz, die gar erbaulich illuminirte holyschnitte hat.

Bennahe hatten wir die oberhalb ber Bin befindliche, das Fach der Runfte und Sandwerfer betreffende, fleine Sammlung gang auf fer Ucht gelaffen. Laffen sie uns von den allem Werfen defielben etwas nachhohlen.

1) Geometria et perspectiva. Dier In etliche jet brochene Gebew ben Schreinern ju eingelegtet Arbait bienftlich, auch vil andern Liebhabern pfondern gefallen geordnet und gestellet, durch to reng Stoer Inn Augeburg 1567. mit Polischnitten, in Folio.

2) Ein schönes und nüßliches Bifbuch, darinen weberschiblich begriffen allerlat geschlossue und offer Bif, wie ein Jede sort nach rechter ordnuss aine auß der andern hersleußt, welliche mit Iren zugehörigen stangen von aller größin, lew gin, höhin und weittin, wie so an Inen selft sein sollen, In den Rechten Birchel gedracht worden, nach der Kunst des Zaumens. Durch den Ernvesten und Fürnemen Wangen Seuttern. Mit len Liebhabern der Reutterey zu gefallen. Anne 1584. gr. Folio.

Man muß in ber That erstaunen, bag man über einen so individuellen Gegenstand ein Wert, wie

wie biefes, hat herausgeben können, bas 206 Blatter, und auf iedem bie Abbildung eines Bes biffes hat.

Unter ben neuern Werfen übergehe ich Jaeobfons technologisches Worterbuch, Jufti's Schauplag ber Runfte und Sandwerfer te. und will nur nahmhaft machen:

- '1) L'Art de Charpenterie de Mathurin loussé, corrigé et augmenté par Mr. de la Hire. à Paris 1751. fol.
- 2) Essai sur l'Education des Aveugles, ou Exposé de disserens moyens, verisies par l'experience, pour les mettre en état de lire, a l'aide du tact, d'imprimer des Livres dans les quels ils puissent prendre des connoissances des Langues, d'Histoire, de Geographie, de Musique, etc. d'executer disserens travaux relatifs aux Metiers etc. par Mr. Haüy. à Paris 1786. 4. Die Buchstaben sind hervorstehend, modurch sich ber Jug und die Form tebes einzeluen süblen läst.

Bon den sogenannten Austoribus classicis, an welche wir iest kommen, konnte ich Ihnen melsstens die besten Ausgaben zeigen; allein diese besigt fast jede ansehnliche Bibliothek eines bes güterten Privatmanns. Ich will also, um nicht ganz ohne Ausbeute vorüber zu gehen, auf einige feltnere Ausgaben und Liebersehungen aufmerksam machen:

1) Caii Iulii Caesariis Commentariorum de bello Gallico L. VIII. civili Pompeiano L. III. Alexandrino L. I. etc. cum Ioa, Mich. Bruti scholiis. Venet. editio Aldina 1564. 8.

æ r 2

2) Opus-

- 2) Opusculum de presidencia allexandri hanibalis et Scipionia traductum e greco in latinum, s. l. Am Schluße: finitum est hoc opusculum die secunda lanuarii. Anno 1482, in 4to. Es ift bie Uebersetzung eines Lucianischen Dialogs, bie auf & Blattern besteht.
- 3) Luciani Fugitivi a Bilib. Pirkheimere in Latin. ver. Nuremb. ap. Frider. Peypus 1522. 4-
- 4) Luciani Rhetor a Bilib, Pirckheimero in Latin. vers. Hagenoae in aedib, Thom. Anshelmi. 1520.4.
- 5) Plutarchus Chaeroneus de compescenda ira, de Garrulitate, de Curiositate, de iis, qui sero a numine corripiuntur, de vitanda Vsura. Blibaldo Pirckheymero interprete. Nurimb. ap. Frideric, Peypus 1520. 4.
- 6) Des hochberumptesten Geschichtschreybers Jusin wahrhafftige Dystorien 2c. von hier. Boner auf bem Latein in bas Teursch verbollmetscht. Ausst. burch hier. Stepner 1531. mit Holgsch. in 80%.
- 7) Der fürtreffi. gelechisch geschichtschreiber hem bianus ben ber hochgelert Angelus Politians inn bas Latein, und hieronymus Boner inn nach volgend Ceutsch pracht ic. Augeb. burch hein-Stepner 1531. mit holgschnitten. Folio.
- 8) Officia M. T. C. Ein Such, So M. E. Cicen ic. Von den tugentsamen amptern und jugeblungen eynes wol und rechtlebenden Reusch in Latein geschrieben, welches auff begeren P. Johansen von Schwarzenbergs ic. verteutsch worden. Augst. durch Heinr. Stepner 1531, Mit Polischnitten, in Folio.

शिर्ष

Noch können wir bies Zimmer nicht verlassen, ohne einen Blick auf die Sprachwörsterbücher und Sprachlehren geworfen zu haben, die neben den sogenannten auctoridus classicis stehen. Ich berühre das Dictionnaire de l'academie Francoise — de Trevoux — de Mr. Feraud — de Fouretiere — de Richelet etc. Abelungs grammatisch kritisches Wörters buch, und auch andere Sprachen betreffende, hier nicht, sondern will ein paar Werke nahmhaft machen, die der Ausmersamkeit des Hrn. Justisserahs lawas in seinem verdienstvollen Han de buche für Bücherfreunde ze. zum Theil entogangen sind.

Nicolai Marscalci Thurii Grammatica exegetica.
 Impressum Erphordie per venerabilem virum Paulum hachenborg presbyterum, anno a natali christiano millesimo quingentesimo primo ad quintum idus Augustas. 4.

 Grammaire turque ou methode courte et facile pour apprendre la langue turque etc. à Conftantinople, M. DCC. XXX, 4.

3) Le grand Vocabulaire François, par une société de Gens de Lettres. à Paris 1767-1774. 30 Banbe in 4.

Nachdem wir das ate Zimmer iest flüchtig durchgegangen haben, laffen sie uns ins dritte gehen. Zu den beiden Seiten der Thure des Eingangs stehen die zu der im weitlaufigern Sinne genommenen Philosophie gehörigen Werke.

X r 3 Mer

Sier finden sie bie Memoires de Mathematique et de Physique ber Parifer Afabemie vom 3. 1692. an, teboch in ber Umfterbamer Mus gabe und nicht gang vollstandig. Das Abgan gige wird aber bald erfest werben. Aur Ron tifications. überhaupt jur Kriegskunft fann ich Ihnen ein Mert in 2 Großfolioban zeigen, bas Plane von Belagerungen, Schlachten ic. aus bem I bten und I'rten Jahre hunderte, theile in feltenen, frangofifchen, italie nischen, hollanbischen und spanischen Charten, meiftens aber in febr fleißig gearbeiteten illumit nirren Sandzeichnungen, alphabetifch geordnet, enthalt. Mus ber Datur gefchichte berühre ich nur bie Geeligmannischen Bogel, Schaft ferifchen Papierberfuche und Ochwam me, bas Knorrifche Dufchelwerf u. f. m. und mache fie auf bie Originalausgabe von Buffons Histoire naturelle générale et particuliére (a Paris 1749 - 88. in 4.) aufmertsam, bie mit Einschluß ber zu bem 5cen Tom ber Minerallen gehörigen Tabellenbanbe, aus 36 Banben mit Rupfern besteht, und nach bem Tobe biefes grofen Mannes, von bem Brn. Grafen de la Cepede fortgesest wird. Histoire naturelle des Quadrupedes ovipares et des Serpens par M. le Comte de la Cepede. à Paris 1788. T.I. mit Rupfern. 4. Auch kann ich bies Rach nicht ber laffen, ohne anzuführen, daß es feit bem bort. gen

Tva .

gen Jahre auch die 3 vortreflichen Werfe: Schreber's Saugthiere, Efper's europaische, und ebendesselben auslandische Schmetterlinge mit illuminirten Rupfern bestiet. Aus der anstoßenden Rrauterfunde lassen Sie und im Borbeigehen ausheben:

1) Herbarium Amboinense, Het Amboinsch Kruid-Bock van G. E. Rumphius etc. Te Amst. 1750 -55. 6 Th. 4 Bande in Fol.

2) 1. S. Kerner's Abbildung aller oeconomischen Pflanzen, Stuttg. 1786. u. f. in 4. Bis iest sind 14 Deste mit illuminirten Tafeln erschienen.

Die daneben stehende litterärgeschichte befast die Acta eruditorum, den Catalogum biblioth. Bunav. Le Elercs Bibliotheken, die Bis bliothek der schonen Wissenschaften, die allgem. Deutsche Bibliothek, und so manche andere schähdere litterärische Hussenstell vollständig, worunter ich das von 1665, seinem Entstehungsiahre an, complette lournat de Sçavans nicht mit Stillschweigen übergeben darf.

Das anstossende theologische Bach ist eines der schwächsten der fürstl. Tarischen Biblio thet; wir bemerken ledoch unter andern folgendes.

i) Eine lateinische Bibel vom Jahr 1476. eben bie Ausgabe, welche Herr Gemeiner in seinen Rachrichten ze. S. 27. beschreibt.

 Nouum testamentum, Graece. Argentorat. apud Vuolf. Cepalaeum, 1524.

- 3) Das new Teftament teutsch mit drifflichen Borreben, schönen Figuren und unterrichtlichem Regifter. Rurnberg burch Sans herrgott 1526. 8.
- 4) Lastantii Firmiani de divinis inflitutionibus adversus gentes libri VIII. de ira Dei; de opificio Dei vel formatione hominis; in Ephythomon tractatus. Venetiis impendio providorum virorum Iohia de Colonia Johisque Mathen de Gheretzem sociorum. An. Salutis dominice, M. CCCC, LXXVIII. XXVII Aug. fol.
- 5) Sermones discipuli de tempore et de Sanctia, unacum promptuario exemplorum. Un Schlusse: Finit opus perutile etc., per Iohannem herolt etc. Impressum Argentine anno a Christi natali Octo., gesimo octavo, supra millesimum quaterque centesimum. fol.
- 6) Precordiale devotorum. Impressum Argentor.

  Anno Salutis M, CCCC, LXXXIX, in flein 8vo.
- 7) Passional Christi und Antichrist in 14 Blattern in 4 bestehenb. Das auf bem Holzschnitte bes zien Blatts angebrachte Wappen ber doppelten Gobilffel, so wie ber Druck, lassen vermuthen, bas dies Wertchen in Aegensburg ans Licht getreten sep. Es ist weber Druckort noch Druckiahr angegeben,

Indem wir in dem in diesem Zimmer noch bei findlichen Fache der Staatswissen sch aften, in der Policit die Werte eines Montesquieu, in der Deconomie die Originalausgabe ber Krunisischen dionom. technolog. Encyclopable, die Hohenhalischen geconomischen Nachrichten, und so manches andere hieher gehörige schätbare Wert erblicken: so eilen

effen wir in bas vierte und größte Zimmer, bas als ein fleiner Saal angefeben werben fann. entgegenstehende lange besselben enthalt alle in Die Rechtsgelehrfamteit, und bie ju beiben Selten bes Eingangs befindlichen Grellen faffen famtliche in bie Sefchichte einschlagende Werte. Bir wollen fene guerft überblicken. Menn sie fich erinnern, bag bie 3cffattifche Biblios thet bie Grundlage ber Sochfürstl. ausmacht; fo werden Gie gewartigen, bag im juriftie fchen Rache nicht leicht ein hauptwerf fehle. Dies verhalt sich auch wirflich fo. ist seiebem Manches hieher gehörige nachgeschaft Sie treffen bier Mofers altes und neues Staatsrecht, fo wie bie meiften Schriften biefes grofen Mannes; ferner bie Londorpifden und Meierifden Affa; fu. nigs (beffen Schriften die Bibliothet beinabe alle befigt) Reichsarchto, bie Golbaftifden, Leuchtifchen Berfe, Rabers Staaatse canalei mit ben Reußifchen Continuationen Aus bem auswartigen Staats. u. f. w. an. rechte bebe ich nur folgendes aus:

Recueil des Ordonnances, Edits, Declarations, Lettres, Patentes, Arrets et Reglemens, concernant les Postes et Relais de Françe depuis 1597 1785. 2 Banbe.

Wer da weiß, wie leicht sich einzelne Verdrb. nungen vergreifen und felten machen, der Er 5 wird wird ben Werth dieser Sammlung, welche alle, das franzosische Postwesen betreffende Original. ordonances seit 1597. enthält, gewiß zu würdigen wissen.

Aus dem Civil. und teutschen Privat. rechte und ben übrigen bamit verbundenen Theilen ber Rechtsgelehrsamfeir. laf. fen Sie uns ein paar alte Werte bemerten:

- 1) Io. Iac. Canis de tabellionibus libellus. Am Schluffe: Finit tabellionum opus: quod cura atque industria non modica Magister Matheus Lerdenis de Vuindischgratz, impressit padue: die 15 Martii, anno a nativitate domini nostri lesu Christi, 1, 4, 8, 2. Ein Quartbandchen mit bem Register 51 Blatter start.
- 2) Hunc avide florem spirantem thuris odorem
  Si carpis dextra flagrabis intus et extra
  Am Schlusse: Rolandini passagerii viri pitistimi:
  testamentorum flos vnacum additionibus Domini
  Petri de Vnczola: textui super additis: suis in
  locis finit feliciter correctusque non diligentia
  modica et in celeberrimo studio. Patavino per
  Magistrum Matheum Lerdonis de Vnindischgrecz.
  summa cum industria impressus. Annis domini
  transactis. 1, 4, 8, 2, Die vero mensis tercia
  docima Mai. Mit dem Register 69 Quartischter.
- Reformacion der vagrischn Lanndrecht nach Chrifti vnsers Hailmachers geburde Im funstzehen hun.
- \*) Jum Beweth, wie gut biefes Fach befest fen, führe ich nur an, bag mit ben practischen Bere ten, allein etliche und 30 Bretter befest find.

bundert und achtzehendin lar aufgericht. Litel, Aufschriften und Summarien sind roth, bas Gange auf Pergamen 168 Folioblätter start gebruckt.

Wir wenden uns fest jur gegenüberstehens den Seite, welche uns alle, jur Geschichte gehörigen Werke, die die Bibliothek besist, ans biethet. Wir können von diesem Unerbiethen nur oberflächlichen Gebrauch machen. Wir wolsten aus den Hulfswissenschaften, aus der allgemeinen West, aus der teutschen und auswärtigen Geschichte, überall etwas ausheben.

Mus ben Bulfemiffenschaften:

- 1) Le grand Atlas ou Cosmographie Blaviane etc. à Amst. 1667. fol. 12 Bande, complet mit illuministen Charten.
- a) 10. Blace Theatrum urbium Belgicae foederatae.

  Amst. Fol. maj.
- 3) Ejuse. novum ac magnum Theatrum urbjum. Belgicae regiae, Amstelod, fol. mai.
- 4) Ant. Sanderi Flanderia illustrata. Colon. Agripp. 1643. fol.
- 5) Mach. Merians et Mart. Zeillers Sopographien, famt bem Register,
- 6) Brugen be la Martiniere historisch. politisch. geographischer Ailas ber gangen Welt, oder geo. graphisch. und fritisches Lexicon ic. Leipzig 1744.

  -50. Folio. 13 Th. und Sande.
- 7) Dictionnaire de la Noblesse, contenant les Généalogies, l'histoire et la Chronologie des Familles nobles de Françe; ca a joint a ce Dictionnaire le Tableau

Tableau généalog., historique des Maisons souveraines de l'Europe et une Notice des Familles étrangeres les plus anciennes etc. par Mr. de la Cheneye-des. Bois. à Paris 1770-1784. 12 Tomes. 4.

2) Recueil des Genéalogies pour servir de suite au Dictionnaire de la Noblesse etc. par Mr. Badiez. Paris 1783, et 84, in 4. Des doigen Dictionnairs 13ter und 14ter Band.

9) L'Antiquité expliquée et representée en figures par Bern, de Montsaucon, à Paris 1719, fol.

20) Collection of Etruscian, Greek and Roman Antiquities, from the Cabinet of the honourable Williams Hamilton (publiés par le Chevalièr a Hancarville) Naples 1766-1767. gr. Fosto. 4 Bande mit gefürbten und schwarzen Rupfern.

11) Museum Mazzuchellianum etc. Venet. 1761 et

1763. fol. 2 Banbe.

12) Oeuvres du Chevalier Hedlinger ou Recueil des Medailles de ce celebre Artifte etc. Par Chretien de Mechel, à Basle, 1776, fol.

Aus ber allgemeinen Weltgeschichte übergehe ich bie oben erwähnten Dictionnaires bes L. Moreri, und Pierre Bayle; das Leipziger allgemeine historische; Aselins neuvers mehrtes hist. und geographisches teriscon; die Histoire universelle, traduite de l'Anglois d'une société de Gens de lettres (36 Quartbande); die allgemeine Welthistorie, in einem pragmatischen Auszuge; Rollins Histoire Romaine mit den Contignationen von Crevier und le Beau; Hau-

risii Scriptores Historiae Romanae latini veteres, qui extant omnes, (Heidelbergae 1743. 3 Bande mit Aupfern.) und so weiter, und führe nur aussuhrlich an:

1) Du Mont Corps universel diplomatique du Droit des Gens etc. avec les Supplemens de Barbeyrac

et Rousset 13 Banbe.

a) Recueil des Traités de Paix, de Trève, de Neutralité, depuis la naissance de Iesus Christ jusqu' à present. (Par Bernard.) à Amsterd. 1700. fol. 4 Banbe.

Aus ber teutschen Geschichte, ausser ben Collectionibus scriptorum rer. germanicar. eines Freber, Leuckfelb, Lindenbrog, Lub. wig, Meibom, Menten, Defele, Pauls lin, Pez, Pistorius, Reuber, Schard, Senkenberg, Urstisus, sinden sie auch selt. nere Werke: z. B.

1) Nicol. Schateni Historia Westfalica. Neuhusii 1690, f. 2) Einse. Annales Paderbornenses. ib. 1693 und 98.

fol. 2 Banbe.

3) Georg Christ. Iohannis Rerum Moguntiacar, scriptores. Fref. 1722 - 1727. fol. III. Tomi.

4) Franc. Haraei Annales ducum f. Principum Brabantii totiusque Belgii etc. Antw. ex offic, Plant. 1623. fol. 3 Banbe mit Rupfern. u. f. w.

Um merkwürdigsten sind wohl in biesem Fache, zwei Sammlungen, zu beren Besiz bie Bibliothet seit Aurzem gekommen ist. Der Fürst von Thurn und Taris hat namlich die von dem verdienst.

verbienftvollen teutschen Beschichtschreiber, Seren Beheimen Juftigrath und Prof. Saberlin gu Belmftabt, mit grofer Mube und betrachtlichem Aufwande jufammengebrachte Sammlung Drudfdriften, bie mabrent bes golahrigen Rrie. ges herausgefommen find und auf bie Befchichte beffelben Bezug haben, im Jahr 1788. ben Saberlinischen Erben im Bangen hundert Dufaten gefauft, und feiner Biblio thet einverleiben laffen. Wenn es wahr daß eine gute Beschichte des brenfigiabrigen Rriegs ein Sandbuch fur ben teutschen Staats mann, Siftorifer und Publiciften, und eine rei che Quelle ju Betrachtungen fur ben Weltbur. ger fenn murbe; und wenn eine folche Gefchichte nicht eber gut geliefert werden fann, als bis man alle gleichzeitigen Schriften fennt, um fie benüßen ju fonnen , - benn unfere größten Beschichtschreiber gestehen, baß bie fleinen fliegenben Piecen oft ihre beften Quellen waren: fo muß man mohl mit Dant gegen einen Fürsten erfüllt werben, ber einen fo reichen Borrath von Bilfs. mitteln gur wichtigften Periode ber teutschen Befchichte, feiner bffentlichen Bibliochet ju verfchaf. Diefes Gefühl von Dankbarteit wird fen fuchte. fich aber in ungeheuchelte Chrfurcht verwandeln, wenn ich fage, bag eben biefer erhabene Rreund ber Biffenfchaften mit ber Bi. berlinifden Acquisition noch nicht aufrieben, ent. fdlof.

fchloffen ift, feine, ben 30 iabrigen Rrieg betref. fende Sammlung immer mehr vervollstandigen au laffen; bag er in biefer Rudficht bereits eine andere hieber geborige Sammlung von 36 Convoluten aus ber Dosheimischen Auction in. Stuttgarb erfauft hat, und baf Dr. Sofr. Ranfer ben Auftrag erhalten bat, eine Litte. ratur ber Befdichte bes brenfigiabrie gen Rrieges ju entwerfen, um bas noch 26. gangige fennen ju lernen. Die Schwierigfeiten einer folden Arbeit, ben ber ungeheuern Menge ber in iener Veriobe erfchienenen Schriften, lies gen am Tage. Dur burch Beurtheilungen, Minfe und Bentrage ber Renner wird er im Stande fenn, etwas Bollftandiges liefern zu fonnen. Sein Berfuch einer folden litteratur erscheint alfo im Berlag ber Montagifchen Buchhandlung Sier ift ber Plan, ben er fich baben borgezeichnet bat. - Er fangt mit bem Mus. bruche bes wirklichen Kriegs vom Jahr 1618 an. und endiget feine litteratur mit bem Rriebens. schluffe, ober bem Jahre 1648. Er besthrante sich blos, um nicht bor ber Sand in ein uner. megliches Bebieth auszuschweifen, auf biefen an. gegebenen Beitraum und auf gleichgele rige Schriften. Die Titel von Werfen unb Brochuren, bie bie Bibliothet felbft befigt, ober bie er mitgetheilt erhalt, werben vollständig ans gegeben und mit Sternchen bezeichnet. Titel. Die

bie er aus fremben Quellen fchopft, fann er nicht anderst liefern, als er fie felbst fennen fernt. Durch iene Ausführlichkeit ber Titel erhalten ie. boch bie lefer ichon eine furze Befchichte fenes Reitraums, benn man machte bamals febr fum. marifche und characteristische Aufscheften , und burd bie bengefesten Sternchen Burgfchaft bet Ungabe, und Ungeige bes Orts, wo bie berge. Stalt bezeichnete Schrift angutreffen ift. Bibliothet schon ben 1900 großere und fleinere, hieher gehörige Schriften, Brochuren und flegende Blatter, besigt, und ihre Sammlung bemohngeed. get noch nicht gang vollftanbig ift; fo fiebt er fic genothiget, feinen Berfuch in 2 Abschnitte u Der erfte Theil liefert ble Titel in dretheilen. nologischer Ordnung. Er wird hie und ba Musguge machen und Motigen beifügen, bie er aufzufinden im Stande war. Der 2te Theil foll fpd. ter erfcheinen, und Supplemente, Berichtigungen ber Runftrichter, und ein brauchbares Regifter in Muf bereits geauffertes Berlanges fich faffen. wird bas Bert im Formate ber Baberlinifden Reichegeschichte gebruckt werben, bamit liebba ber baffelbe mit ber lettern gleichformig binben laffen fonnen. Der verdienstvolle Berfaffer ber neueften teutschen Reichsgeschichte bat ohnehin Durch feine einsichtsvolle und mubfame Samme lung ben Sauptgrund ju feiner litteratur gelegt. Hebrigens muß Dr. Rapfer Die Freunde ber teutiden batet.

vaterlanbischen Geschichte und die der Litteratur überhaupt, in Betref naherer Nachrichten von Dieser schonen Acquistion, auf seine hier vorlaufig angezeigte Arheit vertroften.

Die ate bemerkenswerthe Sammlung beftehet in 20 Quart und einigen Octavbanden, welche über 1900 einzelne, während des siebeniabrigen Krieges berausgefommene Die. cen, enthalten. Die Bibliothef hat fie aus ber Bucherauetion bes fonigl. Preuß, und Chur. Bran. benburgifchen Sen. Comitialgefandten, Baron von Schwarzenau, ber fie mit Jutereffe, Sach, fenntnis und betrachtlichen Roften jufammenge. fammelt hat, erstanden. Obmohl sehr viele bas von in ber bemichen Rriegskanglei abgedruckt find; fo find fie boch bier im Original und ein grofer Theil, besanders bie Frangosischen Viecen, befinden fich nicht in ienem Werke. mich ben biefer teutschen Beschichte fo lane ge verweilt habe, so will ich aus ber aus landi fchen Befdichte nur folgendes neue Werk anzeigen:

Tablesu generale da. l'Empire Othoman, divisé en deux parties, dont s'une comprend la législation mahométane, l'autre l'histoire de l'empire Othoman. Par Mr. de Muradgeti d'Onson. Coural ge enrichi de figures, gr. fol. a Paris tysh. T.1. Wit haben noch die Kirchen gre foi ch ruimb historischen Mischellie nibrig. Ich cuind historischen Mischellie nibrig.

übergehe die Werke eines Fleury, Sarpi, Lillemont, und anderer, und zeige dafür Ant. Kleins Leben und Bildnisse der Grossen Deutschen von verschiedenen Verfassern etc. mit schönen Kupf. in Fosio, und ein in Deutschland weniger anzutreffendes Werk an:

Recueil de tous les Costumes des ordres Religieux et Misitaires, avec une Abbrégé historique et chronologique enrichi de Notes et de Planches colorieés. Par Mr. Bar. à Paris 1778 — 1788. fol. 5 Banbe, seber Banb aus 10 Besten bestehenb.

Unmittelbar an biefen fleinen Gaal, fiof fen bie zwen Besuchzimmer, bie mit Tafela Stublen, und ben nothigen Schreibzeugen bin langlich verfeben find, im Winter geheist und gegen Abend gehorig erleuchtet werben. findet ber Befuchenbe nicht affein bie beften ge lehrten Zeftungen, s. B. bie Jen. allg. ift. Bel tung, Die Gothaffcheen; Gottingifchen, Greiff walbischen, Tubinglichen, Rurnbergischen, Erland gischen gel. Zeitungen, ben Avant-Coureur, bie allgem. teutsche Bibliothet und bie Bibliothet ber Schonen Wiffenschaften, fonbern auch bie Cate logen zur Ausmahl ber ihm beliebigen Bucher. Legreres ift jeboch nur von altern Catalogen fu verfteben. Duftath Ranfer arbeitet gegen! mdrig an eipem alphabetischen Univer falcatalog, und fobald biefer, nebit der Dume, eicuma.

riring jur feichrern und fchnellern Muffinbung ber Bucher, ju Stanbe gebtacht fenn wird, fahrt er att bem neuen wiffenfchaftlichen fort, wogu ber Bert Bibliothefebireftor, Baron bon-Befterhoft, ben Dlan felbft entworfen hat, und wobon herr Rapfer benfenigen über bie Bulfemiffenicaften ber Befdichte be reits als Probe verfertiget hat. Er wird in Rollo auf toftbares Papier halbbruchig geschrie ben; bet 4te untere Theil ieber Seite bleibt jum Dachtragen litterarischer Rotigen von ben eine getragenen Buchern, offen. In biefen Doten wird auch auf ble Recensionen ber beften trich fchen Journale und Bette verwiefen. Bon ben in bem erften bet Befuchzimmer, in frangofifchet und teutscher Sprache; nach Billigfeit und zut Erhaltung guter Ordnung abgefaßten und auf. igehangten Bibliothetsgefegen, füge ich bier eine teutsche Abschrift ben :

1) Die Tage und Stunden an und int welchen die Bibliochet zu besuchen, für Einheis mische offen stehet, sind iederzeit an der Haupe thure der Hochfürklichen Bibliochet angegeben zu finden. Durchreisende, deren Aufenthalt picht dis zum nöchsten Besuchtage andauert, können iedoch dieselbe auf ihr Anmelden zu allen Zeiten besehalb vorwalten.

D 19 2

- 2) Den Besuchenben, welche die Bibliothet, nach den gemeinnüßigen Gosmungen ihres
  durchl. Stifters, zu benüßen wünschen, werden
  die Cataloge, und aus denselben die beliedigen
  Werke, so wohl zur Durchsicht, als zinn Ercerpiren, unverweigert mitgerheilt; dagegen darf der
  bessern Ordnung halber
- 3) Riemand fich : Bucher aus ben Stel. Jen felbst herausnehmen, wenigstens nie, ohne daß entweder ber Bibliothefar, ober ber Bibliothefars. Sehulfe, daben stehet. So fann es auch
- 4) nicht gestattet werden, daß jemand an einem andern Orte, als an der allgemeinen Ur. beitetafel, mit Dinte ercerpire.
- 5) Nebst dem wird auch jedermann ersucht, benm Ercerpiren die notige Borsicht zu gebrauchen, damit das Buch, woraus man notirt, nicht bestedt werde, indem berjenige, in dessen Handen ein solches Buch verdorben wurde, für die Perstellung des ganzen Werks allerdings haften mußte. Weil es ferner
- 6) in bes Bibliothefars Macht nicht fter bet, irgend femand Bucher mit nach Haufe zu geben: so bittet man, ihn mit einem bergleichen Ansinnen selbst zu verschonen, und sich eine gewiß se abschlägige Antwort zu ersparen. So wie es endlich
- 7) Jebermann frei stehet, die gange Zeit der jum Besuch bestimmten Scunden auf der Be bliothet

94

bliothet zuzubringen: fo tann es auch bem Bis bliothetar für teine Unbescheibenheit angerechnet werden, wenn berfelbe nach Ablauf besagter Stunden die Erinnerung zum Aufbruche giebt.

Das Bibliothekepersonale besteht jest aus bem Bibliothekar, Hrn. Hafrath Ranfer und Herrn Heinrich, Bibliothekarsgehulfen Die Direction über die Hochfürstl. Bibliothek hat ber obenerwähnte Herr geheime Rath, Regierungs, viceprasident ze. Baron von Westerholt. Don bem im vorigen Jahre erhöheten Bibliotheksfonds wird vorzüglich nach dasigen kocalber dürfnissen iahrlich gekauft.

**7 3** 1.

\*). Bas bie Bibliothefard betrift, fo maren bis jum 3. 1786. ber Beichtvater bes gurften, ein Dominicaner, Dr. Pater Riginger Oberbiblio. thefar, und ber ehemalige Rurbaieriche aufferorbentliche Profeffer, Dr. Wilh. Rothammer, ber fich burch einige Schriften befannt gemacht bat, Bibliothefar. In dem oben genannten Jahre murbe burch ben unermubetem Gifer, welchen ber Dr. Generalintenbant, Frenbert von lilien über alle Theile feiner Mominifiration verbreitet, bie " Menberung getroffen, baf ber Dr. Prof. Rotham. mer mit einer ansehnlichen Benfion bom Biblio. thefariat entlaffen murbe. Der gurft bat baber feitbem feinem erften abelichen Sofrath (jest gebeimen Rath) Frepheren von Westerholt - einem jungen Mann von ausgebreiteten vorzügli.

3ch tann übrigens nicht fchliefen ohne fit noch auf einige Werte aufmert fam gemacht zu haben, bie so eben von Besuchenben betrachtet werben:

- 1) Vuen de Vienne; Aus. und Ausichten von Wien. Es find bermalen 48 Koltoblatter heraus. Sie erscheinen illuminirt zu Wien in der Aunschandlung Artaria und Compagnie,
- a) Galerie des Modes et Costumes François, dessenés d'apres Nature, gravés par les plus celebres Artistes en ce Genre, et coloriés avec le plus grand Soin, fol, à Paris, 2 Bande Sept. 58 befite mit issuministen Rupfern.
- Rangs, et les Dignités, suivant le costume de toutes les Nations existantes avec des Explications historiques et la Vie abregée des grands hommes, qui ont illustré les dignités, dont ils etojent de corés, Ouvrage dedié à la Noblesse, et divisé en cinq classes la lere destinée aux Souversins de toute la terre; la IIde à l'Eglise dans toutes les Religious; la IIIeme à l'Etat militaire de chaque Nation; la IVeme à la Magistrature; la Vene sux Gens de Lettres et aux Artistes, Par Pierre Dans son et Mr. l'Abbé Rive, Sebes Dest fat 6 il sumb
  - den Renntnissen und dem liebenswürdigken befien Sharacter die Direction über seine fürstliche Bibliothek, nach porheriger Resignation bed
    Prn. P. Beichtvaters, übertragen; und hierus
    den Irn. Rayser aus Regensburg, welcher burch
    verschiedene Schriften ruhmlichst bekannt ift, inn
    Bibliothekar ernannt.

luminirte Blatter. Es find 40 Defte erfchienen, wovon 18 fur bie erfte, 3 fur bie 2te, so fur bie gre, 3 fur bie 4te, und 2 fur bie 5te Rlafe fe gehoren. Das 39 und 40ste heft liefert für bie verschiedenen Rlaffen vermischte Blatter. Den Tert find bie herren herausgeber noch fculbig. Ingwischen haben fie eine neue Cammlung unter nachstebenbem Titel angefangen. Deuxieme Recueil des Portraits des Hommes et des Femmes illustres des toutes les nations connues, presentés sous le costume de leurs dignités, gravés par lo Sieur Duflos le jeune, dans le quel chaque figure est accompagnée d'un abregé de la vie du personnage, qu'elle represente par M. M. de Vauvilliers et de la Reynie etc. à Paris 1787. Folio. Das erfte heft balt bem Titel Bort, und liefert bie Lebensbefchreibungen fogleich mit; ob es die fünftigen - auch halten werben, fieht ju ermarten.

- 4) A Collection of prints engraved after the mort Capital paintings in England published by loks Boydell, London 1772. 2 Ednbe in Regalfolio. In fleinerem Format ift endlich folgende gang neue:
- 5) Galerie du Palais Royal, gravée d'apres les Tableaux des différentes Ecoles, qui la composent, avec un Abrégé de la Vie de Peintres et une description bistorique de châque tableau par Mr. l'Abbé de Fontensi, dediée a S. A. S. Msgr. le Duc d'Orleans etc. par I. Couché, Graveur de son Cabinet. à Paris 1786 88. Dis test sind 9 Deste herausgesommen, tedes su 6 Blattern.

Mit ber Zeit wird biest Sammlung eine vorzügliche Stelle unter teutschen Büchersälen mit Recht behaupten. Möchte doch Teutschland noch mehrere solche Kleinobe als Karl Uniselm — ben vorzüglichen Beschüßer der Kümste und Wissenschaften — unter seiner Fürstem Reihe zählen! Möchten sich doch mehrere Fürsten solche wahre Verdienste um die Wissenschaften erwerben, als der Fürst von Thurn und Taris dadurch stifter, daß er seine von ihm errichtete Bibliothet dem össentlichen Gebrauche widmet.

Grundriff bes Plans, nach welchem ber Catalog ber fürflich Thurm und Laxifden Bibliothet verfaßt worden ift ").

# Wiffenschaften

epibente , freculative

I. Mathematif:

II. Die vier Facultaten:

a) reine. b) angemanbte.

- 1) Theologie.
  2) Philosophic.
- 3) Jurisprubent.
- 4) Debijin.

·III. Geschichte.

IV. Politie.

V. Philologie, fcone Wiffenfchaften.

VI. Runfte und Sandwerfer:

VII. Miscellaneen.

Dr

\*) Der Verfaffer biefes schonen Grunbriffes ift ter verehrungswurdige herr geheime Rath von Wefterholt. Gefest, daß biefer Plan auch irgenb

# Detail

### bes vorhergebenben Grunbriffes ic. .

#### I. Mathematik

- A. Reine Mathematif.
  - 1) Gröffenkunde im Ab. fracto.
  - 2) Arithmetif.
- 3) Geometrie und Eri
  - a) longimetrie.
  - b) Altimetrie.
  - c) Planimetrie.
  - d) Geobefie.
  - c) Stereometrie.
  - 4) Maebra.
    - a) elementerifche.
    - b) analytifche.
    - c) infinitefimale.
      - a2) Differentials calcul!
      - bb) Jutegralreche nung.
      - cc) Exponential-

B. Angewandte Mathe.

- 1) Mechanif.
  - . 2) Statif.
  - b) Dynamif.
  - c) Hydrostatif.
  - d) Hydrobynamik.
  - e) Baliftif.
  - f) Hybraulik.
    - Rautif ober Gee.
    - " farthfunft.
- s) Cosmographie.
  - a) Aftronomie.
- b) Uranographie.
  - c) Opbrographie.
  - d) Mathematische Geographic.
  - e) Gnomonik
- 1) Chronologie
  2) Allgemeine Optif.
- a) die Optif insbes.

b) bie

D y 5

irgend einen Fehler haben sollte, so ist es immer merkwitdig, wenn ein iunger herr von noch wicht 30 Jahren, an einem glänzenden Hose, unter dielen unvermeiblichen Zeuftreubungen, unter einer Last vom Arbeiten, als Resteinngsvicepräsident, Oberamtmann. 1. 1. w. seine äusgerk wenigen mussigen Augenblicke den Wissenschaften leidenschaftlich widmet.

# Regensburg.

- b) bie Perspective.
- c) Die Dioptrit.
- d) bie Catoptrif.
- 4) Merometrie,
  - a) Ucuftif.
  - b) Mufif.
    - aa) Melobie.
    - bb) Darmonie.
  - c) Musurgie,

- 5) Baufunft.
  - a) burgert. Baufunft.
  - b) Schiffbeufunft
  - \_c) Kriegsbaufunk.
    - 22) Tactif.
    - bb) Belagerungs. und Bertbeibl.
      - gungefund. aaa) Pprotechuie ober Artillerie.

# II. Die vier Fakultäten.

### G. Theologie.

# Quellen der Sottesgelegrfamfeit

- 1) Bibeln.
  - a) Polyglotten. .
  - b) Sebraifche Sieln.
  - c) Griechische.
  - d) gateinische.
  - e) Frangofische.
  - f) Teutsche.
  - g) Englische, und aus anbern Sprachen.
- 2) Rirchenvater.
  - a) Sammlungen bon al. 6) Pafforaltheologie. ten Rirchenbatern.
- b) Griechische Riechens.
- c) Lateinische.
- 3) Unslegungstunft.
  - a) Ausleger bet beiligen Corift.
  - b) Queleger b. b. Bater.

- 4) Spnebif.
  - a) Sammlungen ber Ge. neralconcilien.
  - b) Samlungen der Ras tional . u. besondern Concilien.
  - c) Schriften bie jur Renntnif ber Concis lien Auleitung geben.
- 5) Dogmatik.
- a) Ratechetifche Theol.
  - b) Domiletif.
  - c) Moraltheologie, Ca. fuifit.
- 7) Polemif.
- 2) Adeetif ober unfifche Theologie.
  - 9) Lituralf,

- 9) Liturgif,
- 10) Miscellaneen die drifte liche Religion betreffend.
- 11) Religion ber Juben,
  - a) thr Ceremoniel.
  - b) thre Philosophie.

    aa) transcendente

    ober Cabala.

- bb) practische.
- 12) Religion ber Delben und andere Gottes. verehrungen.
- 13) Miscellaneen ben Sottesbienft undriftlis der Wilter betreff.

### Ph. Philosophie.

1) logif.

Ì

t

- 2) Practifche Philosophie.
  - a) Moralphilosophie.
  - b) Erziehungsschriften.
    - aa) Symnastif.
  - c) Natürliche Rechtsges lehrfamfeit.
    - an) Naturrecht. Medites bb) Bolferrecht, lehrfamt,
    - co)Mugemeines Staats.
    - dd) Pofitives gottliches Recht.
  - co) Allgemeine Rlug. heitelehre.
- 3) Raturgeschichte.
  - A. Boologie ober Thiergeschichte,
    - a) die Pflangenthiere od. Thierpflangen, |
    - b) die Amphibiologie ob.

- ju Maffer und ju
- c) die Helminthologie, ober von den wurms artigen Thieren.
- d) bie Entomologie, ob. son ben Infecten.
- e) bie Ichthpologie, ob. son ben Fifchen.
- f) bie Denithologie. ob. von ben Bogeln.
- g) bie Letrapobologie, ober von den vierfüse figen Lhieren.
- B. Phytologie, ober Ge. foichte ber Pflangen.
  - a)Phyfiologie ber Pfiane gen.
  - b) Botanif.
  - c) Dibactische und methobische Schriften.

C. ML

C. Mineralogie.

a) Drictologie, ober pon

ben Fossilien.
22) Erbarten.

bb) Salgarten.

cc) Erbharge.

dd) Metalle.

ce) Lithologie und Liv thographie.

D. Bermifchte Goriften.

4) Phyfit ober Maturlebre.

A. theoretische.

a) Theorie vom Bau ber Erbe.

b) Theorie ber Materie und Körperlehre.

c) Theorie b. Elemente.

d) Meteorologie.

c) Eheorie b. Electricitat.

f) Theorie ber magnetiichen Kraft.

B. experimentale.

2) Chemie u. Alchemie.

C. einzelneMbhandlungen

D. vermifchte Schriften.

5) Metaphysit.

a) Ontologie.

b) Cosmologie.

c) Pneumatologie.
22) Psychologie.

d) naturliche Theologie.

6) Mifcellaneen.

# R. Rechtsgelehrsamfeit.

- 1) Maturliche Rechtsges gelehrfamteit.
  - a) Maturrecht.
  - b) Vollerrecht.
    - aa) Europäifch. Bol. ferrecht.
  - c) Allgemeines Staats.
  - d) Politives gottliches Recht.
- 2) Civil und teutsches Privatrecht.
  - a) Quellen ber griechie fchen und romischen

Jurisprudenz und beren Commentatoren,

- b) Quellen bes teutschen gemeinen und fächsischen Rechts mit ihren Commentatoren.
- c) Sefete, Sewohnheiten und Statuten ber befondern teutschen Läuber mit ihren Commentatoren.
  - aa) Defterreichif. mit ben übrigen zur Defterreichifch en Monarchie

narchie gehörig. Länbern.

- bb) Surgundische.
- cc) Pfalzbaierische.
- dd) Schwäbische.
- ce) Frantische.
- ff) Eurrheinische.
- gg) Oberrheinische. hh) Westphälische.
- ii ) Rieberfachfiche:
- kk) Oberfacfice. Bey bem Churhaufe Sachfen bie Laufi; bey Chur Branbenburg bie übrigen königl.
- Preuffifchen Lander. d) Spfteme.
- e) Consilia ic.
- f) Lexica ic.
- g) Miscellaneen.
- h) Befondere Theile ber teutsch. Rechtsgelehr. samfeit.
  - aa) Rriegerecht.
  - bb) Peinlichesrecht.
  - cc) Wechselrecht. . . dd) Handlungsrecht.
  - ec) Secrect.
  - ff) Sandwerterecht.
  - gg) Cameralrecht.
  - hh) Privatrecht bergur.
  - ii) Welstecht.

- kk) Stadt und Burgerrecht.
- 11) Dorf. und Bauren. recht.
- mm) Judenrecht.
- i) Praftifche u. vom Proceß handelnde Schrift. fteller.
- 3) lebenrecht.
  - a) Quellen.
  - b) Commentare.
  - c) Spfteme.
  - d) Lebenrecht inebefons bere, in Rucfficht auf verschiedene teutsche Provingen.
  - e) Quaestiones, Decisiones et controversiae feudales.
  - f) Einleitungen jum Lebensproceffe.
- 4) Canonifches, und Rirchenrecht.
  - a) bas Catholische Rire chenrecht.
    - aa) .Quellen.
  - b) bas Protestantische Rirdenrecht.
    - bb) Quellen.
  - c). Commentare.
  - d) Spfteme.
  - e) Miscellaneen.
    - 5) Rechte

,

- 5) Rechte ber verschieber nen Europäischen Staaten.
  - a) Frangofifte.
  - b) Ruffiche.
  - c) Englische.
    - d) Spanifche.
  - c) Portugiefifche it.
- 6) Staatsrecht.
  - A. Teutsches Staatsrecht.
    - a) Quellen beffelben in ganzen Sammlungen mit ihren Commentatoren.
    - b) Besondere Abbrucke und Commentare.
      - nen Bulle.
        - bb) ben Concorda, ten ber teutfcen Ration.
      - cc) bem Candfrieden.
      - dd) der Cammerges richtsotbnung.

- en) bem Religionsfrieben.
- ff) bem Beftphalifchen Frieben.
- c) Abbrilde und Com. mentare von ben fatferlichen Bablcapi. tulationen.
- d) Sammlungen von Staatsacten.
- e) Spfteme.
- f) Abhanblungen über einzelne Begenftanbe bes teutichen Staatsteats.
- g) Debuctionen.
- h) Mifcellaneen.
- B. Das Staatsrecht ber befondern Europäifchen Staaten von
  - a) Branfreich.
  - b) Rugland.
  - c)Grofbritannien. 26.

### Me. Mebicin.

- A. Alte Mergte.
- B. Unthropologie.
  - a) Physiologie.
  - b) Unatomie.
- C. Pathologie, von ben Krantheiten bet Menichen.
- a) Rofologie, ober von bem Ramen, Sig u. ber Beschaffenheitaller Krantheiten.
- b) Metiologie, ober von ihren Urfachen.
  - c) Semio

- c) Semiotif, ober von ibren aufferlichen Rennzeichen.
- d) Enmptomatologie ober von ihren Bufallen.
- D) Hygiene, ober practic iche Beilfunde.
  - a) Diatetif.
  - dicinische Practif.
  - c) Materia medica.
  - d) Pharmacie, ob. Apotheferfunft.

- e) Chirurgie obetWund. arinepfunft.
  - aa) bie Enthindungs. ober Debammen. funft.
  - bb) bie Runft bes Deuliften.
  - cc) bie Runft bes Zahnarztes.
- b) Therapevill, over me. E) Medicina forensis, over gerichtliche Urznen. wiffenschaft.
  - F) Observationes. 6) Miscellaneen.

#### Ge. Geschichte. 111.

- 1) Bulfewiffenschaften.
  - a) Cosmographie, b) Geographie.
    - 22) Utlas, einzelne Charten, Topographlen.
  - c) Genealogie.
  - aa) Abel.
  - d) Heraldif. aa) Turnierspiele, Mitterorben.
  - e) Numismatif.
  - f) Chronologie.
  - g) Archaeologie.
  - h) Diplomatif als Wiffeuschaft.

- 22) Beichichte überhaupt und ihre Quellen.
  - a) Sammlungen Diplomen und Ur. funben.
  - b) Allgemeine Weltge. schichte.
- 26) Alice Geschichte.
  - a) claffiche Schriftfel. let.
- 3) Rirchengeschichte.
  - a) allgemeine,
  - b) specielle des Alten und Reuen . Teffamentes einzelner De. tioben.
    - c) ein.

c) einzelner Rationen . ber Chriftenbeit.

d) Gefchichte ber Concilien, Somoben und

Gefprache.

. e) Geschichte ber Spaltungen und ReBereien in ber drifflichen Res lision.

f) Geschichte bet Ace ligiofen . Orben.

4) Besondere Gefchichte der verschied. Staat

ten der bier Belte

theile. A. Beidichten. Leutsche

land. a) Quellen ber teutschen

Gefdichte. aa) Scriptores coaevi

bb)Collectiones Scritorum rerum Ger-

manicarum. b) Spfteme u. Entwurfe

> bet teutschen Geídiáte.

d) Gefdichte befonberer Perioden u. Eps

den. d) Gefchichten ber ber-

bes teutid. Reichs u.imat betreffenb:

ichiebenen gander

as) ben Deferreichifden Rreis nebft ben übri.

gen jur Defterreichi. fcen Monarchie ge-

borigen Landern. bb) ben Burgundischen.

cc) ben Baprifchen.

dd) ben Somabischen. ee) ben Arantischen.

ff) ben Churrbeintiden. gg)ben Oberrheinifder.

bh) den Beftphilifden ii) bon Rieberfachfichen.

kk) ben: Oberfachfichen

ben Churfachfen bie Beidichte ber laufit;

bev Churbranber burg bie ber übrigen

foniglich Preuffifon Lander.

B. Befchichte ber übrigen Europaisth. Staatm

a) von Granfreid. b) von Rugland ic.

C. Geschichte ber verschift benen Affatifchen tan

· ber. D. Geschichte ber Ufricanischen lanber.

E. Geschichte ber Ame rifanischen lander.

5) Siftorifche Miscellaneen, Memoires ic. 6) Bio

- 6) Biographien, Lebens. beschreibungen.
  - a) bie beilige Biographie.
  - b) Martprologien.
  - c) Leben ber Beiligen.
  - d) Leben ber Pabfie, Earbindle.
- e) Leben ber Raifer und Kurften.
- f) Leben von Selben u. Staatsmannern.
- g) Biographicen ber Ses lebrten.
  - na) universale | fiche bb) particulare | logies

# Staatswiffenschaften.

1) Spfteme und Werte, welche die Politik behandeln.

St.

- 2) Speculative Sefezgebung, in fo ferne fie ben Rugen ob. Rachtheil biefes ober jenes Gefeges unter-
- fucht. 3) Regierungskunft.
  - a) inlandifche.
  - b) ausmartige.
- 4) Graatsflugheit und Graatsintereffe.
- 5) Werfe vom Ceremo, niel.
- o) Deconomie.
  - a) politische.
    aa) Polizet.

- bb) Sinangen.
- cc) Kriegswefen.
- dd) Gemaffer.
- ee) Bergwerfe.
- ff) Mungen
- gg) Lugue. -
- b) burgerliche.
  - an) Sandel.
  - PP) Bedier
  - 4d) Pospitaler.
  - ve) Armenbaufet.
  - ff) Tollbaufer.
- e) Lånbliche.
  - an) Lanbenlitur.
  - bb) Garfentultur.
  - cc) Forficultur.
  - dd) Biebgucht.

## V. S. W. Philologie. Schone Biffenschaften.

- 1) litterargeschichte.
  - a) in fo ferne fie ben
- Gang ber gesammten 'Biffenichaften, obes'
- Bille. Bibl. Gefch. 3. B. ate Ahtbeil.

- b) gemiffer Perioden u. Epochen beffelben ergablt.
- e) Geschichte ber Kunfle und Wissens schaften.
- d) Geschichte ber Schulen.
- e) Gefchichte ber Aca. bemien.
- f) Geschichte gelehrter Gesellschaften.
- g) Geschichte gelehrter Maffier u. Schriftfteller.
- h) Difcellaneen.
- 2) Schone Wiffenschaften
  - a) Mesthetif.

- b) Eritifche Berke, Cataloge, Borterbucher, Sprachlehten.
- c) Classische Schrift. fteller.
- d) Rebefunft.
- .). Briefe.
- f) Dichtfunst.
  - aa) Poesten.
- g) Romane.
- · h) Theater.
  - i) Belletriftische Mistellaneen, Sammlungen, Pieçes fugitives etc.

## VI. K. H. Kunfte und Dandwerter.

- 1) Runfte.
  - a) Freie Runke.
    - aa) Sprachkunft; fies he Philologie.
  - bb) Calitgraphie.
    b) Soone Runfte.
    - aa) Aesthetif; fiehe
      - Philologie. bb) schöne Baufunff.
      - cc) schöne Gartent.
      - dd) Duft.
      - ce) Tantunff.

- ff) Schaufpielfunft.
- c). Bildenbe Runfte.
  - an) Beichenfunft.
  - bb) Mahferkunft mit ihren befondern Arten.
  - cc) die Kunft bes Holgfchnittfunk. Jers und Rupfers flechers.
- ... dd) bie Bildnerei.
  d) Zeit-

d) BeitverfürgendeRun. fte.

> 22) Rarten . und an. bere Spiele 1c.

2) Bandwerfer.

a) Pflangenbau.

b) Gewinnung b. Chiere. an) Gewinnung und

Pflegung der jab. men Thiere.

bb) Geminnung bet milben Thiere.

c) Geminnung ber Dineralien; fiebe Staatemiffensch.

d) Handwerfe und Kuns fte, welche fich mit der Rabrung beschäftigen.

e) Handwerte u. Runkes melde fic mit ber menschlichen Rleis dung beschäftigen.

f ) handwette und Runfte, welche fich mit ber Wohnung bes Menfchen beschaf. tigen,

g) Handwerke und Run. fte, welche bie Bequemlichfeit Menfchen jum Gegenstande baben.

aa) handwerter, welche mancherl. Theis le bes Gemache. reiches verarbeite.

bb) handwerfer und Handarbeiter, wel-Theile Mg Thierreiches be. arbeiten.

cc) handwerfer, well de Theile bes Mi. neralreichs verate beiten.

h) von einigen forper-Dienstleis lichen flungen.

#### VII. Miscellaneen. Mi.

1) Enenclopabien. Werfe, so sich

ana enbigen. 3) Eigentlich benannte

Miscellancen.

4) Reifebefchreibungen.

auf 5) Freimaurerei, geheime Gesellschaften.

> 6) Wiffenschaft bes Bufunftigen, ober fo-

genane

genannte geheime Weisheitslehre.

a) aftrologifche | Schrif.

b) aromantische ten.

c) Ppromantische

d) Hydromantische

e) Geomantische

f) Onomantische

g) Oniromantische

h) Chiromantische

i) Phyfiognomif.

k) Rofenfrengerifche Schriften.

1) Magie u. Rifroman-

7) Und endlich alle folche Werte, die fich nicht claffificiren laffen, n. auf welche Birgils Bers paßt :

Obstupuit varia confusus imagine rerum.

6) Die Bibliothet ber Berren Augustiner in Regensburg ift unbebeutenb. Die Ginfunfte biefes Rloftere find, foulel mir befannt ift, auf ferft geting, indem baffelbe ben ber erfolgten Re formation um alle feine Saufer gefommen ift, Die, wie man fagt, nicht gering waren. haben noch feine Stiftung, feine Brundftude, fom bern leben hauptfichlichvon ber Collectur. Schon bieraus fann man alfo schließen, baf bie Biblio. thef auch schlimme Aussichten bat. Da biefe Mus guftiner auch feinen feften Bohnfis haben, fo werben fe immer von einem Rlofter in bas ander re verwechselt; und niemand nimmt sich so leicht ber Bibliothef an, weil er nicht weiß, ob er mor. gen noch ba ist. Da alle sogenannte Bettel Dr. ben biefer bochst verdrieglichen Bewohnheit, bie bep ihnen jum Gefet ausartete, leiber! unterworfen find, so mare freilich die Aufhebung fole der Rlofter für unfere Zeiten febr verdienftvoll.

Indeffen batte man doch bier eine Biblio. thet angelegt, bie in ben vorigen Reiten an alten Drucken einen Schaß foll gehabt haben; allein, ba bas Augustiner , Rfofter in München beffer im Stande ift, Die mit einer Bibliothef verbunde. nen Untoften ju bestreiten: fo entschlosen fich bie Obern von ber Proping, Die beffern Stude von bier abführen zu laffen, um bort eine Saupt. bibliothef angulegen. Die Munchner Augustis ner Bibliothet foll auch fcon febr betrachtlich Den Regensburger Augustinern ift alfo wenig ober nichts übrig geblieben, als folche Stude, welche man ber Mube nicht werth hielt, nach Munchen ju Schleppen; und biefes wenige ift in einem abgelegenen, febr Schlechten Ort, ohne Ordnung hingelegt, weil man es wirklich für au schlecht balt. Hebrigens ift auch niemand ba, der sich mit dem litterarischen Rache abgeben will. Bon neuern Studen ift alfo gar nichts ba; boch findet man noch eine ziemliche Sammlung von ale ten Druden, movon ich einige afte und intere effante Stude bier aufzeichnen will. Ich febe fie bieber, ohne Ordnung und Unmerfung, wie fie mir in bie Banbe gefommen find.

Flauii Iofephi Libri de bello iudaico. Aug. Vind. per Iohann. Schufsler 1470. fol. Vicentil Bellovacenfis fpeculum historiale Tomi II. fol. Einse. Speculum

morale et iudiciale. Tomi II. fol. max. fine loca et anno. Eu/ebii historia ecclesiatica. Aug. Vind. per Ioh. Schuffler 1472. fol, lacobi de Voragine, Innuenfis, Historia Lombardica seu legenda San-Storum, Norimb. per Icano, Sensenschmid et Andr. Frisner de Bunsledel, 1476. fol. lok. de Turrecremata Contemplationes, f. looi et typogr. nots, 1472, fol, - Magistri Iohannis de Gersona tractatus de arte andiendi confessiones, fol. ber alteften Rurnbergiften Brobucte, babon man Drn. Danger's altefte Buchbruckergeichichte Rurn. berge S. 163, nachlesen tann. - Decisia co filis. ris supra dubio producto d' indulgenciis, edita p reverenda in Xpo patrem et da m fratrem Anthopiu d'ordine pdicator, Archiep'm Florentinu do-Um Ende: per Fridericum Storem clarissimum. Creusher incola Nurmbergensem 1478, fol, Den. Panger am ong, Ort G. 48, no. 59. -Justiniani Institutiones, Moguntiae per Petr. Schoiffer 1475, fol. luftiniani Institutiones, Venet, per Nicolaum lenson 1477. Fol. Hippocratis prognoflica. fol. Editio antiquistima, id est, circa prima typographise rudimenta, italicis typis impress, fine loci, anni et typographi nota, Suetonius emendatus per Calderinum et Venetiis impressus per Bernardum Novariensem 1480, fol. Diogenis Laertii opers. Venetiis per Philippum Pinzi, samptibus Benedicti Fontana 1497. fol. Bonifacii liber VI. Decretalium, fol, max, fine loci, anni et typogr. nota. -- Liber fextus Decretalium, Romae per Leonardum Pflugk et Georg Lauer, 1472 fel. Nicol, Tudescus five Panormitanus in Decretalium librom

Ilbrum tertium, Venetiis per Io. de Colonia et Io, Manthen etc. 1478. fol, Practica moderna iudicialis Petri de Ferrariis. Venet. per Io. de Colonia et Vindelinum Spira 1473, fol,

Daß vielleicht noch mehrere interessante Stude hier zu finden sind, will ich nicht leugnen; indessen, wünschee ich diesen Alterthümern eine genauere, bessere Aufsicht. Denn obgleich von allen dasigen Augustinern keiner so viel schreiben wird, als der Augustiner Luther geschrieben hat: so verdienen doch wissenschaftliche Denkmale von den Nachkommen alle mögliche Achtung.

7) Bon ber Carmelicerbibliothef. Die Bibliothef in bem Kloster ber barfussigen Karmeliter zu Regensburg ist nicht gar groß, aber ziemlich hoch, und hat auch eine Gallerie. Erst im Jahr 1785 wurde sie in eine neue und bequemere Ordnung gebracht; auch wurde ein zwenfacher Catalog, sowohl nach den Elassen, als nach dem Alphabet verfertigt, wodurch die Bibliothef brauchbarer wird.

Sie besteht zwar mehr in nußlichen als felstenen Buchern; boch hat sie auch viele grössere Werke, und manche Ausgaben, welche unter die bestern zu rechnen sind. Sie ist in mehrere Elassen gerheilt, worunter sich eine beträchtliche Sammlung von Kirchenvätern besinder; das his storische Fach aber ist das stärtste, ob es gleich reicher an der Universal, als Particulärgeschichte

ist. Nebst etlichen Sanbschriften auf Derga. men findet man hier mehrere alte Impreffen, um ter welchen folgende den Borgug verbienen.

Constitutiones Clementinae, fine loco et anno, mit gefchriebenen Liteln, in Rolio, - Pfalterium junta usum Ecclesiae Ratisboneusis. fol. Sine loco et anno, burchgebende mit grofer Miffalfdrift, und mit gefdriebenen Unfangebuchftaben. — Rationale divinorum officiorum, fol, fine loco et anno. -M. T. Cicero de finibus bonorum et malorum in 4to. Die legten Blatter fehlen; es wird fur bie Mentelifche Musgabe gehalten. - Biblia facra impressa per Antonium Koburger, Norimbergae 1475. fol. - Liber fextus Decretalium impressus Moguntiae per Petrum Schoiffer 1476. fol. - Appiess Alexandrinus de civilibus Romanorum bellis. Venetiis per Bernardum pictorem et Erhardum Ratdolt de Augusta. 1477. fol. - Li A. Senecae opera. Tarvifii per Bernardum de Colonia 1478, fol. - Iosephus de bello judaico. Veronae per Petrum Maufer gallicum, 1480, fol. — 1. Caefaris commentaria de bello gallico. Venetiis per Octavianum Scotum Modoetiensem 1482. fol. - Vitae Patrum, fol. 1485. fine loco et nomine Typographi, - Alberti Magni opusculum de virtutihus animae veris et perfectis. Antwerpise per Gerardum Leeu 1489, 4. - Die Leben ber Altva. ter, Mugsburg von Antonio Gorgen 1492. Rolie. - Bier Bucher von ber Rachfolge Chrifti. Augs. burg burch Banfen Schonfperger 1489. in 4.

Da man eben lest mehr als sonft bemühet ist, biese Bibliothet ju vervollkommnen, so läßt fich

noch keine umståndlichere Nachricht bavon ertheisen. Die Urt, der man sich bedienet, den kleisen Raum der Bibliothek zu ersehen, verdient, weil man sie vielleicht in gleichem Falle nachah, men kann, hier noch angeführt zu werden. Da alle Bücher des Klosters in dem kleinen Saale ben weitem nicht Plaz haben, und es an nothwendigem Naume zu einer grösseren Bibliothek mangelt: so sind mehrere Tausende an einen anderen Ort verlegt, wo sie unter einem besondern Catalog gleichsam zur Handbibliothek dienen. Dahin werden dann den Inschaffung neuer Werke immer die minder berrächtlichen und abgelebten Bücher verwiesen, um den bessern Schriften in dem Bibliostheksaal Plaz zu machen.

Die Aufficht über blefe Bibliothet hat Hr. Pater Cafper, bem biefe Sammlung schon fehr viel Gutes verbankt.. Ich wunschte ihm eine grobfere Sammlung unter ben Handen, um ben seinem Kleisse feine litterarische Kenntnif zu erweitern.

8) Die Dominifaner Bibliothet enthalt einige hundert alte Drucke, fonst aber, bas Bullarium Magnum ausgenommen, nichts

merfmurbiges.

Db bie zwen noch übrigen Ribster, bie Mie noriten und Capuziner, Bibliothefen aufzuweisen haben, ist mir unbekannt; eben so von ben basigen Erjesuiten, welche baselbit noch bie Schule und ben Unterricht ber Jugend beforgen. So viel für diesmal von ben offentlichen Bibliothefen!

linter den Privatbibliothefen ift bie bes Stadtfammerers, Herrn Georg Sertimus

Dieterichs, berühmt, Man hat bavon einen Eatalog, unter dem Litel: Bibliotheca s. Catulogus Librorum, quibus utitur Georg. Sept. Dieterichs, Comes Palatinus Caesareus et Reipublicae Patriae Ratisp. Senator, Ratisp. 1760. gr. 8. P. I. von 172 Sesten, enthält Bücher und ganze Werfe, in alphabetischer Ordnung. Sodann folgt: Adparatum disputat. programmat. et opusculor. ex omni scientiarum genere continens ordine alphabetico

Pars II Rtisb. 15/0. A — C. n. 7 — 7491. 194 Seit.

Pars III. ibid. 1761, D — G. n. 7492. — 12781. 140 —

Pars IV. ibid. — H — L n. 12782. — 20770. 222 —

Pars V. ibid. 1762. M — R. n. 20771. — 28300. 206 —

Pars VI. ibid. 1762. S. n. 28301. — 34164 — 41046.

Pars VII, ibid. 1763. T — Z, et Anonymi n. 34164 — 41046.

und 216 Seit.

Alle Unzeigen sind barinnen chronologisch geordnet, und überall die größte und punttlichste Genauigkeit beobachtet. Um Ende des Katalogs heißt es: Explicit pars VII. quam mox octava excipiet. Seitdem sind nun 26 Jahre verstossen, ohne daß eine Fortsehung dieses brauchbaren Berezeichnisses, welche, wie mir der wurdige Herre Stadtkammerer selbst schreibt, gar bald 4 bis 5 neue Theile ausmachen könnte, erfolgt ware. Durch die beständigen Bermehrungen ist sie seite dem so groß geworden, daß der Plaz seines Haufes, und er daher einen Theil auswarts stellen mußte.

Seine Bibliothef enthalt iest über to taufend Stude Bucher. Sind gleich nicht gar zu viele grofe und prachtige Werke hier, so ist sie boch sehr brauchbar, und für diesen Gelehrten, nach feiner

seiner lage um so mehr schazbar, ba jebes Buch von ihm felbst angeschaft worden, und feines burch Erbichaft auf ihn gefommen ift. Merfwurdig ift ben biefer Bibliothet Die ungeheure Sammlung von Differtationen und fleinen Schrife ten aus nuen Theilen ber Biffenichaf. ten, befonders ben Rechten, ber Geschichte, Mumis. matif, Undignitaten, gerichtlichen Mebicin ic. Dutch fourn mablaffigen Effer wurde biefer Bore rath, theils mit grosen Rosten, theils burch bas besondere Glud, womit seine Forschbegierbe une teuftuße wurde, aus allen Provincen Teutschlands bieben bergestale vermehrt, daß man fest diese Gammung für die gröffeste in gant Teutschland, werigstens unter ben Privatsammlungen, rechneu fannt; benn ihre Unjahl erftrecht fich bereits über 90 taufend Stude. Er hat fie alle nach bem Ulphabet in besondere Rapseln gelegt. befinden fich in seiner Bibliothet febr biele Stutte, die von Rennern in ihren Schriften als felten angegeben werden. Er besigt eine besondere Sammlung von Provincial. und Statu. tor : Rechten. Ueber Diefes ift in feiner Bibliothet eine eigene Sammlung aufgestelle, bie lediglich Die Geschichte und die Rechesverfaffung ic. feiner Baterftabt Regeneburg enthalt'; febr fefrene und fürerefliche Berte, befonders jur Gefchichte Ban. Bon ben flaffischen Autoren hat er fehr fchone Ausaaben. Schade ift es, daß man biefe toftbare Bibliothet nicht gehörig überfehen fann, weil alles aufernander ftebt. Ullein gesehen zu werden verdient sie, und die Bewunderung bes Renners, fo wie ben Dank eines Jeben, bag er bas

bas Bergefchnis über feine Bibliothet auf eigene Rosten bruden ließ.

Der berühmte Br. Superintenbent D. & d & f. fer hat auch einen fchabaren Buchervorrach.

Rein einziges gefanbschaftliches Archiv in Regensburg ist recht vollsommen, wie es billig senn follte; und man sindet keine altern Acten, als von 1654. Das Shurbrandenburgische gehet indessen gar vielen vor. Das beste ist das Würtembergische Sesandschafts Archiv, welches seine gute Einrichtung und Ordsnung dem legations Secretair Sturm zu dassten hat. Ferner dursten das Shurmainzische und das Shursachse sich verachten senn. lezteres hat durch den Bleiß des Shursachses Regationssecretairs Ristus ein tressiches Repertorium erhalten, wodurch dieses Urchiv sehr brauchbar worden ist.

Das Archiv bes Reichsstifts St. Emmeram enthält einen Schaß ber vortreslichesten und altesten Urtunden, wovon viele sehr alte, zum theil interessante und wichtige Bullen und Diplomen, welche dieses Reichsstift betressen, Fürst Johann Baptist in seinem herausges gebenem Catalog über diese Bibliothef, im zten Theil S. 159. u. f. befannt gemacht hat. Es wird alles daselbst sehr gut ausbewahrt; nut soll es noch an einem vollständigen Verzeichnis darüber fehlen

Die Carthause Pruel liegt nur eine halbe Gtunde von Regensburg. Sie hat eine an alten Drucken und selrenen Untiquitaten reiche Bibliothef, wovon ich in der Folge reden werde.

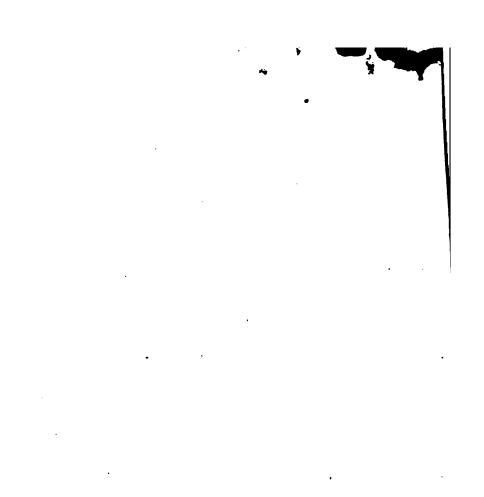

•

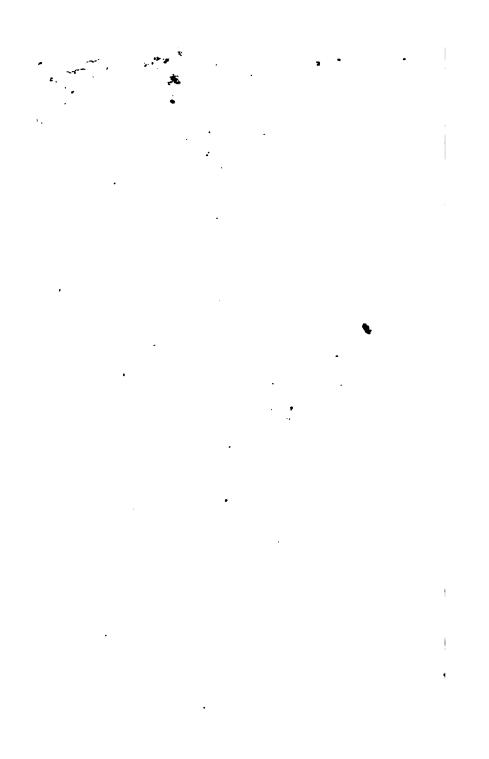



